

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





HARVARD COLLEGE LIBRARY



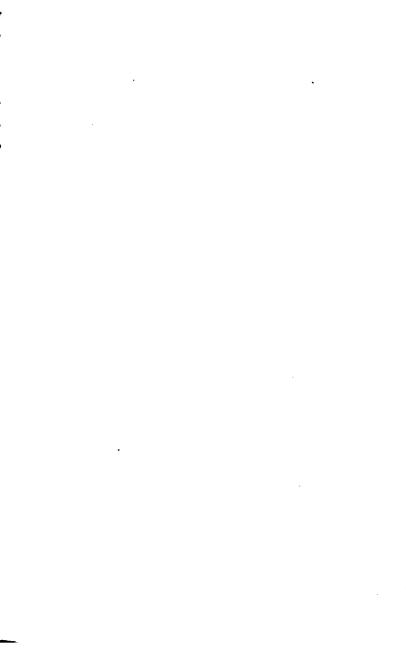







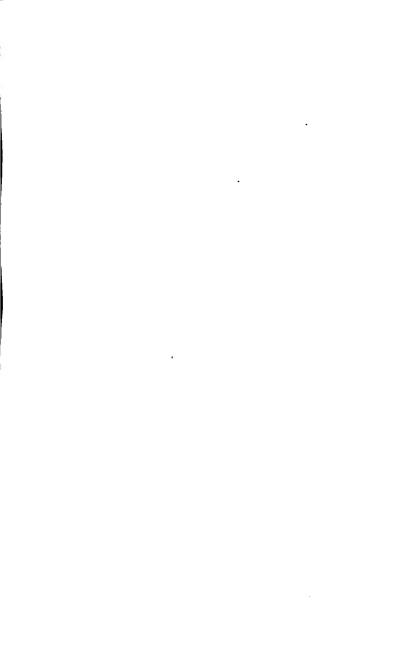



### Harbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

### EDWIN CONANT,

(Class of 1829).

This fund is \$25,000, and of its income one quarter shall be spent for books and three quarters be used for the general purposes of the Library. — Vote of the President and Fellows,

May 25, 1592.

Received 21 Oct., 1893.

# Offo Ludwigs gesammelte Schriften

Dritter gand

Schrift (Jubilaums-Fraktur) von Bauer & Co. in Stuttgart, Prud von OScar Brandstetter, Papier von Ferd. Flinich, Einband von Julius hager in Leipzig

# Otto Ludwigs gesammelte Schriften

Driffer Band

Dramen

موالي

Teipzig Fr. Wilh. Grunow 1891

LIBRARY Conant fund. petundo shelf perorder Good relation - Does Not Cusulate REFERENCE BOOK DOES NOT CIRCULATE

# Der Erbförster

Cranerspiel in fünf Anfzügen



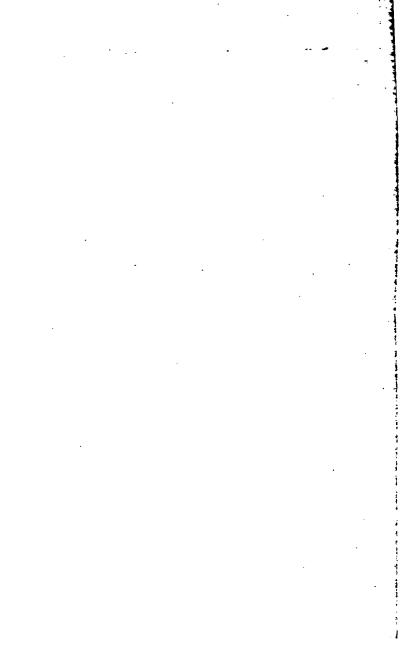

## Einleitung

Ptto Ludwigs Trauerspiel "Der Erbförster" war bas erste seiner poetischen Werke, bas zu einer allgemeinern Kenntnis gelangte und, wenn von bem Singspiel "Die Röhlerin" ber Gisfelber Jugendzeit absieht, die erfte feiner gahlreichen bramatischen Dichtungen, die die Bretter beschritt. Auch bem "Erbförster" maren verschiedne Entwürfe und Ergonnene Musführungen, Die ben Titel "Die Wildschützen," "Willem Brandt," "Gine Balbtragodie" führten, vorangegangen, beren Planhefte und angefangne Szenen in die Jahre 1846 bis 1848 gurude verweifen. Um Ende gaben gemiffe Gindrude bes Jahres 1848 ben Anftoß zur letten Gestaltung ber Sandlung und ber verhältnismäßig raschen, in ber Sauptfache endgiltigen Bearbeitung. Der Dichter fchrieb bas burgerliche Trauerspiel, bas gegenwärtig vorliegt, in feiner ländlichen Burudgezogenheit bei Dreißen im Frühling und Sommer bes fturmifch bewegten und vielfach blutigen Jahres 1849. Unfang Ceptember biefes Jahres war es nach mannigfachen Besprechungen und schriftlichen Grörterungen mit Eduard Devrient, ber fich bes weltscheuen und einsamen Dichters nach Rraften annahm, Grörterungen, bei benen fich nach Debrients . eignem Beugnis ber Dichter "nur ju willig feine Urbeiten zu verwerfen" zeigte, vollftanbig beenbet, am



17. September las Deprient bas Stud bem Intenbanten ber Dresdner Hoftheaters, Freiherrn von Lüttichau, und beffen geiftvoller Gattin vor und bewirkte fofort bie Unnahme des Erbförfters. Die Proben ju bem Berte begannen im Februar 1850, die erfte Aufführung in Dresben fand am 4. März ftatt, nachbem furz zuvor burch Guftav Frentag in ben "Grenzboten" (Dr. 5 bes Rahrgangs 1850, wo Otto Ludwig nicht nur als ein "großes Dichtertalent," fondern auch "Der Erbförfter" felbst als "eine hoffnungsvolle Arbeit, ein mahres Ruwel in unfrer Beit" gerühmt wurde) die erfte Mitteilung über die neue Waldtragodie und das bebeutende und fräftige Talent ihres feither unbefannten Dichters in die Offentlichkeit gelangt mar. Die Befehung war eine fo vorzügliche, als bas bamalige Dresdner Softheater zu geben vermochte. Eduard Devrient als Erbförster Ulrich und Marie Baner-Bürck als feine Tochter riefen ben tiefften Gindruck hervor. Die Aufnahme blieb gleichwohl weit hinter bem Berte ber Schöpfung wie hinter ben Bunfchen ber Berftandnisvolleren gurud; die Bucht und Dufterteit ber tragischen Sandlung, Die starre Unerbittlichkeit im Charafter bes Saupthelben ftanden mit bem Gewohnten in fo entschiednem Gegensat, daß die offenbar porhandne Empfänglichkeit, ja die aufatmende Freude an der echten Geftaltungsfraft und dem naturfrischen Grundton bes Bertes beeinträchtigt, gleichsam beengt wurde. Ludwig bemerkte lakonisch in feinem Saustalenber: "Erbförfter jum erftenmal. Das Publifum, auch Ronig, Ronigin und Pringeffinnen auffallend ftill und aufmerkfam. Devrient, ber munderbar fpielte. und die Burd mehrsach applaudiert. Während der letten zwei Aufzuge schien bas Rublifum wie verpler. noch nach bem Schluffe einen Moment tiefe Stille, bann ich von mehreren Stimmen gerufen. 3ch batte gehofft, man wurde bie Schauspieler rufen, bies ver-

bient hatten." Und ungefähr übereinstimmend mit ben Bahrnehmungen des Dichters verzeichnete Eduard Devrient am gleichen Tage in feinen Tagebüchern unter "4. März: Aufführung bes "Erbförfters" (ich bie Titelrolle gespielt). Die beiben erften Utte machten glanzende Wirfung. Bom britten Uft an erlag bas weichliche Lublifum unter ben Martern ber nahenben Rataftrophe, nur einzelne behielten gulett ben Mut gu ohnmächtigen Beifallsäußerungen." Dem entsprechenb lauteten die ersten in der Tagespresse laut werdenden Urteile über die neue Tragodie in faum glaublicher Beife abfällig, die leicht ertennbaren Mangel murben gedankenloß ober gehäffig in ben Borbergrund geruckt, bie gewaltigen, vom ftartsten poetischen Vermögen zeugenden Borguge des Werkes wie des Dichters turgerhand als allverbreitete und von vornherein unerläßliche poetische Gigenschaften aufgefaßt. Dazu marb Ludwia in biefer Urt Kritit als ein Neuling behandelt, mahrend für jeden Urteilefähigen die mannliche Reife ber Schöpfung, bie mit ihrer Frische und Ursprünglichkeit im Gleichgewicht stand, erkennbar mar. Der Ton, ben bie Rritifen des "Dresdner Journals" (Mr. 67 und 68 von 1850), ber Leipziger "Deutschen Allgemeinen Zeitung" und andre anschlugen, bunkt uns Nachlebenben schier unglaublich.

Natürlich fehlte es auf ber andern Seite nicht an Naturen, die die vollste Empfänglichkeit, das reinste Verständnis, die lebendigste Begeisterung für die Bebeutung der neuen Schöpfung und der neuen Dichtererscheinung an den Tag legten. So trat Verthold Auerbach im "Neuen Dresdner Journal" (14. April 1850) für das "Stück echter Poesie" ein, so erklärten sich in den Wiener großen Zeitungen ("Lond," "Ostdeutsche Post," "Wiener Zeitung") die Referenten unbedingt für den Dichter. Da im Verlause des Jahres 1850 der "Erbförster" noch am Hosburgtheater zu Wien, an ben Softheatern von Beimar, Karlsruhe, München, Stuttgart, ben Stadttheatern von Ronigsberg, Breslau, Ulm, Prag und Gras aufgeführt wurde, benen Leipzig, Röln, Schwerin, Hannover, Bremen u. a. in ben nächsten Rahren folgten, fo mar mannigfache Belegenbeit ju öffentlichen Meinungsäußerungen gegeben, bie je langer je mehr ju Gunften bes Dichters lauteten. Es bliet benn boch nur ber hohlsten Gewöhnung an bie Tenbengphrase und ber völligen Unfähigkeit, ben Atem bes Lebens in ber Dichtung ju verfpuren, moglich, auf die Länge die Lebensfülle und die dramatische Rraft in bem burgerlichen Trauersviel Ludwigs au verkennen. Bunächst war gar nicht die Frage, ob bas Stud ben letten und höchsten Runftforberungen gerecht murbe, fondern ob in dem Dichter ein bedeutenbes und vielverheißendes Talent, eine ursprüngliche Phantafie, gepaart mit bem Tiefblick für die Wahrheit bes Lebens, für ben Grund und Rern aller menfchlichen Dinge vorhanden mare, lauter Gigenschaften, beren bie beutsche Dichtung im allgemeinen, die bramatische im befondern dringend bedurften. Die Gewißheit biefer Gigenschaften mußte zuerst und muß auch zulett ftarter ins Gewicht fallen, als die unversöhnliche Berbheit bes Schlusses und die Undeutlichkeit bes Opfertobes der Försterstochter, durch die dem Trauerfpiel "Der Erbförfter" ber Unschein einer Rudwendung gur Schidfalstragobie gegeben murbe.

Es konnte nicht sehlen, daß dies Schlagwort, einmal ausgesprochen, von Blatt zu Blatt, von Buch zu Buch ging und am Ende zu einem jener traditionellen kritischen Gemeinplätze wurde, an denen die deutsche Litteratur überreich ist. Der Dichter selbst, der wahrlich strenge Selbstkritit übte, gab nicht zu, daß er dem blinden und willkürlichen Zusall ein Recht in seinem Werke eingeräumt hätte. In einem Briese an Julian Schmidt, der den erwähnten kritischen

Borwurf gleichfalls erhoben hatte, schrieb Ludwig: "Der andere Buntt ift ber im Erbförfter gerügte Bufall, ben ich aber nicht barin finden tann. Wie die Beschichte basteht, ift fie fo: Der Alte fieht ben Robert und fchießt auf ihn; Marie läuft abfichtlich in ben Schuß, sie wird getroffen ftatt Roberts. Es ift teine zufällige Bermechselung ber beiben, fein zufälliger Freischützensehlschuß burch Wanten bes Gewehrs ober etwas bergleichen ober gar burch überirdischen Ginfluß. er zielt und schießt vollkommen ficher und murbe ben Robert treffen. Rur weil ich die Stimmung bes Furchtbarerhabenen wollte, habe ich bas Berhältnis etwas ins Unklare und Undeutliche gespielt, bas ein wesentliches Ingredienz besselben ift. Un sich ift es gang flar und burchaus fein Stud Schicffalstragobie. Das bämonisch Erscheinenbe fann teinem tragischen Dichter verwehrt werben, wenn es als mahrscheinliches und natürliches Glied ber Kaufalwirfung eingeflochten Sier ist es natürlich und mahrscheinlich, es ist tein Bunber, es geht natürlich ju, nur bie Stimmung bes Bunders ift barüber gebreitet. Die munderbaren Motive find das Fehlerhafte in den Schickfalsstücken, und ich bin ein so großer Freund der realistischen Motive, daß ich felbst von den durch die Konvenienz geheiligten idealen Motiven nur mit größter Borficht Gebrauch mache. Selbst die Ungewißheit ist realistisch aus bes alten Försters Buftand notwendig herzuleiten. Ich weiß wohl, ich hätte bergleichen Ausstellungen vorbeugen können, wenn ich das Berhältnis abstrakt hatte markieren wollen. Aber ich bin ein solcher Realist, daß mir meine eigene Einmischung in die Sandlung auch nicht viel weniger abfurd erscheinen murbe, als bie Einmischung von etwas übernatürlichem. - Dann hielt ichs für milber und notwendig jum Abschluß, wenn ich Marien erschießen ließ anftatt Robert. Denten Sie fich die notwendigen Folgen, und vielleicht ftimmen

Sie mit mir überein. Bas mare für Marien mit einem Leben gewonnen, das die Erinnerung an ben Tob bes Geliebten burch bas Berbrechen bes Baters vergiften müßte mas für ben alten Forfter, benten au muffen, daß fein Liebstes ein vielleicht langes vergiftes Leben hindurch mit Schauder und Abscheu an ihn benten muffe! So ftirbt fie einen schnellen Tob und stirbt als die Retterin ihres Geliebten; so ist ihre Resignation auf seinen Besit um ihres Baters willen erst etwas, wenn sie eine Liebe zu befiegen, hat, ber man sie fähig sieht, ihr Leben zu opfern. - In dem "Erbförfter" habe ich die Gefahr darstellen wollen, in ber ber Instinktmensch schwebt, bem die Reflerion nur um fo schlimmere Dienste thut, wenn er meint, fie los ju fein. Daß, wer bewußt ben Berftand verachtet und vertreiben will, unbewußt der Sophisterei verfällt, Daß bas Berg nicht allein ber Rührer burch bas Leben fein tann, bag, mo ber Menich am felbständigften auf feiner Ginseitigkeit gu fteben glaubt, er in Birklichkeit am unfelbständigften ift. Denten Sie fich ihn etwa als eine Umkehrung und Ergangung bes Hamletproblems. Wie Samlet ein Warnungsbild für das Übergewicht ber Reflexion, fo ift ber "Erbförster" eins fur bas Übergewicht bes Inftinkts: wo ber eine ben klarften Beweisen nicht traut, weil er halb unwillfürlich einen Vorwand für feine Thatflucht fucht, glaubt ber andre ben ungewissesten, unwahrscheinlichsten Gerüchten und läßt fich von einem Bibelfpruch bestimmen, weil biefer wie jene dem aufgeweckten Tiere in ihm, ber Rachsucht entgegenkommen."

Natürlich entscheiben diese Darlegungen bes Dicheters die Frage nicht allein, aber sie verdienen alle Erwägung, ehe über die Mängel der Waldtragödie abgeurteilt wird, und sie erweisen auf jeden Fall, daß Ludwig bei der Gestaltung der letten Ufte des "Erbsförsters" keineswegs einem unklaren Effektbedürsnis

genügte, und am wenigsten von "bunter Zufallswirtsschaft" und "einem wahren Hagelschauer von Mißsverständnissen, der ein als Lustspiel beginnendes Stud zur Tragödie niederregnet" (Gottschall: "Die deutsche Nationallitteratur des neunzehnten Jahrhunderts") die Rede sein kann und darf.

Der "Erbförfter" wurde auerst als Buhnenmanuffript (Dresten, 1850, Drud von E. Blochmann und Sobn) gebruckt und erschien als erster Band von "Otto Ludwigs dramatischen Werken" (Leipzig, J. J. Weber, 1853). Bon jenem frühesten Dresbner Drucke burften wohl nur wenige Eremplare noch eristieren: in die erste Veröffentlichung ber Dichtung als Buch wurden gemiffe Underungen aufgenommen, die Ludwig angesichts ber Theatererfahrungen getroffen hatte. Ramentlich der lette Aftichluß, nach bem der Erbförfter fich felbst erschießt, weicht von bem im Buhnenmanuffript befindlichen Schluß, nach bem fich Chriftian Ulrich einfach ben Berichten überliefert, in bemerkensmerter Beife ab. Der fpatere Biederabdrud bes Trauerspiels im erften Bande von "Otto Ludwigs gesammelten Werten" (Berlin, bei Jante) schließt fich genau an ben Druck in ber eben ermähnten Sammlung ber dramatischen Berte an.

Weiler. Ja; Sand gestreut schon am Dienstag. Und die Guirsanden braußen an der Thür — Heut ist doch gar die Versodung vom Herrn Robert Stein und der Jungser Marie? Da wird die Freundschaft noch erst recht dick werden, wenns heißt: Der Herr Schwiegervater Stein! Und das ist noch nicht einmal alles. Der Stein hat nun auch das Gut gekaust, worauf der Ulrich Förster ist. Der dick Advokat aus der Stadt hats gestern richtig gemacht. Und der Stein ist heut als Herr von Düsterwalde aus seinem Bett gestiegen.

Förfterin. Sier ben Tisch -

Weiler (indem sie den Tisch zusammentragen, auf der linken Seite). Birds der Ulrich gut friegen, nun sein alter Freund sein Herr geworden ist und noch obendrein sein Schwiegervater wird.

Förfterin. Weiter nach bem Ofen zu. Noch einer muß herein.

Weiler (in sich hineinlachend). Wahre Keffelflicker die beiben, der Stein und der Ulrich. Alle Tage einmal Zank.

försterin. Barum nicht gar Bant? Scherz ifts. (Geschäftig hinaus, gleich barauf wieber berein)

A Transmitte andanders at the

Weiler (hinter ihr her gestitulierend bis an die Thur). Scherz? Da hat sichs. Der eine hitzig, der andre eigensunig. Seit sichs um den Kauf handelt, da ist das Durch-forsten der tägliche Jankapsel. Die reichen Leute wollen doch immer auch was verstehn, wenns auch nichts ist damit. Da meint der Stein, wenn er allemal die andre Reihe Bäume wegschlüg im Wald, da bekäm die erste mehr Licht und mehr Platz zum Wachsen. Kann auch sein, daß der Buchjäger das aufgestöbert hat in einem alten Buch. Aber damit kommt er dem Ulrich schön an. Noch vorgestern dent ich, sie fressen einander auf, daß von keinem was übrig bleibt. Der Stein: Es wird durchforstet. Der Förster: Es wird nicht durchforstet. Der Stein: Aber es wird durchf

forftet. Der Rörfter: Aber es wird nicht burchforftet Der Stein: Uber est wird burchforftet. Der Förfter: Aber es wird nicht burchforftet. Der Stein auf; ben Rocf zu, zwei Knöpfe auf einmal, zwei Stuble über ben Saufen gerannt und - fort. Ich, bent ich, nun wirds doch einmal aus fein mit ber Freundschaft? Id. profit Mahlgeit. Das war porgeftern Racht, und gestern früh — taum wars Tag —, wer ba vom Schloß daher gepfiffen tommt und an bes Sorfters Renfter pocht, als war nie nichts paffiert - bas ift ber Stein. Und wer schon eine Biertelstunde gewartet hat und brin fein, Gleich! unter bem weißen Schnaugbart bervorschnarcht - bas ist der Ulrich. Und nun miteinander hinaus, mir nichts, dir nichts - in ben Balb - als war nie nicht tein Bant gewest. Und bas fällt auch teinem Menschen mehr auf. Nachts gezankt und fruh mit einander in den Balb - als müßts so fein. Aber macht ers benn mit feinem Jungen anders, ber Stein? Mit bem Robert? Der Stein? Bat ber nicht schon ein halb Dugend mal fortgewollt? Und hernach ist er wieder ju gut. Ron= fufe Birtichaft bas! (Bahrenb bes lettern ift er Schritt por Schritt bor bem Tijch gurudgewichen, ben Andres und Bithelm bereingetragen bringen und an den bereits gur Linten frebenden Tifch fugen. ber in ber Richtung von ber Rampe nach dem Sintergrunde fteht)

Försterin. Hierher. So. Und nun Stühle, Jungens. Aus der obern Stube. Der Weiler könnte wohl — Andres und Wilhelm ab

Weiler (pressert, indem er sich zum Gehen fertig macht). Wenn er nicht die Hände voll zu thun hätte, der Beiler! Draußen mit den Holzmachern — dann wegen des Tannensamens und von wegen mit dem Salz — da — ich kann nicht zu Gedanken kommen vor der Arbeit. Und der Alte — (Gedärden, Altichs Strenge ans beutenb)

Försterin. Na; ich will nicht schuld sein, wenn er etwas versäumt. (Gest wieder).

Weiler (ganz ruhig). Ja. (Den Finger an ber Nase) Aber ob er auch jetzt allemal ber erste sein wird, ber bie Hand bietet? Der Stein? Wenn er nun bes Försters sein Herr ist? Ja; ich will nicht prophezein, aber — ber Herr hat boch allemal recht, weil er ber Herr ist. Hm. Wenns mal was Ernsthastes gäbe! Hab ohnehin mal wieder die lustigen Gesichter satt.

Förfterin (mit Anbres und Bilhelm bie Stuffe tragenb). Sieben, acht, neun, gehn Stuble (gaft nochmals feife). Ja.

Weiler. War auch kein übel Gesicht das, was der Buchjäger gestern schnitt, Mosjeh Andres; Sie haben auch wieder was mit ihm vorgehabt.

Försterin. Mit bem rachfüchtigen, brutalen Menschen? (Sie bedt bie Tafel)

Andres. Wer kann mit dem in Frieden leben? Eschterin. Nun; geschehn ist geschehn. Aber in acht nehmen darfst du dich vor dem.

Weiler. Sela. Denn es ift kein Glied an dem Kerl, woran der Kerl nicht schlecht war.

Andres. Ich fürcht ihn nicht.

Körsterin. Du, Wilhelm, ins Gärtchen. Kaiserkronen, Löwenmaul, Rittersporn — nur was Großes, damit es ein Ansehn hat im Glas. — Steins werden bald kommen mit Herrn Möller, dem Buchhalter —

Weiler. Dem Sageftolg -

görsterin. Sieh boch, Andres, ob ber Better Billens noch nicht tommt?

### Andres, Wilhelm ab

Weiler. Der Wilkens tommt auch?

Försterin (betonend). Der Herr Bilkens? Wird nicht ausbleiben, wenn seiner Muhme Tochter Berlobung hat!

Weiler. Sm, freilich. Hat Gelb, ber Herr Bilkens. Der größte Bauer in der Gegend. Ich war auch einmal ein Herr Beiler. Eh mir die Gläubiger meinen Kaffeeladen zugeschlossen. Da haben sie den

"Herrn" in die Thür geklemmt. Da stedt er noch. Nun ists "der Weiler" schlechtweg. "Der Weiler könnte" — "weil der Weiler doch einmal da ist" etcetera. Manchemal, wenn mirs Vergnügen macht, ärgr' ich mich drüber. Gin eigen Vergnügen, sich zu ärgern — aber es ist eins. Hui, da kommt die Jungfer Braut.

Marie tritt auf; während des Folgenden wird von den Franen bie Tafet gebedt

Weiler. Bui! Die ein Gichhörnchen.

fagen, Marie. Er hat feine aparte Art.

Weiler. Ja. Schadt nichts. Grob ober fein. Benn das Beibsen nur merkt, daß es geschmeichelt sein soll, da ist es schon zufrieden. Wie wenn die Jungen so'n glattes Käpelchen streichen. Sanft ober rauh, wohl oder weh, es kann sichs nicht erwehren, zu spinnen.

Maric. Und ber Bergleich mar mohl auch eine Streichelei?

Weiler. Wenn Gie fpinnen muffen, wirds ichon gestreichelt gewesen fein.

Marie (burche Genfter febenb). Er tommt, Mutter.

Förfterin. Der Robert?

Writer. Da will ich nur zu meinen Holzmachern. Sonst fludert der Alte! (ab)

Försterin (nachrusenb). Wenn er nicht hereinkommen kann, will ich ihm sein Teil ausheben. — Ein unsemütlicher Mensch! Und höslich wird er nunmehr auch nicht. Das kommt noch aus seiner guten Zeit her. Und beshalb siehts ihm auch dein Bater nach. Weil sie alte Kameraden waren. Der Buchjäger geshörte auch dazu. Wie der sein Vermögen vertrunken hatte, kam er an den Stein. (Die Tasel übersehenb) Hier oben der Bräutigamsvater. Daneben deiner. Dann der gute, launige Herr Pastor. Wenn der nicht wär, war der Robert längst fort.

Marie. Mutter, dasmal war der Robert so wild, so ungestüm —

Försterin. Ja; basmal konnten der Pastor und wir ihn kaum halten (zählt die schon Genannten noch einmal) Dann hier Herr Möller. Und dort dein Herr Pate, der Herr Better Wilkens. Dann hier ich, dort Robert und du. Untenan endlich Andres und Wilhelm. Wie die Zeit vergeht! Wenn ich an meinen Verlobungstag bente! Da war ich nicht so glücklich als heut.

Marie. Mutter, obs jedem Mädchen so ist, das eine Braut werden soll, wie mir?

Försterin. Hat nicht jede fo große Ursache, froh zu sein, wie bu.

Marie. Aber ist benn bas auch Fröhlichkeit, was ich fühle? Mir ist so schwer, Mutter, so —

Försterin. Freilich; wie dem Blümchen, an dem ein Tautropfen hängt. Es hängt den Kopf, und doch ift der Tau ihm keine Last.

Marie. Als wars unrecht von mir, daß ich den Bater verlassen will — wenns gleich um Robert ist.

Försterin. Das Wort Gottes sagt: Das Weib soll Bater und Mutter verlassen und am Manne hangen. — Bei mir wars noch anders, als bei dir. Dein Bater war schon ein schmucker Mann — nicht mehr so jung, aber hoch und straff wie eine Tanne; sein Bart war damals noch kohlschwarz. Es sah gar manche nach ihm um, die ihn gern gehabt hätte; das wußt ich. Aber er war mir zu ernst und streng; alles nahm er so genau, und aufs Vergnügen hielt er gar nichts. Es war nicht leicht, sich in ihn zu schicken. Vrotsorgen hab ich nicht gehabt. Und daß er mich etwa barsch behandelt hätte — das müßt ich auch lügen, wennschon er barsch thut.

Marie. Und mehr hattst du nicht gehofft? Mehr nicht?

Försterin. Wenn ber liebe Gott alles erfüllen

ACTICACTICACIONE 17 OFTICACIONOSTRACION

follte, was solch ein Mädchenherz hofft, das felber nicht weiß, was es will! Aber da kommt Robert. Wir wollen recht fröhlich sein, damit er nicht in seine Gedanken fällt.



### Iweiter Auftritt

### Robert. Dorige

Nobert. Guten Morgen, liebe Mutter. Guten Morgen, Marie.

Försterin. Guten Morgen, herr Brautigam in hoffnung.

Asbert. Wie ich mich freue, Sie so heiter zu sehn. Aber du, Marie? Tu bist traurig, Marie? Und ich bin so froh. So überfroh! Ten ganzen Morgen schon bin ich im Wald. Bo die Büsche am hellsten sunkelten vom Tau, da drängt ich mich durch, daß die seuchten Zweige mir ins glühende Gesicht schlagen mußten; da warf ich mich ins Gras. Aber es litt mich nirgends. Mir war, als könnte mir nichts helsen, als wenn ich laut weinte. — Und du, sonst so frisch und munter wie ein Reh — du bist traurig? heute traurig?

Försterin. Sie freut sich gewiß, lieber Robert, aber Sie kennen sie ja von klein auf — wo andre laut werden, da wird sie still.

Marie. Nein, Robert; traurig bin ich gewiß nicht; mir ist nur so feierlich. Ten ganzen Morgen schon. Bo ich geh und steh, als war ich in der Kirche. Und —

Robert. Und -

Marie. Und daß nun bald das Leben wie hinter mir abreißen foll, wie unter mir versinken, und ein neues angehn soll, ein so ganz neues — sei nicht böse, guter Robert! — das ist mir so eigen, so ängstlich — Asbert. Gin neues Leben? Gin so ganz neues Leben? Gs ist ja noch immer bas alte Leben, Marie, nur schöner. Gs ist ja noch immer der alte liebe Baum, unter dem wir sitzen, nur daß er blüht.

. Marie. Dann, daß ich den Bater verlassen soll! — und die Mutter! Das Alte seh ich vergehn, das Neue seh ich nicht kommen; das Alte muß ich lassen, und das Neue kann ich nicht erreichen —

Asbert. Mußt du benn den Bater laffen? Bleiben wir nicht alle beisammen? hat nicht deshalb mein Bater das Gut Düsterwalde gekauft?

Försterin. Das ist die Angst, die man im Frühjahr hat, man weiß nicht woher? und nicht warum? Und im Frühjahr weiß man doch, daß es nur immer noch schöner werden muß, und fürchtet sich doch. Man fürchtet sich eben vor dem Glück. Nun follen sich meine liebsten Bünsche erfüllen, und — geht mirs denn anders? Kann ich mir nicht ordentlich wünschen, es wär ein Braten verbrannt, oder es zerbräch etwa von den seinen Tellern einer? Glück ist wie Sonne. Ein wenig Schatten muß sein, wenns dem Menschen wohl werden soll. Ich will nur nachsehn, ods in der Küche nicht ein wenig dergleichen Schatten gesetzt hat. (216 lints) manufalle in the second second

Marie (nachdem sie und Robert einige Augenblide schweigend gegenüber gestanden). Fehlt bir was, Robert?

Robert. Mir? Nein. Bielleicht -

Marie. Du bist noch auf beinen Bater bose? Und er ist so gut!

Robert. Daß er so gut ist! Daß seine Gute fast schwerer zu tragen ist, als seine heitigen Launen! Sein Born verletzt nur, seine Gute bemütigt. Seinem Jorn set ich meinen Stolz entgegen — aber was seiner Gute?

Marie. Und bu wolltest fort, bu bofer Robert, und uns alle verlassen!

Robert. Ich wollte, aber ich bin ja noch ba.

O das war eine bose Zeit! Ich war an allem irr, an dir, Marie, an mir selbst. Aber das ist ja nun alles vorbei. Ein wenig Schatten muß sein, aber nur nicht zuviel. Komm, Marie. Hier im Haus ists so schwül. Die Musikanten sollen uns das fröhlichste Stückhen aufspielen, das sie können. (Sie wollen ab)



### Dritter Auftritt

Der Forffer, die Forfferin hinter ihm. Borige

Marie (wie fie ben Forfter fieht, laft fie Robert und umsichlinat jenen)

Förster. Daß dich — Mädel! (Sich tos machend) Ist das ein Sonnenblick nach einem Regentag, daß einem die Bremsen an den Kopf sliegen? Habt ihr dem Robert die Ohren voll gelamentiert, Weibsvolk? Albernes Ding da. (Schiedt Warie von sich) Ich hab mit Robert zu reden. Ich hab Sie gesucht, Herr Stein.

Robert. Herr Stein? Nicht mehr Robert und du? Eörster. Hat alles seine Zeit, das Du und das Sie. Wenn das Weibsvolk weg ist —

Eörsterin. Wir machen schon Plat, alter Berwolf. Red immer!

Förster. Ja. Sowie ihr braußen seib.

Robert (führt fie). Nicht bofe, liebe Mutter!

Försterin. Da könnte man auch nicht aufhören, boje zu fein.

Körster. Macht die Thür zu; hört ihr? Körsterin. Nu — nu — Körster. Wer ist hier Herr? Element!





### Dierter Auftritt

#### Jörfter. Robert

Eorfter (wie fie allein find, wird er verlegen und geht einiges male auf und ab)

Asbert. Sie wollten -

Frifter. Freilich — (Bifcht fich ben Schweiß) om. Setzen Sie fich, herr Stein.

Asbert. Diese Borbereitungen -

Eörfter (zeigt auf einen Stubl am Ende bes gebedten Tifches) Robert (fept fich)

Förster (nimmt die Bibel vom Bord, sest sich Robert gegenüber, thut die Brille auf, schlägt auf, räuspert sich). Sprüche
Salomonis, ein und dreißig, zehn: Wem ein tugendhaft
Beib beschert ist, die ist viel edler, denn die köstlichsten
Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen,
und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie thut ihm Liebes und kein Leides sein Leben lang. Aleine Bause,
dann barich nach dem Fenster, indem er sissen bleibt: Wilhelm, ob
du dich vorsehen wirst da draußen! Und dann weiter
unten am dreißigsten. Wird er mir doch den ganzen
Buchsbaum vertreten, der Element! Lieblich und schön
sein ist nichts; ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll
man loben. — Robert —

Anbert (aus Gedanten). Bater Ulrich —

Förster. Wiederum Strach ba am soundsovielsten. — Herr Stein —

Robert. Schon wieder "Herr"?

Förster. 3ch muß schon noch einmal du fagen. Sonst geht mirs nicht los da von der Lunge. — Robert — Robert. Sie sind so feierlich!

Förster. Feierlich? Kann sein. Die Sache ist auch danach. Man ist kein Heide. Stellt sich in Vosttur: Du hast dich also in Gott entschlossen, Robert —

Robert. Aber -

Förster. Ja, wenn du mich so ansiehst. — Du willst heiraten, Robert?

Robert (neht auf, verwundert). Aber Sie wissens doch — fürster. Freilich. Aber eine Einleitung muß doch sein. Set dich nur. Aber du mußt mich auch einmal außreben lassen. Hab sonst eine gesunde Brust. 'S ist mir aber, wenn ich predigen will, als säh ich den Pastor im Chorrock hinter einem Hasen her. (Griechtert) So; jett hab ich die Fährte. Es wechselt ein Hirch vom Lutdorfer herüber. Hörst du, Robert? Und nun paß aus. Hier die Gabel ist der Hirch. Hier da, siehst du? Hier das Salzsaß, das bist du. Und der Wind kommt vom Teller daher. Was machst du nun, um den Hirsch zu beschleichen? Was? (Einhelsend) Du — nun?

Robert. Ich muß — Förster (nidenb). Mußt — (Gebärben) Robert. Ihm den Wind abgewinnen.

Förster. Wind abgewinnen. Richtig. Merkst du nun, wo ich hinaus will? Du mußt ihm den Wind abgewinnen. Das ists. Siehst du, deshalb mußt ich mit dir reden. (Teierlich) Du mußt dem Hirsch den Wind abgewinnen. (Teiet auf) Und nun — mach sie glücklich, Robert, meine Marie. (Bill gebn)

Robert. Aber was hat das mit Marien zu schaffen? Förster. Ja; du haft mich noch nicht verstanden? Siehst du? Der Hirsch darfs nicht merken, daß dirs um ihn zu thun ist, und die Frau noch weniger. Du machst zu viel Sachen mit den Weibern. Kinder dürsen nicht wissen, wie lieb man sie hat, beileibe nicht; aber Weiber noch weniger. Sie sind auch nichts als erwachsen Kinder, nur pfiffiger. Und die Kinder sind schon psiffig genug.

Set dich, Robert. Ich muß dir doch mas ers zählen. (Sie finen am Rande des Tildes, dem Lublitum zugewendet) Wie meine Marie vier Jahr alt war — nicht höher als fo -, tomm ich einmal fpater am Tag nach Saus als gewöhnlich. Wo ist die Marie? frag ich. Gins fagt: In ber Rammer, bas anbre: Bor bem Baus. Sie wird ja tommen. Aber proft bie Mablzeit; es wird Abend, es wird Nacht und - feine Marie ba. 3ch geh hinaus. 3m Garten, im Grenzbusch, an ben Klippen im heimlichen Grund, im gangen Forst - teine Marie. Dleine Frau sucht indessen bei euch, bann im Dorfe Saus fur Baus. Wen fie nicht findt, bas ist die Marie. Soll sie jemand gestoblen haben? Gi, sie mar ein Bachspüppchen von einem Rind, die Marie. 3ch fomm in fein Bette die gange Nacht; die Marie war schon bamals mein ganges Leben. Den andern Morgen biet ich bas gange Dorf auf. Da fehlt feiner. Sie waren alle vernarrt in bie Marie. Ich will doch wenigstens die Leiche begraben. Im beimlichen Grund, weißt du? bas Tannendidicht - unter ben Klippen am Lautensteg, wo ber alte Felsweg brüber hingeht überm Bach — daneben bie Beibe. Dasmal friech ich bas ganze Dickicht aus. In ber Mitte ift der kleine Biesenraum: ba feh ich endlich mas Rotes und Weißes. Gott und herr! und fie ists - und nicht etwa tot ober frant, nein, frisch und lebendig im grunen Gras brin und hat fich rote Badchen geschlafen wie die Feuerblumen. Robert! - Aber (er fieht um, leifer) fie wirds doch nicht etwa hören? (Er rudt naber an Robert; wenn er fich einmal vergift, fpricht er bann besto leiser) Ich sage: Bist bus benn? Freilich, sagt sie und wischt sich die Augen, daß sie funkeln. Und lebst? fag ich, und bist nicht gestorben? fag ich, vor Sunger und vor Angit? fag ich. Ginen halben Tag und eine gange Nacht im Bald allein, im bidften Bald? Romm, fag ich, bag die Mutter fich unterbes nicht tot angstigt, fag ich. Sagt fie: Bart noch, Bater. Aber warum und worauf? Bis bas Rind wieder fommt, fagt fie. Und nimms auch mit;

bitte Bater: das ift dir ein liebes Kind. Aber mas benn um alle Belt für eins? frag ich. Das ju mir gekommen ift, fagt sie, wie ich vorhin von euch fortgelaufen war um ben gelben Schmetterling, und nun auf einmal so allein war im Wald und weinen wollte und nach euch schrein, und mir Beeren gesucht hat und fo schön mit mir gespielt bat. Borbin? fag ich. Ifts benn nicht einmal Nacht geworben unterbeffen? fag ich. Das wollte fie nicht glauben. Wir fuchten bas Rind und - fanbens natürlich nicht. Die Menschen glauben an nichts mehr; aber ich weiß, mas ich weiß. Berftehft bu, Robert? Sag nichts. 3ch bachte, ich batt es verschändet, wenn ichs auf die Bunge nahm. Da, brud mir stillschweigend bie Sand. Gut, Robert. -Daß fie nicht hört, mas mir von ihr reben. (Gest leife nach ber Thur; fieht nach)

Marie (braugen). Willft bu mas, Bater?

Förster (tacht dem Robert heimtich zu, dann barich). Nichts! Und komm mir nicht etwa herein, eh ich — (tommt wieder: halbleife) Siehst du, so mußt dus machen. Du machst viel zu viel Sachen mit dem Mädel da. Sie ist (noch leiser) ein Mädel, auf das jeder Vater stolz sein könnte, und ich denk, sie soll eine Frau werden nach dem Herzen Gottes. Ich hab eine; siehst du, dir sag ichs, weil ich weiß, daß dus ihr nicht wieder sagst; denn sie darf nichts davon wissen, sonst wär alle Arbeit umsonst. Und Arbeit hat michs gekostet, bis ich sie so weit gebracht hab; Arbeit, sag ich dir. — Daß du mir mein Mädel nicht verdirbst, an das ich so viel Müh gewandt hab, sie richtig zu erziehn.

. Nobert. Sie fonnen benken — aber ich verstehe Sie gar nicht.

Förster. Das ists ja eben. Mit Fleiß thust bus nicht. Aber tausend Element! mach mir nicht so viel Sachen mit bem Mäbel, hörst bu? Wenn bu so forts machst, hat sie dich in vier Wochen im Sack. Die

Beiber wollen immer Herr sein; darauf geht ihr ganzes Dichten und Trachten, ohne daß sieß selber benken. Und wenn sieß sind, dann sind sie doch unglücklich. Weiß ich mehr als ein Beispiel davon. Ich sen nur zur Thür hinein, und da weiß ich schon, was der Mann wert ist. Ich seh nur das Vieh an. Ist die Kahe oder der Hund nicht gezogen, so sinds die Kinder zuch nicht, und die Frau noch weniger. Was? Meine Frau kennt mich noch immer nicht, was das da (zeigt aus derz) betrifft. Und hätt sie mir das einmal abgeluchst — dann heidi, Autorität! Die Frau kann ein Engel sein; der Mann aber muß thun wie ein Bär. Und absonderlich ein Jäger. Das gehört dazu wie der Schnauzbart und der grüne Rock.

Robert. Aber follte benn -

Förfter (eifrig). Rein, Robert. Gin für allemal nicht; ba ist tein Ausweg. Entweder er gieht fie fich, ober fie gieht fich ihn. - Bum Beispiel, wie mans ba machen muß, nur Gin Grempel. Meine Frau fann feinen Menschen leiben febn - ba fommt benn bas Elend haufenweise, und ich möchte wissen, mas braus werben follte, wenn ich fie noch ins Gesicht loben wollte darum. Da brumm ich benn und fluch eins wie ein Landsknecht, aber babei mach ich gang fachte Blat, daß fie freie Bande friegt. Und mert ich nun, fie ist fertig, ba tomm ich wieder wie von ungefähr gebrummt und gewettert. Da heißts: Der Erbförster ist schlimmer auf die Armut wie der Teufel, aber feine Frau und fein Mabel, bas find Engel vom Simmel. Und bas fagen fie, bag iche hören foll. Und ich hörs auch; aber ich thu nicht bergleichen und lach mir inwendig eins, und äußerlich thu ich noch um einst so barich. - Es scheint, braugen fommen bie Gafte schon. Robert, meine Frau und mein Mäbel, meine Marie - wenn ich einmal - du verftehft mich, Robert. Gieb mir bie Sand. Gott fieht

uns. (Widt fic über bas Auge) himmelelement! — Daß bu ben Weibern nichts merfen läßt — und regierst sie, wies sein muß — er wender sich um, seine Beichbeit zu verbergen, mit Gebärden feinen Jorn ausdrüdend, daß er sie nicht bezwingen tann. In der Ihner rifft er auf:)



### Fünfter Auftritt

Birin. Moller. Wilkens. Marie. Jörfferin. Porige (Begrüßungen mit bem foriter)

Stein. Wohin so rasch, Alter? Habt ihr schon händel mit bem ba?

£örster. Ja; ich hab ihm die Leviten gegeigt, dem jungen Herrn, von wegen mit dem Weibs≥ volk da.

Stein. Hochverrat gegen die Majestät des Pantoffels? Und das dulben Sie, Frau Schwiegersmutter?

Förster. Gin bischen mehr, ein bischen weniger — wo man sich einmal auf so viel hat einrichten müssen! — Und da sag einer, die Frau da war nicht gescheit genug, einen unter den Pantossel zu bringen. Aber gieb uns Karten. Ich hab dem Stein da Revanche versprechen müssen auf heut vor dem Frühftück noch —

Stein. Und die muß ich haben.

(Der Förfter und Stein figen einander gegenüber rechts und fpielen Rarte)

Försterin (fleht einen Augenblid zu: dann zu Robert, indem fie geschäftig abgeht). Wenn fie nur heut nicht etwa wieder auf das Durchforsten kommen! Möller (links zu Biltens tretenb; indem er auf Marie zeigt, bie eben mit der ab und zugehenden Mutter und Robert spricht). Das nenn ich eine schmucke Braut.

Wilkens. Und auch fein Bettellind, Herr Buchhalter.

Möller (galant). Wer weiß nicht, daß Herr Wilfens ihrer Mutter Oheim ist?

W"kens (gefdmeichelt). Sm.

Möller. Und herr Wilkens braucht sich, mein ich, bes hauses Stein und Sohn nicht zu schämen.

Wilkens (ruhig). Bemahre.

Möller (wird ganz Feuer). Herr, die Firma Stein und Sohn! Ich diene der Firma zwanzig Jahr. Das ist meine Ehre und mein Stolz. Die Firma ist mein Beib und Kind!

Wilkens. Gi ja.

Möller. Die ersten häuser in Deutschland würden sichs für eine Ehre rechnen, sich mit Stein und Sohn zu verschwägern.

Wilkens. Glaubs schon. (Bendet sich jum Brautpaar) Möller (grimmig für sich). Und der Kerl thut noch so bauernstolz, als müßte sich Stein und Sohn auf sein Jägergänschen da noch was Rechtes einbilden. Seine fünsundvierzig gehn in drei Teile, und das erst nach seinem Tod. Die einzige Tochter von Löhlein und Rompagnie mit ihren achtzig! Das war ein ander Kapital ins Geschäft; und flüssig von heut ab. Die Mißheirat ist unverzeihlich. Was hilfts? Man muß

(Draufen ertont ein Dreber)

den Ürger vertanzen. Kann ich die Ehre haben, Frau Försterin, im Grünen? Mit alter Junggefellengrazie)

Stein. Ob ich einmal Karten befomme!

Försterin. Soviel haben wir wohl noch Zeit?

Wilkens. Der Bilfens läßt sich auch nicht wegs werfen; (in ber Taiche tramenb) ber Wilfens muß auch noch einmal seinen Thaler auslegen für die Musitanten. Es wird wohl erlaubt sein, herr Brautigam?

(Möller führt bie Forfterin, Billens Marien binaus. Robert folgt)



# Sechster Auftritt

#### Stein. Förfter

Stein (wirft bie Karten hin). Hab ich benn Ginen Trumpf?

Förfter (melbenb). Zwanzig in Grun.

Stein (nimmt seine karten wieder auf; ungedulbig). Warum nicht Vierzig? Da über dem Grün fällt mir ein — H ft dus überlegt nun, das mit dem Durchforsten?

förfter. Der Rerl ift ein - (Sie fpielen fortmährenb)

Stein. Belcher Rerl?

Förster. Der das ausgeheckt hat.

Stein. 3ch?

Förfter. Dein Buchjäger ba -

Stein (wird immer hisiger; betonenb). Mein Buchjäger? Förster (immer ruhiger und leichter). Na, meinetwegen meiner.

Stein. Bas bu immer mit bem haft!

Förfter. So laß ihn weg.

Stein. Als wenn ich — bu — bei jeber Gelegenheit bringst bu ben. Du fannst nicht von ihm loskommen. Wie Teig hängt er bir in ben Zähnen.

förster (febr rubig). Wie zum Erempel jest.

Stein. Du hasts einmal darauf abgefehn, mich zu ärgern.

### ACTUAL ACTUAL DE 28 DE TROPOR DE DE DE DE LA TROPORTE DE LA TROPOR

Förster. Dummes Zeug; bir isis nur ums Krafeblen.

Stein. Mir? — Aber was stichst du da gleich, wenn ich mich verwerse?

Förfter. Bermorfen ift verfpielt.

Stein (wirft feine Karten bin). Nun, da haft du bie gange Geschichte! (Springt auf)

Forfter. 3ch gebe. (Mifcht gang rubig und giebt)

Stein (ber Schritte gemacht). Ich spiele nicht mehr mit bir.

Förster (ohne sich stören zu laffen). Aber bas Geben ift an mir.

Stein (fest fid wieber). Alter Gigenfinn! Forfer. Gleich oben hinaus.

Stein (nimmt feine Karten: noch heftig). Richt nachs gegeben! Und wenn fein Unrecht flar ift wie der Zaa!



### Siebenter Auffritt

Möller, der die Förfierin geführt bringt, Wilkens. Der Balger braußen ju Ende. Die Dorigen

Försterin. Aber nun bacht ich — Förster. Noch einmal herum.

Förfterin. Fertig mar alles -

. Förfter. Der Paftor -

Körsterin. Mit dem Frühstück sollten wir nicht auf ihn warten, hat er sagen lassen. Aber punkt elf tam er zur Verlobung.

Forfter. Go fest euch und est.

Stein. Bitte — laffen Sie sich nicht abhalten.

Förster. Ob wir hier sitzen oder dort. — Jest einmal vierzig in Grun! (Immer im Spielen)

Stein. In Gottes Namen.

förster (fiegreich). Fällt dir der Buchjäger nicht wieder ein? Und das Durchforsten? — Das ware —

Stein ibalt an fidi). Ru fiehst bu boch —

Förfter einmer raidert. Daß ber Rerl ein Gfel ift. Der Ober ift ein Freimann.

Stein. Ich denke daran, daß wir nicht allein sind. Förster ietwas vom Spiel erbiger. Und Trumpf — und Trumpf! — Durchforsten!

Strin. Es ist genug, fag ich. Der Ginfall war mein.

förfter. Und Trumpf!

Stein. Und wenn ich - (Er bezwingt fich)

Eörfter (fiegreich). Ja und was benn ? (Macht bie karten aufammen)

Stein (angerite Gewalt fich anthuend, nicht loszubrechen). Und wenn ichst haben wollte — und wenn ich brauf bestünde — fo —

Förfter. Bliebs, wie es ift.

Stein. So murbe burchforftet.

Förfter. Nichts murbe.

Stein. Das wollen wir doch febn. Und nun wird durchforstet.

Förfter. Nichts wirb.

Stein. Berr Förfter!

Förfter (ladenb). Berr Ctein!

Strin. Es ift aut. Es ift aut.

Forfter (mit Geelenruhe). Bies ift.

Stein. Rein Wort -

Förfter. Und fein Baum -

Stein steht aus. Reinen Widerspruch und keinen Hohn. Das bitt ich mir aus. Das muß ich mir ausbitten. Ich bin Herr von Düsterwalde.

Förfter. Und ich bin Forfter von Dufterwalbe. Stein (wird immer bigiger: man fiebt, welchen Anteil an feiner Empfindlichteit und zugleich an feinem Bemühn, diefelbe zu bezwingen,

die Gegenwart andrer hat. Der Förster bekandelt die Sache leicht, wie etwas, was alle Tage vortommt. Die Försterin fieht voll wachsender Anglt von einem zum andern. Biltens verändert keinen Jug.
Möller sicht seines herrn Bartet gesitutierend mit durch. Immer
rajches Zusammenipiel)

Stein. Sie sind mein Diener. Und ich befehle: es wird durchforstet. Ober Sie sinds gewesen. Es wird durchforstet!

Farfter. Alter Bigfopf!

Stein. Dber Gie find mein Forfter gewefen.

Förfter. Dummes Beug.

Stein. Und ber Buchjäger wird in Ihre Stelle kommen.

Förster. Recht so. Ich gratuliere.

Stein (tnöpft fich ein). Es wird burchforftet.

Förfter. Es wird nicht burchforftet.

Förfterin (zwifchen ben beiben). Aber -

Ftein. Es thut mir unendlich leib. — Herr Wöller! — Ich empfehle mich allerseits.

Möller. Bravo! Endlich einmal ausgesprochen wie Stein und Sohn! Ganz Gehorfamster. Golgt Stein

Förster. Ich gebe — (er fieht beim Mischen auf) Aber — So last ihn laufen! Wenn er nicht eine Stunde sigen kann, ohne loszugehn, der alte Bulversach der —!



# Achter Auftritt

Rörfter, ber gleichmutig bort fist, Rörfterin neben feinem Stuhle ftebenb. Wilkens tritt jum Rörfter

Försterin. Aber was foll nur bas werden? Wilkens. Er hatt ihm nachgefollt.

Förfter. Alter Bigtopf.

Förfterin. Ich bin wie aus bem himmel gefallen. Um Berlobungstag!

Wilkens. Aber er wird doch nicht um die paar elenden Bäume da —

Förster. Elende Bäume? Donnerwetter! In meisnem Forste ist fein elender Baum! — Dummes Zeug. Lamentiert mir da um nichts.

Wilkens. Aber ber Berr Stein -

körster. Wird nicht weit laufen. Benn er ausgebraust hat, ist er der erste, der — Er ist besser, als ich.

Wilkens. Aber -

Förster. Ihr habt doch immer ein Aber. So macht ers alle Tag. Seit zwanzig Jahren —

Wilkens. Aber heut ift er fein Berr.

Förster. Herr ober nicht; burchforstet wird nicht. Wilkens. Aber so verliert er die Stelle.

Förster. An ben Buchjäger? Litanei. Der Stein kann ben Buchjäger selbst nicht leiben und weiß, was er an mir hat; ich brauche mich nicht zu loben. Zeig er mir ben Forst in ber ganzen Gegend, ber dasteht wie meiner. — Hört ihr? Da ist er ja schon wieder. Setzt euch. Und wenn er hereinkommt, thut mir nicht bergleichen.



### Neunter Auftritt

Boller raich herein. Dorige. Bulett Andres

Förster (nicht aufschenb). Na, ich gebe. (Rimmt bie Karten, bemerkt seinen Brrtum) Sie sinds, herr Möller? Möller (feierlich). Aufzuwarten.

Förster. So sehen Sie sich. Ist er wieder tühl, ber alte Hiktopf? Warum kommt er nicht herein? Ich soll ihn holen? (Bill gehn) Möller. Berr Stein läßt ben Berrn Forfter fragen, ob er fich besonnen hatte?

Förster. Dächt ich boch!

Möller. Daß Sie burchforften wollen.

Förfter. Daß ich nicht burchforften will.

Moller. Das heißt, daß Sie die Förfterftelle auf= geben.

Förfter. Das heißt — baß Sie ein Narr find.

Möller (sebr feiertich). Ich habe ben Auftrag von Herrn Abolf Friedrich Stein, Chef des Handelshauses Stein und Sohn, im Fall Sie den Besehl Ihres Herrn auszuführen noch sich weigern sollten, Ihnen Ihre Absehung anzukündigen und auf der Stelle dem Buchjäger zu notifizieren, daß er Förster von Düsterwalde ist.

Förster. Und das war Ihnen ein Bergnügen — Möller. Bon mir ist hier nicht die Rede; hier ist die Rede von der Firma Stein und Sohn, die zu vertreten ich die Ehre habe. Ich lasse Ihnen fünf Minuten Bedenkzeit. (Tritt aus Fenster)

Körster. Absehen? Mich absehen? Wissen Sie, was das heißt? Ginen Mann, der vierzig Jahre lang redlich gedient? Himmelelement, Herr! Wenn ich thäte, was er will — dann wär ich absehenswert. Durchforsten! Und der Berg liegt gegen Nord und Nordwest offen wie ein Buch —

Wilkens. Sm! Aber von seinen Baumen ift babier auch gar nicht die Rebe.

Förster. Daß der Wind sich hineinlegt und alles zusammenknickt? Element! Dummes Zeug. Gs ist gar nicht sein Ernst. Wenn er sich nur erst besinnt.

Wilkens. Trum und so sagt ich ja. Bis es zum Hauen kommt, kann einer sich noch hundertmal befinnen. Und das sieht er doch, daß es dem Herrn Stein hier nicht absolut ums Hauen ist? Sondern

nur, daß er sein Ansehn behaupten will. Wenn er herr ist, so muß er boch Recht behalten.

Förster. Aber er hat unrecht, und zu einem Unrecht sag ich nicht ja. Vierzig Jahr hab ich bas Meine nicht geachtet um das, was mir anvertraut war, hab ich —

Wilkens. Hm, und so bächt ich, wenn ers vierzig Jahr mit seinen Bäumen treu gemeint hat, so könnt er bas nun auch einmal mit Frau und Kindern und mit sich selbst.

Förster. Weiß er, daß das dem Stein ein Schaben werden kann von sechstausend Thalern? Was? Um die ich ihn brächte mit meinem Ja? Und dann follt einer auftreten und sagen: Der Ulrich hat ja dazu gesagt? In fünfzehn Jahren konnte ein Schlag dasstehn, daß ein Jägerherz aufgehn mußte davor, und —

Wilkens. Hm; und das kann ja noch immer körster. Wenn der vermaledeite Wind von Hersbruck her einmal drin gelegen hat? Er redt, wie ers versteht.

Försterin (furchtiam). Aber was foll aus uns werben? Förster. Wir find ehrliche Leute, und das wollen wir bleiben.

Wilkens. Sm! Benn hier von ber Reblichkeit gang und gar bie Rebe mare!

Körster. Aber zum Teusel, Herr, von was sonst? Was? Psötchen geben? Schlagt nur zu! Ihr werdet schon klug werden. Und ins Fäustchen lachen? Nur kein ehrliches, offnes Wort. Das ist eure Bauerns moral so. Wenns euch nur nicht an den Geldbeutel geht, ihr laßts gehn. Wo ihr nicht müßt —

Wilkens (ielbüzufrieden). Hm, ja. Wo der Bauer nicht muß, da regt er nicht Hand und nicht Fuß. Da hat er schon recht; das ist so die Bauernmoral. Und ich sag ihm, die Bauernmoral ist nicht dumm. Hätt er die Bauernmoral befolgt, so hätt er seine Schuldigkeit gethan und nicht für den Heller mehr, und hätte das Seine an sich gewandt und an Frau und Kinder und nicht an fremdes Gut; so könnts ihm nun auch egal sein, was draus wird. — Wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Er wird nicht bezahlt, daß er Herr, sondern daß er Diener sein soll. Wenn also sein Herr sagt: Es soll durchforstet werden —

Forster. So muß ich dafür fein, daß es nicht geschieht. Der redliche Mann geht vor den Diener. 4

Wilkens. Sm! Da waren wir ja gludlich wieber beim Anfang. (Benbet fich)

Försterin. Er will boch nicht gehn? Er ist noch mein einziger Trost, der Herr Better. Er wird sich ja noch besinnen. Auf den Herrn Better giebt er noch bas meiste.

Wilkens. Das mert ich.

Försterin. Die Verlobung! — Die Vtarie! — Und daß auch der Herr Pastor nicht da ist! Wenn doch nur der Herr Vetter —

#### Andres tritt auf

Wilkens. Er hat einen Schabel von Gifen. Rann man ihm benn was beutlich machen?

**Uboller** (ber bis jest ruhig aus bem Jenster gesehen, fieht nach seiner Uhr und wendet sich dann seierlich gegen den Förster). Herr Förster; nun möcht ich um Ihre lehte Erklärung bitten.

Eörster. Was ich gesagt hab, das hab ich gesagt. (Schrine; bleibt stehn) Und übrigens kann ers gar nicht, bas mit dem Absehen. Er kann mich ja gar nicht absehen. Erst muß er mir nachweisen, daß ichs vers bient hab. Um nichts und wieder nichts kann er mich nicht absehen.

Möller (mit Anichn). Also Sie wollen nicht? Rund heraus: Sie wollen nicht?

Förster. Benns Ihnen noch nicht rund genug war, nein! Runder kann ichs nicht zusammenbringen. Gin Schurke will ich nicht sein, und einen reblichen

Mann kann er nicht absehen. Ist das nun rund genug, daß es rollt? Ich bin Förster und ich bleibe Förster, und — durchsorstet wird nicht. Das sagen Sie Ihrem Herrn und Ihrem Buchjäger und wem Sie wollen!

Försterin. Haben Sie nur ein wenig Geduld mit ihm. Das tann ja gar nicht herrn Steins Ernst sein und Sie haben schon soviel Güte gehabt —

Möller. Wenn ichs wäre, ich, Justus Möller — was thät ich nicht, der Frau Försterin zu Gefallen? Aber ich stehe hier als Bevollmächtigter von Stein und Sohn.

Förster. Wenn er ein Recht zu haben glaubt, so mag ers verfolgen. Und du sollst mein gutes Recht nicht so beleidigen, Weib, daß du beim Unrecht betteln gehst. Guten Tag, Herr Möller. Wünschen Sie sonst noch was? Nicht? Haben Sie mir sonst noch was zu sagen?

Miöller (febr feierlich). Nichts, als daß Ihre Förstersschaft von diesem Augenblick an zu Ende ist. Hier ist die Besoldung, ein Halbjahr voraus. — Dafür werden Sie sobald als möglich, spätestens in drei Tagen, das Forsthaus räumen, damit der nunmehrige Förster hereinziehn kann, der von diesem Augenblick an ganz allein für den Forst zu sorgen hat.

#### Forffer muß fich jegen

Förficrin (gu Anbres, ben fie immer guruchalten muffen, unb ber nun nach ber Thur eilt). Bobin, Unbres?

Andres. Dem Robert sagen, was sein Bater — Försterin. Daß du nicht etwa —

Andres. Laß mich, Mutter, eh ich ben am Kragen fasse da — (beftig ab)

Förster. Schon gut. Schon gut. Daß du mir still bist, Weib! (Steht auf) Guten Tag, Herr Möller. hier haben Sie Geld liegen lassen. Herr, sonst werf ichs Ihnen nach. (Tritt ans Fenuer und pseist) **Möller.** Sie sehen, Frau Försterin, ich thu meine Schulbigkeit mit Schmerzen. Ich gehe zum Buchjäger.

Förfter (ohne fich nach ihm zu wenben). Glückliche Reife!



# Behnter Auftritt

Der Nörfter ficht am Genfter und pfeift. Wilkens fucht Stod und hut. Die Förfterin ficht ratios von einem jum andern. Wöller im Mogehn fiott auf Robert und Andres, die hereingefturmt tommen. Warie hangt an Roberts Arm, den fie ju befänftigen fucht

Anbert (zornig im Dereintreten). Er foll nachgebon, er foll ben schönen Tag nicht ftoren.

Andres. Geh zu beinem Bater; ber hat ben Streit angefangen.

Möller. Gut, daß ich Ihnen begegne, herr Stein. Sie möchten fogleich nach Saufe fommen. (Ab)

Aobert. Ulrich, Sie geben nach, Sie muffen nachgeben.

Förster (sich vom Fenster wendent). Sie, Herr Stein? Bas suchen Sie bei mir? Marie, du gehst dort hinaus. Bas suchen Sie denn bei dem Mann, den Ihr Vater absetzen will?

Robert. Aber warum wollen Sie nicht ja fagen? Andres. Beil er ein rechtschaffner Mann bleiben will und sich nicht zum Schurken machen lassen will von euch. Förster wintt ihm zu ichweigen

Robert. Mit dir red ich jest nicht, Undres.

körster. Sie sind mit Ihres Laters Bewilligung hier, Herr Stein? Außerdem — Herr, und wenn Ihr Bater mir meine Stelle nehmen könnte und meine Ehre — daß ich ein unbescholten Kind hab, das kann er mir nicht nehmen. Und ein andrer — was? Junger Herr, hier bin ich kiglich. Berstanden?

Försterin. Aber willst dus noch mit dem letten Freund verderben?

Förster. Die Marie hat einen Ruf zu verlieren. Benn er ein Freund ift, weiß er ohne mich, was er thun muß.

Asbert. Ich weiß, was ich thun muß, aber Sie wissens nicht; sonst setzen Sie ihrer Kinder Glud nicht an eine Laune — an —

Förster. Cho; das fagen Sie Ihrem Bater, junger Berr.

Asbert. An einen Eigenstinn. Ich hab Ihr Wort, und Marie hat das meine; ich bin ein Mann und will tein Schurke sein.

Förster. Und weil Sie kein Schurke sein wollen, soll ich einer sein? Solls heißen: Der Ulrich hat Bater und Sohn auseinander gebracht? Herr, mein Mäbel da ist zu gut, als daß es heißen soll von ihr, sie hat sich in die Familie geschlichen. Herr Stein, hier bin ich zu Haus. Sie wissen, was ich meine.

Försterin. So laß die Kinder wenigstens — Förster. Ginen dummen Streich machen? Und ihr feht zu, und hernach wißt ihr nichts als heulen.

Robert. Marie, wie es auch werden mag -

Förster. Ich weiß nicht, ob ich die Marie kenn. Wenn ich die Marie nicht kenn, so ists besser, du gehst gleich mit ihm.

Marie. Bater, er meints fo treu.

Förster. Gut; so geh mit ihm.

Försterin. So hart -

Asbert. Bei dem himmel, Marie, der uns eins ander bestimmt hat —

Förster (wie vorhin zur Försterin). Und daß du mir nicht etwa — Hörft du, wenns geschäh — (Er wendet sich mit ihr nach bem hintergrunde)

Andres (losbrechend). Nun ifts genug, Marie, bu gehst, oder ber hier geht.

Experin. Nun fang auch bu noch an, Andres. (Sie geht zu ihm auf die linke Seite)

Andres. Ich hab lange genug geschwiegen. Laß mich, Mutter. Sein Bater hat meinen Bater beschimpft, der soll nicht auch noch meine Schwester beschimpfen.

Asbert. Du bist mein, Marie. Den will ich sehn, ber uns - Fort mit ber Sand!

Marie. Robert, es ift mein Bruber!

Andres (brobenb). Rur einen Schritt meiter, fo -

Asbert. Fort, sag ich, um Gottes willen -

Andres. Du bift mein Mann nicht —

Aobert. Nicht mit der Fingerspige sollst du berühren, was mein ist. Euch allen zum Trot -

Andres. Sörst bus, Bater?

Förster (zwischen die beiden tretend). Burud ba, Bursche! Ber ift herr im haus?

Andres. Bift bus, Bater, so zeig, daß bus bift, ober laß michs bem zeigen ba.

Förster. Andres, jest gehst du dorthin und mucht mir nicht.

Andres. Bater -

Forfter. Ob du Barition leiften wirft!

Andres (reift eine Glinte von ber Banb)

Förster. Bas machit du da?

Andres (verbiffen). Nichts. hier im hause bift bu herr; braußen ists niemand; braußen sind wirs alle.

Förfter. In meinem Forft bin ichs.

Andres. Aber feinen Schritt weiter.

förfter. Bas heißt bas? Untwort!

Andres. Nichts weiter, Bater. Es brauchts nur ber bort zu wissen. Wenn du auf deine Ehre nicht hältst — für der Marie ihre sorg ich. Das ist für ben, der der Marie zu nahe kommt. Förfterin. Bas für Reben!

Robert. Reben eben. Kinder fürchten fich vor Reben.

Andres. Bei Reben folls nicht bleiben, so wahr ich ein Mann bin.

Robert. Barft bu ein Mann, bu brohteft nicht, bn --

Andres. Wären wir wo anders, du höhnteft nicht —

Förfter. Unbres!

Robert. | Gieb Raum -

Andres. | Fort, sag ich.

Förfter (faft jugleich pfeift burchbringend auf bem Finger)

Andres. Wo du nicht mehr -

Förster (indem er zwischen die beiden tritt). Rebellische Jungens! Ruhe da. Daß sichs keiner einfallen läßt! Blitziunge da! Wenn ich einen Vormund brauche, so nehm ich keinen Gelbschnabel dazu. Bin ich Herr hier, oder ists sonst jemand? Was hast du hier zu thun, Bursche? In den Wald mit dir; dem Weiler auf die Hände sehn, daß er nicht faulenzt; dann ein Tutzend Ahornpslanzen in der Baumschule herausgenommen, in seuchtes Moos geschlagen; der Haslauer Vote, wenn er kommt, daß er nicht warten muß. Kein Muck. Vorwärts!

Andres (gehorcht und geht, nachbem er Robert noch einen berausforbernben Blid jugeworfen, ben biefer beantwortet)

körster. Und Sie, Herr Stein; guten Tag, Herr Stein; Sie wissen, was ich meine.

Försterin. Wenn Sies Ihrem Bater vorstellten; aber sanft und freundlich! Und brächten ihn gurud.

Marte. Dann fah ich, wie lieb bu mich haft, Robert.

Förster (milber). Eher kommst bu mir nicht wieber. Abieu, Robert. Und läßt mir das Mäbel ba in Ruh. Aobert. Ich gehe. Aber wies auch werden mag, mein Recht an die Marie geb ich nicht auf. (Ab)

Försterin. Muß heut benn alles zum Schlimmsten ausgehn? Und er, Herr Better, auch er will uns verlassen?

Wilkens. Hm! Benn einer absolut mit der Stirn durch die Band will! Der Narr bin ich nicht, der die Hand beimischen hält. (A6)

(Borhang fällt)

Ende bes erften Aufzugs



# ACTUACIONEACTURA 41 DESPUESTA DESPUESTA

# Iweiter Aufzug

3m Schloffe

# Erster Auftritt

Biein allein; er fist

Bermunichter alter Gigenfinn! Der gange ichone Tag verdorben. Jest fäßen wir bei Tisch. Recht mag er schon haben, daß das Durchforsten nicht taugt. muß er mich beshalb so in Rage bringen? Freilich, ich mußte fluger fein als er. Meine Site war schon auch mit schuld. — Mich dauert nur die Försterin - und die Kinder. Ich will auch - (Steht auf, fest fich wieber) Bas benn? Eine Thorheit mit ber andern gut machen? So unüberlegt im Nachgeben fein, wie ichs im Übelnehmen mar? Alter Sprudelfopf! Aber bas foll mir eine Lehre fein. - (Aleine Paufe, bann fteht er wieber auf, nimmt but und Stod und wirft beibes wieber bin) Nein, es geht nicht; es geht durchaus nicht. Was? Das mar eine Blamage, nie wieber gut zu machen. Dasmal muß er tommen; ich fann ihm nicht helfen. Aber er hat vielleicht schon - ift das nicht Möller? (Raich bem Rommenben entgegen)





### Iweiter Auftritt

#### Robert. Stein

Robert (erhibt hereintretenb). Sie wollen mein Glud gerftoren, Bater?

Stein (überrascht, unwillig). Robert!

Bobert. Das burfen Sie nicht.

Stein. Daran fehlts, daß auch du kommst und mir den Ropf warm machst.

Nobert. Bater, von der Verlobung lassen Sie mich wegholen, wie das Rind vom Spielzeug; aber ich bin kein Rind, dem man giebt und nimmt, wies einem einfällt, ich hab Ihr Wort, und Sie müssen es halten. Sie wollen mein Glück einer Laune opfern? Soweit geht kein Vaterrecht!

Stein. Aber was willst du nun eigentlich?

Anbert. Sie fragen, ob Sie fich mit bem Förfter verföhnen wollen?

Stein. Junge, wie kannst du dich unterstehn? Willst du mich zur Rebe stellen? — Geh zu dem Eigensinn; er hat unrecht, er muß nachgeben.

Robert. Bom Förster tomm ich; er wies mich zu Ihnen —

Stein. Ich kann nichts thun, und nun laß mich in Ruh.

Robert. Sie wollen nichts zur Verföhnung thun? Stein. Nichts, wenn er nicht nachgiebt; und nun geh beiner Bege.

Robert. Wenn Sie nichts zur Verföhnung thun, betret ich seine Schwelle nie wieder. Andres und ich sind Tobseinde geworden; vielleicht steh ich ihm heut noch auf Tod und Leben gegenüber. — So mags kommen, wies will; ich hab alles gethan, was ich thun konnte. Vater — mich kann kein Vorwurf

treffen. Wenn ein Unglud geschieht — Sie tonntens verhüten, und ber Förster tonnt es verhüten — Marie ist mein, und nicht Sie und nicht ber Förster sollen mir sie nehmen.

Stein. Bift bu rasend, Junge? Den Augenblick auf bein Zimmer! Hörst bu?

Robert. Bater, ich frage Sie -

Stein. Bu gehorchen haft bu, nicht zu fragen!

Nobert. Der Jähzorn reißt Sie hin. Bater, ich bitte Sie, reißen Sie die Narbe hier nicht auf, die nur halb geheilt ist. Ich wills erwarten, bis Sie ruhig geworden sind, bis Sie Ihrer wieder mächtig sind.

Stein. Du siehst, daß ich meiner mächtig bin; bu willst mich mit Gewalt reizen, und es gelingt bir nicht. Aber nun kein Wort mehr! Keinen Laut!

Stein. Drohst du mir mit dem alten Lied? Ich kanns auswendig. Du bist noch da? Ich benke, du bist gegangen. Ja so; reden willst du, reden. Rede, thu, was du willst; ich halte dich nicht.

Robert (ruhig im Tone bes Entichtusses). Und wenn Sies nun wollten, es war zu fpät. Auf meinem Recht besteh ich, und sollt es mein und eines andern Leben koften; aber Sie und den Förster mach ich verantswortlich dafür.

Kalenchenenene 44 behavarbrafarak

Stein den feine hibe ichen zu renen beginnt.. Junge — Bobert. Leben Sie wohl — vielleicht auf ewig! (Stürzt ab)



### Dritter Auftritt

Siein allein, bann ber Paffer

Flein stid vergestend einen Schritt nach. Wohin? — Robert! Junge! — Verwünscht! Kaum die Hitz versredet, und den Augenblick darauf — Aber ists auch nicht, als hätten alle sich verschworen, mich mit Geswalt nicht aus dem Harnisch herauskommen zu lassen? Wenn er sich wirklich verseindet hat und rennt mit den Histöpsen zusammen — Aber nachlausen kann ich ihm doch nicht. — Kommt er wieder?

Paffor tritt ein

Stein. Sie, Paftor? Sie treffen mich da — Paftor. Habs schon gehört. (Giebt ihm die danb)

Stein. Der Robert, ber Junge -

Paster. Hat mich fast über den Hausen gerannt. Er will wieder einmal fort? Was? Den wollen wir schon fest machen.

Stein. Und mit bem alten Gigenfinn -

Paftor. Weiß schon. Ist auch die alte Geschichte, bie ewige Geschichte, von der man das Ende allemal vorher weiß.

Stein. Dasmal boch nicht fo gewiß.

Pastor. Ja; sie ist verwickelter als sonst, weil zugleich die mit dem jungen Herrn drein kam. Und noch überdies ist der junge Herr dasmal auch mit dem Undres zusammengerannt, indes —

Stein. Ift er bas nicht, ber bier tommt?





### Dierter Auftritt

#### Möller. Die Dorigen

Stein. Sie, Möller? Wie fiehts aus? Er giebt nach?

Möller. So wenig, baß er Ihnen vielmehr fagen läßt, Sie könnten ihn gar nicht absehen.

Stein. Ich könnte nicht? — (Rubiger) Wenn er noch meinte, ich könnte es nicht wollen. — Und Sie haben alles versucht?

Möller. Alles.

Stein. Auch mit bem Buchjäger gebroht? Als sollte ber Förster werden, als sollten Sie bem sogleich bie Bestallung bringen, wenn —

Möller. Als sollt ich? — Mein Auftrag klang bestimmter. Ich bringe Ihnen ben gehorsamsten Dank bes Buchjägers; er nimmt die Stelle an.

Stein. Er nimmt — er nimmt sie an? Er nimmt sie wirklich an? Was das für ein dienstwilliger Menschift, der Buchjäger! Und Sie dazu — mit Ihrer Gile. — Sind Sie ganz des Teufels, Herr? Ein Schrecksschuß sollt es sein für den Ulrich. Der sollte vernünstig werden — nachgeben. Und wenn ichs in der hies anders verstehen müssen. Sie wissen, so hätten Sies anders verstehen müssen. Sie wissen, daß ich im Herzen nicht daran denke, den alten Mann da, der tausendmal mehr wert ist — aber Sie habens auch, Sie habens richtig verstanden, aber — ich erinnre mich nun zu spät, Sie haben immer gegen diese Heirat gesprochen.

Midler. Ich habe zwanzig Jahre der Firma Stein und Sohn gedient, Beit genug, einmal zu ersfahren, daß man auch zu gewissenhaft dienen kann. Ich habe nichts gethan, als buchstäblich Ihren Auftrag

erfüllt. Und wenn Sie mich bennoch verkennen wollen, so muß das mein Trost sein: Ich habe der Würde von Stein und Sohn nichts vergeben. Er sest sich zur Arbeit)

Stein. So mags Ihnen die "Würde von Stein und Sohn" danken, was Sie da gemacht haben, ich nicht. (Bauie) Aber freilich, bei Lichte besehn, was war auch i. iders zu thun? Nach dem, was vorgegangen war. Beruhigen Sie sich nur. — Ich hab einmal den Herrn geltend gemacht. —

Pafter. Der obendrein noch fo neu ift.

Stein. Ich hab einmal die verwünschte Wahl gestellt. Vor dem alten Wilkens da. Ich kann doch nicht — So ein verwünschtes rasches Wort! Und das man noch nicht einmal recht innerlich ernst gemeint hat, und das nun zum Schicksal wird, weil wir "ns nicht die Mühe gaben, sein Herr zu sein —

Pastor. Ja, der Besonnenheit wird es verwünscht schwer, für die Schulden einzustehn, die die hitze gemacht hat. Warum haben Sie auch nicht wie gewöhnlich bloß unter vier Augen gezankt!

Stein der Schrifte gemacht). Nein, es geht nicht. — Und bennoch, wenn ich an die hitzigen Jungen benke. — Möller, schicken Sie doch gleich nach meinem Robert, lassen Sie ihn suchen; ich hätte mit ihm zu reden.

Boller geht und tommt balb wieber

Stein. Ich kann dem alten Eigensinn nicht helfen; basmal muß er zu Kreuze friechen. Ich kann mein Wort nicht zurücknehmen, das muß er selbst einsehn. Und nunmehr kann er auch zu Verstande gekommen sein. — Aber damit er sieht, daß ich bereit bin, zur Versöhnung zu thun, was ich nur irgend kann, ahne mich zu blamieren — wie wärs, Pastor, wenn Sie zu ihm gingen? Die Stelle freilich, die muß er vor der Hand ausgeben, aber seinen bisherigen Gehalt, den

kann er — ja, ben soll er verdoppelt fortbeziehn; er mag ihn einstweilen als eine Pension ansehn. Ich bächte — er ist doch die Hauptschuld an der Geschichte — damit bezahlt er seinen Teil daran billig genug.

Pastor. Ich mache mich gleich auf ben Beg. Stein. Und ich begleite Sie ein Stück. Muß ich boch nicht ganz allein promenieren.

(Beibe lints ab)



# Fünfter Auftritt

#### Moller allein, bann ber Budiager

Möller. Und wenn nichts aus der Hochzeit würde da mit der Löhlein, so hat Stein und Sohn doch eine al durchgegriffen. Die Galle hat mirs umgewendet, wenn er allemal der erste war — Dasmal bin ich zufrieden mit meinem Alten und will seine Nase gern einsteden. — Aber was poltert nur da draußen herum? (In der Thür) Gin Glück, daß die durch die Zimmer gingen. Es ist der Buchjäger. Und in welchem Zustand! It das auch ein Mensch? (Er bringt den betrunkenen Buchjäger hereingeführt)

Budginger (erft noch in ber Szene). Wo ift ber Stein? Beba, Rerl! ber Stein! Seib ihrs, Möller?

Möller (mit Gönneranichn). Daß ihrs feib, barüber tann man nicht im Zweifel sein. Was wollt ihr hier?

Buchjäger (indem ihn Moller auf einen Stuhl fent). Bedanken, man muß fich boch bedanken. Holt mir ben Stein. Bedanken, — '3 ift einmal Mobe fo.

Möller. In biefem Buftand?

Budjäger (indem ihn Möller mit Anstrengung auf bem Stuhl niederhatten muß). Bustand? Bas geht euch der Zustand

an? Daß ich mich bebanken will, das ift Zustand genug. Laßt mich mit dem Zustand zufrieden. Ist er brin? Was?

Möller. Da brin ist niemand. Seib froh, daß niemand drinnen ist. Guch ist nicht zu helsen. Ihr wollt einmal auf keinen grünen Zweig kommen. Gure Gönner können keinen noch so klugen Streich für euch machen, ohne daß ihr selber gleich einen hundertmal so dummen drausseht, der alles wieder verdirdt. Den Herrn reuts schon, daß er euch die Stelle gegeben hat, und ihr gebt ihm auch gleich —

Suchjäger. Ihr dummer Kerl ihr, das ihr seid. Wit eurer Gönnerschaft, das ihr seid. Wenn ihr nicht den Stein und den Ulrich auseinanderbringen wolltet der Löhlein wegen! Und wenn ich so dumm wär, wie so ein verwetterter, vermöllerter, vergönnerter Kerl. Basta. Daß ich Einen Tag Förster bin? Denn zwei Tag dauerts nicht, bis die zwei Kesselsstärer wieder einig sind; hernach ists wieder aus mit meiner Försterschaft. Ihr denkt, weil ihr keinen Turst habt, seid ihr ein honetter Kerl? Einen Tag weiß ichs — einen Tag bin ichs — Tu — Turbitationssörster nämlich — und den Tag hab ich angewandt, Bruderherz. Komm, Bruderherz, denn ich bin sidel, Bruderherz. Du vermöllerter Gönner du! (Källt ihm um den hals)

Möller (ichamhaft und äußerst verlegen sich seiner erwehrend). Aber was denken Sie denn? Wenns jemand sähe! So schämen Sie sich doch! (Sich in der Autorität gewaltsam zurechtrüdend) Mit Ulrichs Andres habt ihr was vorzgehabt? Was?

Buchjäger. Borgehabt, vorgehabt, ben hab ich vorgehabt, wißt ihr? von wegen gestern, wißt ihr? und von wegen ber Galle auf seinen Alten, wißt ihr? Ihr wißt nichts, wißt ihr? Seinen weißen Kahenbart, ber Alte, soll er zerbeißen vor Wut, wenn ers hört —

Möller. Aber mas mögt ihr nur mit bem Anbres angestellt haben?

Buchjäger. Bas? Nichts. Berdets Zeit genug erfahren. Was? Turst, Durst, das ist mein Jammergeschrei, das ist mein Siechtum, mein Elend, das ist mein Gichtbruch, daran muß ich noch umkommen in meinen jungen Jahren. Wo ist der Stein?

Möller. Jest kommt ihr mit auf meine Stube und trinkt eine Tasse schwarzen Kassee, damit ihr versnünstig werdet. Ich muß dann nach dem Hochosen; da nehm ich euch mit dis an die Mühle am heimlichen Grund. Und ihr geht vollends heim. Man muß euch die Hände binden, wenn ihr euer Glück nicht wegz jucken sollt.

Budjäger (indem ibn Möller abführt). Bo ist er? Heda! Bo ist er? Der Stein?



### Im Jägerhaus

# Sedister Auftritt

Die Borfterin allein, bann Weiler und fpater ber Borfter

Försterin (bas Fenster schließend). Er kommt noch immer nicht zurück, der Robert, und der Herr Pastor auch nicht.

Weiler (indem er durch die Mitte tritt). Na, wenn der nicht auf die Nase fällt! Aber wer ists denn nun eigentlich? Ob mir die Frau Försterin was aufgehoben hat? Aber ich hab ohnehin keinen Appetit. Hm.

Försterin. Kalt wirds geworben sein. (holt einen Teller mit Speisen aus bem Sien, Brot u. s. w. bazu aus bem Schrant und jest es auf ben Tijd zur Linten)

Otto Ludwigs Berfe. 3. Banb

Writer. Bir werben alle einmal kalt. (Sest fic)

Förster (ift feitwärts eingerreten). Hat er ben Hirsch wieder gespurt da aus dem Lutdorfer?

Weiler. Bill dich stolzieren. Aber so ists. So wies heißt Mann und Frau, herr und Liener — dann ist Lieb und Freundschaft heidi!

görfter. Und mas heißt das da mit bem Stolgieren?

Weiler. Mit allen vier Beinen stand er da am Grenzbusch im Safer drin und fras.

förfter. Ber?

Weiler. Der hirsch ba aus bem Lukborfer.

Förfter (nachdrudid. Gin hirich hat Läufte und teine Beine, und frift auch nicht, sondern er afet.

Weiler. Meinetwegen.

Fürfterin ffeine Mabigeit beiorgend. Aber mas ift benn nur?

Weiler. Hm.

Försterin. Ob mans nun erfährt? Wenn man nichts wissen will, da wird er nicht fertig.

Förster (bleibt vor ihm fieben: fireng. Beiler, hört er? Weiler. Na, ber Buchjäger ba. Sechs Zoll ist ber heut gewachsen, hat gleich seinen Hut mit den Tressen aufgesetzt und seinen Dirschsänger umgethan und zwei Bittre und ein sechs Kümmel mehr getrunken als gewöhnlich; hat aber auch einen Weg nötig, noch halb so breit wie sonst.

Forfter. Sit er fertig?

Weiler. Beinah! Aber wer ist denn nun eigentslich der richtige Förster von Tüsterwalde? Ter weist schon die Holzhauer zum Turchsorsten an, da muß ers doch sein! Aber ihr thut auch, als wärt ihrs noch?

Eörfter. Ich bins auch noch; ich bin Förster von Dufterwalde, und niemand sonst.

Weiler. Ihr wollts durchsetzen? Aber ich will euch sagen, wer heutzutage Recht behält. (Pantomime bes Gelbzäulers. Wer den längsten Atem hat. — Wer fommt da jo eilig?



# Siebenter Auftritt

Wilkens in feiner Art haftig herein. Weiler effend. Förfter. Förfterin

Wilkens (eintretenb). Aber mas ift benn nur paffiert babier? Ginen guten Sag herein.

Försterin (eridroden). Paffiert? Aber um Gottes willen — ift benn mas paffiert?

Forfter. Gleich oben hinaus.

Wilkens. Er wird boch noch feben mit feinem Gigenfinn.

förfterin. Aber was benn nur?

Wilkens. Beiß ichs? Begegnet mir ber konfuse hanns ba am Scheibenweg und ficht mit ben hanben, als wenn er auf jemand losschlüge, und weist baber nach bem Jägerhaus —

Förfter. Er wies auf den Bald; bas Durchforften meint er -

Wilkens. Mein Beg war eigentlich ein andrer, aber ich denke, ich muß doch sehn. Und da steht auch gleich eins in tiesen Gedanken, da nicht weit vom Haus. Jis der Andres. Denk ich, den fragst du. Sm. Wie mich der kommen hört, fährt er auf, sieht einech wild an, und — fort ist er. Ich ruf ihn; hm; der hat ja seinen Namen vergessen. Ich lauf ihm nach, aber der — fort, als hätt er kein gutes Gewissen.

Förster (ruit aus dem Fenster mit Antorität). Andres! Weiler. Da kommt er ja schon.





# Achter Auftritt

Der Paffor. Dorige. Weiler figend

Weiler. '3 ift ber Berr Baftor. (Begrugung)

Försterin. Gott sei Dank! Der gute Herr Bastor! Förster. Sie meinen zur Berlobung zu kommen, Herr Bastor — aber —

Pastor. Ich weiß alles, was ihr angestellt habt.

Förfter. Der Berr Stein -

Pastor. Bon bem komm ich eben. Und was ich Ihnen zu bringen habe — ich weiß, Sie nehmens besthalb um nichts unfreundlicher auf, weil ichs bringe.

Försterin. Wenn der Herr Pastor vom Herrn Stein kommen, da kann noch alles gut werden. Aber Sie wissen nicht, herr Pastor, wie eigensinnig der Mann da ist.

Paftor. Was benn? Ich weiß alles. Aber er ist doch nicht der Hauptfünder; sonst kam ich nicht als Steins Gesandter. Der will den ersten Schritt thun.

Wilkens. Ich that ihn nicht, wenn ich ber Berr war.

paftor. Ja, alter Freund Ulrich, dem Stein thuts leid, daß seine hitz die Ursach gegeben hat, den schönen Tag zu stören.

Förfter. Bort er, Vetter Bilfens?

Pastor. Das mit dem Absehen war gar nicht so schlimm gemeint.

Förfter. Bort er, Beiler?

Paftor. Daß es nun freilich fein Bewenden babei baben mußte —

Förster. Sein Bewenden — Herr Pastor, was foll bas heißen?

Pastor. Daß er sein Wort nicht sogleich wieder zurücknehmen könnte, ohne sich zu blamieren — Das müßten Sie selbst einsehn.

Förster (gebebut). So? Und der Buchjäger?

Pafter (zudt die Adrictin. Bit vor ber hand Förster von Dufterwalde; das ist nicht zu andern —

Förster. Das sagen Sie; aber ich sag Ihnen, Herr Pastor, ber Buchjäger ists nicht; Förster von Düsters walbe bin ich. Und ich bins, Herr Pastor, und ich bleibs, Herr Pastor, bis ber Herr Stein bewiesen hat, baß ich gegen meine Psilicht gehandelt hab.

Pnstor. Damit Sie aber sähen, wie bereit er seinerseits war, sein Teil Unrecht auszugleichen und das alte gemütliche Verhältnis wieder herzustellen, sollen Sie Ihren bisherigen Gehalt verdoppelt sorts behalten als Pension.

Förfter (macht Schritte und pfeift)

Pastor. Soweit mein Auftrag, alter Freund; und nun —

Förster (bleibt vor dem Laftor ftebn). Bofür, Herr? Bill er mir meine Ghre damit abkaufen? Herr Paftor, meine Chre ist mir nicht feil. (Schritte und pfeift)

Pastor. Aber alter, wunderlicher Freund —

Wilkens. Ra wenn er einen Menschen anhörte! forfter (wie rorbin). Colle ein Gnabengehalt fein? 3ch brauche feine Gnabe. 3ch fann arbeiten. Umfonft nehm ich nichts. Ich nehme feine Almofen. Ich weiß, er kann mich nicht absetzen, wenn ich nicht schlecht gewesen bin; das weiß ich aus mehren Erempeln, gum Beispiel vom Jäger Hupert in Erdmannsgrun. Wenn ich mich willig absehen ließe, fo geständ ich felber ein, baß ich schlecht mar. Dem Rupert konnten fie auch nichts beweisen, und er blieb in feinem Dienft. Und wer nimmt einen Abgesetzten in Dienst? Berr Paftor, ich hab von Bater und Großvater eine Ehre ererbt und bin fie meinen Kindern und Kindeskindern schuldig: mein Vater hat vor mir die Stelle gehabt, und mein Großvater por meinem Bater: fie beißen mich ben Erbförster im gangen Thal; ich war ber erste aus meinem Stamm, ber abgefett mare. Gehn Sie hinaus

in meinen Forst, Herr Bastor, und wenn Ihnen nicht die Seele davor aufgeht — Berr Paftor, ich habe ben Forft bis auf ben Kirchhof gezogen; da liegt mein Bater und mein Großvater, und von ihren Serrn fteht bas Zeugnis auf ihren Steinen: Sie waren rebliche Manner und treue Diener. Sie liegen, wie fiche für Jägersteute gebührt, unter grünen Tannen. Herr, und wenn wein Kindestind einmal dahin tam und fragte: Aber warum liegt ber nicht unter ben Sannen, ber fie gepflanzt hat? Warum haben wir nichts mehr da au fuchen? Rit ber ein Schurte gewesen, bag fein Herr ibn bat abieten burfen! Und wenn fie meinen Grabhugel suchen und finden ibn hinter ber Kirchhofe: mauer? herr, wenn Sie ohne Ihre Ehre leben fonnen, so ifts aut für Sie - ober vielmehr, so ifts schlecht von Ihnen. Aber feben Sie, Berr Baftor, für m'h giebts nur Gine Bahl, entweder neben meinem Bater und Großvater unter die Tannen oder — hinter die Kirchhofsmauer. herr Laftor, ich bin Förfter bier, ober er mußte öffentlich erklaren, ber Berr Stein, baß er an mir gehandelt hat als ein Schurfe. Das Meine hab ich in seinen Forst gewandt; ich will nichts berausnehmen als ben Stod, an bem ich in die Welt gebe und in meinen alten Tagen einen neuen Dienst fuche: aber von mir muß die Schande abgewischt fein, und auf ihm muß fie fleben bleiben. Ich bin in meinem Recht und wills behaupten.

Wilkens. In seinem Recht? Hm. Was will er mit bem Recht? Recht fostet Geld. Recht ist ein Spielzeug für die Reichen wie Pferde und Wagen. Hm. Mit seinem Recht und Unrecht da. Sein Recht, das ist sein Eigenssinn; er reißt noch Frau und Kindern die Kleider vom Leibe, damit er nur seinen Gigensinn warm halten kann.

Paftor. Aber -





4.25 %

# Deunter Auftritt

#### Wilhelm. Porige

Wilhelm. Bater, ber Andres ist draußen und will nicht herein. Ich habs ihm gesagt, daß du ihn gerufen hast.

Försterin. Komm, Bilhelm, wir wollen hinaus zum Andres —

Förster. Stille ba, Weib! Daß ihr ihn vollends konfus macht mit Lamentieren? Entweder ihr vershaltet euch ruhig, oder ihr geht dahinaus, und ich zieh hinter euch den Schlüssel ab. (Er geht keierlich nach der hintern Idur) Andres! Du kommst sogleich herein. Hörst du?



# Zehnter Huftritt

#### Andres. Porige

Andres (in ber Ibur: wie er die Meniden fieht, will er gurud, Förfter. Andres, du fommst herein. Bor beinen Borgesetten. (Sent sich wie zu einem Berhör)

Förfter, Förfterin, Weiler, Wilhelm auf ber linten Seite; Paffor, Wilhens auf ber rechten: Andres, ber niemand an-

Förfter. Hierher, Forstgehilfe Andres Ulrich. Bo tommst bu ber?

Andres. Bom Gehege, Bater.

Förfter. Wo hast du deine Flinte, Andres Ulrich? Andres (idweigt)

Förfter. Wer bat fie?

Andres (bumpf). Der Buchjäger.

Eörfter (fteht unwilltürlich auf)

ACREMENTALISES 56 ACREMENTALISM

Förfterin woll Angit . Ulrich!

Fürster fest nich wieder. Hier hat niemand zu reden als der Forstgehilfe Ulxich und sein Borgesetzter. Andres —

The street of the state of

Andres. Bater -

Förster. Barum siehst du mich nicht an?

Andres. Ich fann niemand mehr unter die Augen sehn. Ich will als Schiffsjunge nach Amerika. Laß mich. Bater!

Förker. Junge, du hast zu antworten, wenn bich bein Borgesetzer fragt. Bas hat der Buchjäger? Heraus damit.

Andres. Ich war eben drüber, die Ahornpflanzen in der Baumschule herauszunehmen —

Förster. Bie ich dir befohlen hatte.

Andres. Da fam ber -

Förfter. Der Buchjäger. Beiter, Unbres Ulrich.

Andres. Mit sechs Holzhauern vom Brandsberg ber —

Förfter. Bom - weiter, Unbres Ulrich.

3ndres. Er war betrunten -

Weiler (halblaut). Wie gewöhnlich - auf einen Blid

bes Forfters, als hatt er nichts gejagt)

Andres. Und die Holzhauer warens auch. Er ließ die Korbstasche umgehn. Hier wird angesangen, sagt' er; der Ulrich hat schöne Wirtschaft gemacht, sagt' er; darum ist er abgesetzt. Wie er das gesagt hatte, trat ich vor —

Förfter. Tratft du vor - (Steht auf:

Andres. Und sagte, er war ein elender Bersleumder. Und übrigens hab er nichts anzuordnen im Forst.

Förfter (ftredt fid). 3m Forft.

Andres. Und follte gehn, wohin er gehörte.

Förfter (nachbrüdlich). Gehörte, (Sept fich) Und der — Andres. Lachte —

Förfter (fieht auf, fest fich wieder, vfeift und trommelt vor fich auf bem Tiich: baun) Weiter -

Andres. Und fagte: Bas will ber Rerl?

Borfter (mit frarter Stimme). Unbres!

Andres. Bater —

förfter. Und bu? Beiter, weiter.

Andres. — Hat da Pflanzen aus meinem Forst in der Hand? (Leife) Haltet mir den Holzdieb, den Pflanzensstehler!

Förster (fleine Banje). Und bie -

Andres. Sielten mich.

förfter. Und bu -

Andres. Es waren zuviel — mein Wehren half mir nichts.

Förster (ber ben Kampf mittämpft). Half nichts; es waren sechs über einem.

Andres. Ich war witend, wie ich sah, was er wollte. Sie zogen mich — aus. Ich sagte, er sollte mich erschießen, sonst wollt ichs ihn, wenn er mich lebendig gehn ließe. Dazu lacht' er. Die — mußten — mich — halten —

Förster (ipringt auf). Und ber — Andres (wiberstrebend, stehend). Bater —

förfter. Und der hat —

Andres. Hat —

förster (idwach). Hat —

Andres (außer sich). Bater ich fanns nicht sagen. Das hat mir noch fein Mensch gethan auf der Welt!

Förster (nicfatmend). Stille jetzt. Sags hernach — Andres. (Pause, er geht bei Andres vorüber, der nun zur Försterin rim Schönes Wetter heut, Herr Pastor — zuckt mich da auf einmal wieder der alte Fluß im Arm. Und die Mücken spielen so tief — Es wird noch Gewitter geben heut. — Andres, er hat dich — ich habs nie, und ein Fremder — ein — sag nichts, Andres — ich versteh dich. (Macht Schritte)

Försterin (zu Andres). Daß du auch den Suchjäger gestern gereizt hast!

をかけた こうしん からない ちゅうしん

Weiler. Sab ichs nicht prophezeit?

Försterin. Du bift totenblaß. Ich will bir Tropfen geben —

Förster (bleibt straff vor Andres stehn, die Försterin weicht ängstlich zuruch). Hör, Andres. Und er, Beiler. (Beiler tommt vor) Aufgepaßt. Wer in meinen Forst kommy mit der Flinte — angerusen! Bersteht ihr mich?

Weiler. Sm.

Forfter. So ift die Inftruttion. Ungerufen! 3ch bin ber Förster und niemand sonst, und ihr feid meine Leute. Der Berr und fein Cohn paffieren. Wer aber fonst in meinen Forst tommt mit einer Flinte, bort ihr? mage fein, wers will; mag er einen grunen Rocf am Leibe haben ober nicht - ber ift ein Bildichut, ber wird angerufen: Balt! Minte meg! Bies bie Instruktion besagt. Wirft er fie bin, gut; wirft er fie nicht bin, drauf gebrannt - wies die Instruction befagt. - Und bu, Wilhelm, gehit auf ber Stelle gum Abvotat Schirmer in der Stadt. Dem ergablit bu alles. Er foll eine Rlage machen gegen ben Stein und feinen Buchjäger und foll fie einreichen bei ben Gerichten. Vergiß nichts, Wilhelm; daß mein Vater und mein Großvater Die Stelle hatten, bag fie mich ben Erbförster heißen, das Erempel vom Hupert in Erdmannsgrun; es wird nicht nötig fein, aber aus Borficht: daß der Forst offen liegt gegen Mitternacht und Abend, vergiß mir nicht; und bag ber Stein mich abseten will, weil ich nicht als ein Schurke an ihm handeln will. Wenn du jest gehst, kannst du noch vor Nacht wieder heim kommen. Andres und ich begleiten bich bis an die Grenzschenke. Da kann dich ber Andres abends erwarten, wenn du wieder fommit. Bu Andres, ber unter ben Glinten mabit) Dimm die boppellaufige mit dem gelben Riemen, Andres. Ich nehm die andre.

Andres wut co.. Mutter, ein Tuch; mich überläuft es fo kalt.

Försterin (hott es aus bem Schraut.. Aber bu folltest heimbleiben, Andres, auf den Arger. (hilft ihm bas Tuch um den hats binden)

Wilkens. Und er sieht nicht, daß er absolut unrecht behalten muß? Er ist mit sehenden Augen blind?

Paftor. Des Abfetens wegen wollen Sie klagen? Das können Sie nicht.

Förster (ber fich unterbeffen ben hirichtanger angestedt hat). Das fann ich nicht? Go ists recht, daß er mich abseten will?

Paftor. Unbillig ists gewiß, unrecht vor dem Gerigen, aber nicht vor dem Gericht.

fürster. Was vor dem Herzen recht ift, das muß auch vor den Gerichten recht fein.

Vaftor. Benn Gie fiche erflaren laffen wollten -

Förster. Erklären? Hier ist alles klar bis auf Ihre hirngespinste da, womit einen die herren einstreiben möchten, daß man an seinem eignen Berstand irr werden soll. Mit Aber und Wenn, das kenn ich. Die Aber und Wenn, die sommen ganz oben aus dem Kopse; da weiß das herz nichts davon; das sind Praktikenmacher. Nun gut, herr Pastor, erklären Sie doch einmal. Aber mit Ja und Nein. Was drüber ist, das ist vom Übel. Die Aber und Wenn sind vom Übel. Der herr Stein will mir meine Ehre nehmen; meine Treu und Rechtschaffenheit will er mir mit Schande vergelten; in meinem fünsundsechzigsten soll ich dastehn als ein Schurke. Nun, herr Pastor, auf Ja und Nein: ist das recht?

Pastor. Auf Ja und Nein? — Freilich; recht ifts nicht im gewöhnlichen Sinne, aber —

Förster (fällt ein, flegreich). Allfo recht ifts nicht? Und wenns nicht recht ift, fo muß es unrecht fein. Und

أعام الله

dazu sind die Gerichte da auf der Welt, daß Unrecht nicht geschehen soll. Mich soll kein Mensch irr machen an meinem guten Recht; und der ist mein Freund gewesen spricht. Umen. Wenns nur ein Aber brauchte, Unrecht aus Recht zu machen, so wollt ich lieber unter den Wisden leben, so wollt ich lieber das erdärmlichste Tier sein auf Gottes Erdboden als ein Mensch. Seid ihr fertig, Jungens?

Andres und Wilhelm. 3a.

förster. So kommt, Jungens. Alles andre kann zum Teufel gehn, Herr; aber Recht, Herr, Recht muß Recht bleiben!

(Inbem er geht und bie andern folgen, fällt ber Borbang)

Ende bes zweiten Aufzugs



# Dritter Aufzug

Grengschente

## Erster Auftritt

Tindenfchmied. Wirf. Möller tritt berein; nach ibm Erei

Möller. Herr Wirt, ein Glas. (Für sich) Wird ja nunmehr seinen Weg vollends heimfinden, der Buchs jäger. Von der Mühle da am heimlichen Grund hat er kaum eine Viertelstunde nach Haus. — Einen guten Abend.

Frei (noch außen). Gin Glas im Borübergehn. (Tritt ein) Da hinüber ins Herzogliche. Da gehts lustig zu. Wirt. Gott behüt uns vor der Sorte Lustigkeit. Wohl bekomms, Herr Buchhalter!

Möller. Gine schöne Gesellschaft!

Wirt. Wollen Gie fich nicht feten, herr Buchhalter?

Möller. Danke. Ich muß noch nach bem Hochsofen ben Abend; meine Leute sind schon voraus. (Für sich, indem er das Glas an den Mund nimmt) Auf glückliches Zustandebringen der Heirat mit Löhlein und Kompagnie.

Frei. Da brüben weiß man schon nicht mehr, was oben und was unten ist, und bei uns gehts heut ober morgen noch los. Der Erbsörster hat sich schon in seinem Jägerhaus verbarrikadiert.

Wirt. Dummes Beug. Der! Die Gemiffenhaftig- teit felbit!

Frei. Man ist so lange gewissenhaft, als es geht. Gin hundsfott, bers eine Stunde länger ist. Den Buchsjäger will er ober seine Leute erschießen, wo sie ihn sinden. (Gebärde) Und der Erbförster sacket nicht; da kenn ich den alten Teufelsterl mit seinem weißen Schnauzbart.

Lindenschmied (heiser lachend). Cho!

Fret (sieht sich nach ihm um). Wollt ihr etwa dem Buchjäger seine Partei nehmen? Was, Lindenschmied?

Lindenschmied (wie vorhin). Dem Buchjäger seine — Erei. Weiß jedes Kind, wie lieb ihr den habt. Lindenschmied (mit Gebärde, wie vorhin). Haha!

frei. Der Weiler hats den Erbförster selbst sagen hören. Und ich sag euch, was der Erbförster sagt, das ist so gut, als hätts ein andrer schon gethan.

Lindenschmied. Wird sich hüten, der — Erbförster. — (Gedämpst) Wenn die nicht wären, die am grünen Tisch. Und der nicht wär, der — (beutet pantomimisch an, daß er den Nachrichter meint)

Frei. Der hat aufgehört. Der — Denn jett ifts (schägt auf den Tisch) Freiheit! Der Erbförster soll leben! Und wers schlimm mit ihm meint — ich zeig auf niemanden —

Möller (eilig). Hier, Herr Wirt. Schon fast acht. Wirt. So eilig, Herr Buchhalter?

Möller. Im Hochofen warten fie auf mich.

wirt. Sie bekommen -

**Möller** (idon an der Thür). Laß er nur. Ich behalt 'es gut auf morgen. (Alb)

## Iweiter Auftritt

Porige, ohne Möller

Frei sicht auf: die Faust binter ihm ber ballend). Nichts sollt ihr gut behalten, du und beinesgleichen da. Es soll euch alles bezahlt werden. Lindenschmied, geht ihr mit da hinüber ins Herzogliche?

Lindenschmird. Hab meinen Weg für mich. (nommt vor. Die hinter ihrem grünen Tisch! Daß ein ehrslicher Kerl erschrickt, wenn ein Blatt rauscht, und hinter sich sieht, ob nicht der Büttel hinter ihm drein ist.

Erci. Wird umgeworsen ber, ber grune Tifch fag ich euch. In gehn Jahren folls niemand mehr erfragen fonnen, was fo'n Buttel mal fur ein Ding gewesen ift. Best ift Freiheit, und die Ordnung hat aufgehört; jeder fann machen, mas er will, tein Buttel mehr, fein grüner Tisch mehr, sag ich euch; fein Turm, feine Retten. Satt ber Berrgott die Safen expres für ben Edelmann gemacht, so hatt er ihnen gleich fein Bappen in den Pelz gebrannt. Bar eine Kleinigkeit bas für einen Mann wie ber Berraott. Das miffen Die Menschen jest, daß die in den Buchthäufern verehrungsmurdige Dulber find, und die Vornehmen find Spigbuben, und wenn fie noch fo ehrlich maren. Und die Fleißigen find Spithuben; benn die find fchuld, daß die braven Leute, die nicht arbeiten mögen, arm Das fonnt ihr in ben Blättern gebruckt lefen. Und wenn ber Erbförster ben Buchjäger pornimmt (Bautomime), so kann ihm niemand was anhaben brum: benn der Buchjäger hat die ehrlichen Leute ins Rucht= haus gebracht, wenn fie gestohlen hatten.

Lindenschmied. Und wird nicht gestraft? Richt? Und auch ein andrer nicht, wenn ers thut?

Erei. Und auch ein andrer nicht, sag ich euch. Da brüben haben die ehrlichen Leute bas Schloß ans

gebrannt und geplündert; mehrere Menschen sind das bei verunglückt; kräht kein hahn danach. Ber jett so was auszuweten hat. Und der Ulrich braucht nicht weit zu laufen; der Buchjäger torkelt da im heimlichen Grund herum, hat den hut verloren —

Lindenschmied (fährt trampibait vaitig in die Laschen). Und nichts — gar nichts — nicht ein stumpses Wesser bei mir!



## Dritter Auftritt

#### Andres. Porige

Andres (hereintretend). Ift das heiß hier! (Er nimmt sein Tuch ab) Guten Abend. (Bidelt das Tuch um das Flintensissis und lehnt die Flinte neben sich an) Daß sich niemand da vergreift; die Flinte ist geladen. (Jum Birt) Ich weiß nicht, was das ist. Wird mir auf einmal so elend da herum. Ich wollte auf meinen Bruder warten an der Grenze.

Wirt. Machen Sie sichs bequem, herr Forstgehilfe. Andres. Noch kommt der Wilhelm wohl nicht. (Er wirft sich auf eine Bank, legt balb die Arme auf den Tiich und ben Kopf barauf)

Frei (ichlägt sein Glas auf den Tisch auf). Noch eins, Wirt. Und das ist Gnade, daß ich jest bei ihm trinke, wos noch was kostet. In acht Tagen nuß er schaffen, und kein ehrlicher Wensch braucht ihm mehr einen Pfennig zu bezahlen dafür, sag ich ihm.

Lindenschmied (von nun an unverwandt bald nach Andres, bald nach der Flinte schietend). Wenn er einschlief einmal — der da! (über den Tiich gelehnt zu Frei heimtich) Da im heimlichen Grund, sagt ihr? — Und meint ihr auch gewiß, Frei, daß nichts mehr gestraft wird?

Frei. Vorurteil, sag ich euch. Wenn ihr was anstellt, und sie hängen euch, sollt ihr mich einen Schust nennen euer Leben lang. Seht ihr. Was man sonst einmal Treu und Ehrlichkeit genannt hat, das haben uns die alten Weiber weis gemacht. Und ein Kerl, der sein Wort hält, das ist ein Schust, und so einem trau ich nicht über die Thürschwelle. Das Volk ist ehrlich an und für sich, weils das Volk ist. Ihr sollt nur die Herren da reden hören; war ein Prosessor dabei, der muß es wissen.

Lindenschmied stübrt ibn fort. Aber mit bem Gewissen? Und von wegen mit bem ba brüben?

Frei. Borurteil. Nichts weiter, fag ich euch.

Lindenschmied. Habs immer gedacht das; aber sonst durfte man so was nicht fagen.

Erei. Dem Volk haben sie von himmel und Hölle weis gemacht, damit der gnädige herr seine hasen allein behalten follte. Den armen Leuten haben sie von Kind an ein Gewissen eingetrichtert, damit sie sichs gezallen lassen sollten, wenn die Reichen herrlich und in Freuden lebten.

Lindenschmied. Und er ift im heimlichen Grund? Wirt (wird ausmertsam)

Frei. Ber?

Lindenschmied. Der — (tnöpft fich ein)

Frei. Wo wollt ihr hin?

Lindenschmied. Schulden bezahlen, eh die Belt neu wird. Während er Andres verstohlen beobachtet, "it der Linten in der Bestentaiche, um den Birt zu bezahlen) Ranns nur nicht heraus friegen da mit der —

Frei. Gure Finger an der Linken sind steif — Lindenschmied (mit Gebärde). Die an der Rechten werden noch krumm.

Erri. Sabt ihr einen Fluß gehabt?

Lindenschmied (beifer ladend). Ja, einen bleiernen. 3wei Lot Bulver und drei Schrot. (Er spricht immer

Ctto Ludwigs Werte. 3. Band

gebampft, um ben Andres nicht zu weden) Gin Denkzettel von bem ba im heimlichen Grund —

frei. Bom Buchjäger?

Lindenschmird. Beil ich Thaler schlug aus bem Strahlauer herrn seinen Reben. Lief ungemunztes Gelb genug im Walb herum.

Frei. Roch eins, Birt! (Giebt bem fein Glas)

Lindenschmied (in sich vertoren, allein im Bordergrund). Sechsmal lief ich hinaus, wo er vorbeikommen sollte; aber er kam mir nicht. Damals war das Gewissen noch Mode. Da dacht ich: Jett solls nicht sein, und verschobs, wenn er mir einmal von selber käme, sodaß ich sehn müßte, es sollte sein. Nächte lang hats mich gewürgt wie der Allp und von meinem Blut gezehrt, daß ich nicht an ihn sollte, und jett — ha ha! (Lacht tramvivat turz, wedt sich damit aus seinen Gesbatten und siebt sich betreten und

frei. Habt ihr gelacht, Lindenschmied?

Lindenschmied. Beiß nicht, ob ichs war.

Erei. Ihr habt eine furiose Lache. Geht ihr mit, Lindenschmied? Ins Gerzogliche?

Lindenschmird fichlagt ibn auf die Schulter. Mann, jest ift Freiheit! Sab meinen eignen Beg.

Frei. Meinetwegen! Tritt in den hintergrund jum Birt) Bas hab ich zu zahlen zu guter Lett? Hier; gebt heraus.

Wirt. Da find drei, vier -

Tindenschmied bar ben Augenblid benutt, wo niemand ihn beobachtet, Andres Flince verftoblen binmegzunehmen, und eilt mit berielben ab

Erei. Welche Beit, Wirt?

Wirt. Achte durch.

Erci (im Abgetin . Abies!





## Vierter Auftritt

#### Wirf. Andres

Andres fidridt auf . Ucht? — Nun fann ber Wilhelm tommen.

Wirt mast sich Andres angittich. Sie sind ein braver Mensch; Ihnen kann ich meine Angst ausschütten. Tas ist eine greuliche Brut, die da eben gingen. Worte sind gefallen! Der Buchjäger ist betrunken im heims, ... lichen Grund, und der Lindenschmied, sein Tobseind, ihm nach. Unter Reden! Er sprach von Fingers krummmachen. Und der Mensch ist zu allem fähig.

Andres. Er meint, ber Lindenschmied will bem Buchjäger ans Leben?

Wirt. Aber gesagt hab ichs nicht. Benn ichs anzeige, brennen die mir das haus über dem Kopf zusammen. Und wenn ich nichts thu — macht Schrifte)

Andres woute ansitenn, jest sich wieder. Um ben? — Drag ihm geschehn, was Gott zuläßt. Um ben geh ich nicht.

Wirt (wie vorhin . Bas ich nur anfang ba?

Andres. Der Later sagt: Wenns hilfe gilt, muß jeder tüchtige Mensch einstehn, und nachher erst fragen: Bem hab ich geholsen?

Wirt. Ob ichs boch anzeige? Aber -

Andres (steht raich entiditossen auf). Ich gehe. Ich will sehn, ob ich ihn finde, den Buchjäger. Tem wilhelm wird ja nichts geschehn. Sind nur die paar Schritte bis heim. Was such ich da nur? Mein Tuch. Da in den Schläsen hämmerts und saust. Wo hab ichs doch? — Ich habs um die Flinte gebunden. (Da er die nicht finder. Aber wo ist meine Klinte?

Wirt. 3hre Flinte fehlt?

Andres. hier hatt ich sie angelehnt. Die mit bem gelben Riemen.

Town MC

•

ACIENCACIENCIE 48 SIGNESIONESION

Wirt. Die hab ich erst noch lehnen sehn. Andres. Hat er sie vielleicht aufgehoben?

Wirt. Ich? Nicht angerührt. Allmächtiger Gott! Benn ber Lindenschmied — Sie lagen, und ich zählte inst — was ist da zu machen?

Andres. Nichts. Ich geh ohne Flinte. Ich hab nicht Zeit, erst eine andre zu hause zu holen.

Wirt. Aber unbewaffnet -

Andres. Laß er nur. Wenn mir nur nicht noch schlimmer wird da auf der Brust. In der Ibur! Wenn ich nur nicht zu spät komme! Trausen Gute Racht, Meister Wirt. Sie find beide unterbed abgegangen)



## Bermandlung

## 3m heimlichen Grund

Bittoreste Balbichtucht: binten aneriber ber Bach, ienieits besietben Feljen, an welchen ein ficiter, ichmater Beg mit dem Bach gleichläuft; Dammerung



## Fünfter Auftritt

Robert bat eine Stinte umbangen. Bathrine

sathrine. Wie schauerlich das hier ist! Wir sind schon so weit vom Schlosse. Wo sind wir nur, Herr Robert?

Robert. Im heimlichen Grund, Kathrine.

gathrine. Im heimlichen Grund? Bos fo unsficher ist? Bo immer die Bilddiebe aus dem Herzoglichen —? (Siebt fich angittich um)

Robert. Chne Sorgen, Aleine; wir haben einen sichern Begleiter bei uns. An sein Gewehr ichtagend, Siehst bu bort?

Kathrine. Etwas schimmern wie eine weiße Band und bunfle Laden baran —

Robert. Das ift bas Sagerhaus.

Kathrine. Wirklich? Ja, Gott fei Dank! Jeht feh ich das hirschgeweih oben am First gegen ben Abendhimmel.

Bobert. Hier ist der Brief. Aber so frei in ber Hand darfst du ihn nicht tragen. — Haft du auch einen Borwand? Wenn der Alte dir begegnen sollte?

Kathrine (veridamt und jelbitzufrieden tachelnb). Ach, Herr Robert, follte ein Mädchen so dunun sein? Da machen Sie sich keine Sorge. Meine kleinen Schwestern lernen stricken und nähn bei der Mamsell — da —

Robert (macht den Brief zusammen, in den er sah). Nun hier, Kathrine. Aber nur in Mariens oder ihrer Mutter Hände giebst du den Brief, niemandem sonst, auch Andres und Wilhelm nicht. Nur in ihre eignen oder in ihrer Mutter Sände.

Kathrine. Aber fo weit foll ich noch allein?

Robert. Kaum zwei Büchsenschüsse weit. Mich barf niemand in der Nähe des Jägerhauses sehn. — heimwärts gehst du die Straße. Nur wenn du den Brief nicht hast anbringen können, kommst du hierher zuruck.

Anthrine. Aber daß Sie auch nicht fortgehn. Bobert. Nein, Kathrine. Hier bleib ich. Mathrine ab



# Sedister Auftritt

Robert allein, bann ber Budjäger, julest Möller mit zwei Arbeitern

Asbert (fieht Rathrinen eine Beile nach: bann Schritte). Ob fie tommen wird? Ob fie ihren Bater laffen wird

um mich? (Bleibt stebn) Als ein Jäger geh ich in die Welt. Ich bin jung, kräftig und versteh mein Handswerf aus dem Grund — warum sollt es nicht glücken? (Sich in Gedanken vertierend) Und dann — so aus dem Walbe heimkommen — so kräftig müd vom Tagewerk im Freien! Und sie hätte schon nach mir umgesehn — und käme mir entgegen — und nähm mir die Flinte ab — um auch etwas zu tragen — und hinge sie um — und so stände mein Jägerhaus wie das dort — so rauscht' es in den Bäumen, und ich umschlänge sie und jubelte: Nur das Glück ist ein Glück, das man sich selber dankt! — Und dann —

Gin Eduß fällt und wedt ibn

Buchjäger (noch in ber Shene, aufftobnend). Schurte! Robert. Bas ift bas?

Buchjäger (fommt auf die Szene getaumett: Robert eitt auf ifn gu und faßt den Sintenden). 3ch - bin - bin -

Robert. Gottfried! Ums himmels willen! Ift auf Sie geschoffen worden? heba! Niemand in der Nahe? Beda! zu Bilfe!

Möller (in ber Szene). Schnell, Leute, bort hinüber! Bom Steg her kommt bas Rufen!

Robert. Dort fommen Menschen. hierher! Bierber! Bu bilfe!

Möller (wie vorbin). Das ist herrn Roberts Stimme.

Robert. Benn hier Rettung möglich ift, muß fie schnell fommen. Gnut bee Stöbnenben Rod und Befte)

Möller. Ja, Sie find es, Herr Stein. (Tritt auf mit zwei Arbeitern) Aber —

Robert. Möller — Sie sind es? Sehn Sie, was hier geschehen ist. — Leben Sie noch, Gottfried?

Buchjäger. Noch — aber —

Möller (bingutretend). Der Buchjäger. Barmherziger Gott!

Aobert. Meuchlings erschossen. Die Rugel ging burch ben Rücken.

Möller. Gottfried reben Sie; wer hats gethan? Buchjäger. Er hatt — Die Flinte — mit dem gelben Riemen —

Robert. Andres Flinte? Buchjäger. Er hat — mirs — gedroht — Robert. Es ift nicht möglich! Möller. Wars der Andres, Gottfried? Buchjäger. Der — Andres — ja —

Möller. Er ftirbt. Banic Leute, nehmt ihn auf. Und Sie, Herr Stein — das ist eine Mördergrube bahier. Kommen Sie! Kommen Sie! Gs lauern noch mehr dahier herum: nur erst begegnete uns der Weiler mit dem Gewehr — der boshafte Mensch; der spionierte das ist klar. Das ist eine förmliche Jagd. Kommen Sie! Aber um Gottes willen, warum wollen Sie nicht —

Robert. Gehn Sie nur.

Möller. Aber was haben Sie nur vor? Und Ihr herr Bater — wenn ich Sie allein in ber Gefahr laffe — wenn ich Sie nicht mitbringe. Wie foll er mir glauben, daß ich Ihnen zugeredet habe?

Robert. Sie haben ja Zeugen hier bei sich. Gin Wort für tausend — ich bleibe hier. (Racht heftige Schritte)

Möller. Nun so kommt, Leute; ihr habts gehört. (Im Abgehen: Allmächtiger Gott! Was wird das noch werden.

Die Arbeiter haben die Leiche aufgenommen; BBBler mit ihnen ab



## Siebenter Auffritt

Robert allein, fpater Andres, Juleht Lindenschmied

Aobert. Schändlich! Schändlich! Giner folchen Rache mar Undres fähig gewesen? Und ich muß es

glauben — ich muß! Ter Sterbende sagt, es; er hatt es gedroht — es war seine Flinte — und alles ist wirklich — hier starb der Gemordete — hier ist — er schrieds mit seinem Blut in den Rasen, damit ich nicht zweiseln dürste. Und solche Menschen siehn zwischen mir und meinem Glück? Steh seit, Robert, hier gilts das Äußerste! Du hasts mit Menschen zu thun, die keine Unthat scheun. — Wer kommt dort? — Er ist es selbst — Andres — den Andres, der noch nicht sichbar, entgegen) Rur heran! Wenn du mich suchst, Mörder. Mich sindest du nicht wehrlos und ungewarnt wie den Buchjäger —

Indres (indem er bleich und wantend auftritt. Der Buch- jager -?

Asbert. Dort tragen sie ihn hin. Er ist gemorbet, und bu hast es gethan.

Andres (aufwallend . 3ch, Robert?

Asbert. Der Gemordete hat dich erkannt und beine Flinte — und bein Gewissen zeichnet dich.

Andres. Sor mich - um Gottes willen -Tindenichmied tommt binten über ben gelewen gefchlichen

Robert. Flieh, Mörder. Jeder Schritt trägt dich bem Blutgerüft entgegen. Hier ist das Blut, das dich anklagt, und du felbst trägst das bleiche Geständnis vor dir her; das Fieber, das dich rüttelt, zeugt gegen dich.

Andres. Das Fieber über dich, schändlicher Lügner! Die Flinte stahl mir der Lindenschmied, der dem Buchsjäger aufpassen wollte. Ich eilte nach, wie ichs erfuhr; ich wurde ohnmächtig — riß mich mit Gewalt aus der Ohnmacht auf und —

Robert. Der Lindenschmied hatte -

Andres. Glaubst du mir nicht, fieh borthin nach bem Felsenweg -

Robert. Mörber, fteh! Ober ich fchieß bich nieber. Tindentimied eilt auf dem Beiswege über die Bubne. Robert folgt ihm unten Andres (wantt ism nach). Sieh dich vor, Robert! Der Mensch ist verzweiselt — es geht um Tod und Leben!

Lindenschmied (hinter ber Szene). Bleibt gurud; ich fcbieße!

Robert (ebenio). Die Flinte meg und fteh!

Andres. Er schlägt an — spring seitwärts, Robert! (Es fallen zwei Schuffe nacheinander) Da ists geschehn! (Er verichwindet in den Buschen)



## Perwandlung

Shlop

## Hdyter Auftritt

Stein unruhig herein; bann Baftian, fpater ber Pafter

Stein. Ob der Möller vergessen hat, den Robert suchen zu lassen? Oder ob der Junge — der Zwist mit dem Andres! Bastian!

Baftian in der Thur

Stein. Bo ift ber Buchhalter?

Baftian. Gegen abend noch nach dem Hochofen gegangen.

Strin. War mein Robert nicht wieder it hause feit beut mittag?

Baftian. Der herr Robert haben sich reisefertig gemacht und sind dann mit Kastellans Rathrine weggegangen.

Bfein wintt. Baftian geht

Stein. Und der Pastor — könnte nun auch längst zurück sein —

Baftian (in ber Thur). Der Berr Paftor -

Stein. Bie gerufen.

Pafter tritt auf

Stein (giebt ibm die Band). Enblich! Enblich! Bringen Sie gute Nachricht?

Paftor (achieigudenb). Sie tonnte beffer fein.

Stein. Sind Sie dem Histopf, dem Robert begegnet?

Pafor. Rein.

Stein. Ich hofft es schon — weil Sie so lange blieben, Sie würden ihn mitbringen.

Pastor. Ein Kranker, zu bem man mich von meinem Weg hierher abrief, hat mich bis jetzt auf= gehalten.

Stein. So benken Sie nur, Sie kommen vom Kranken zum Kränkern. Wenn Ungeduld, Unzufriedensheit mit sich selbst, schlimme Besürchtungen Krankheiten wären, so wär ich ein gefährlicher Patient. — Aber die Untwort. — Ich lasse Sie auch nicht einmal zu Atem kommen. "(Teutet ihm an, Plat zu nehmen: sest sich, steht gleich wieder auf) Wenn ich nur wenigstens sitzen könnte. Sechs mal schon hatt ich den Hut mechanisch in der Hand; so reißt mich die alte Gewohnheit des Zussammenlebens mit dem Förster in Händen und Füßen, schlimmer als das Podagra. Unterdes hatt ich einen Gedanken — aber erst: wie ists mit dem Eigensinn?

Pastor. Ich kam eben nicht zum besten bei ihm an mit Ihrem Anerbieten. Und boch, wer weiß, ob er sich nicht noch dazu verstanden hätte, wenn nicht ungläcklicherweise die Geschichte mit dem Andres —

Stein. Mit dem Undres? welche Geschichte? (Springt auf) Er ift doch nicht mit dem Robert gusfammen gerannt?

Paftor. Dasmal nur mit dem Buchjäger — Stein (sest fic wieder). Sie fehn, ich zittre vor Unsgeduld — Pafter. Der Buchjäger, betrunken wie gewöhnlich, hat ihn wie einen Solzdieb behandelt, ihn schlagen laffen — Stein (ipringt wieder auf).

Pafter. Da wars benn kein Bunder, baß ber · Alte auf nichts mehr hörte und jeden, ber außer Ihnen mit dem Gewehre in den Forst kommt, als einen Bilds dieb behandeln lassen will.

Stein (ber Schritte gemacht). Baftian!

#### Baftian in ber Ihur

Strin. So wie Möller kommt — die Kanaille wieder abgesetzt — eingesperrt soll die Bestie werden — börst du?

Baftian. Der Buchhalter?

Stein. Der Buchjager — und ber Möller mit, wenn er — Rommen Sie, Baftor! (Rimmt hut und Stod)

#### Baffian ab

Paftor. Sie wollen -

Stein. Sie fragen? — Sin zum Alten! Die Grillen wegwerfen, allen Wilfens und Möllers zum Trok!

Pastor. Recht so! Ich bin dabei. (Er steht auf)
Etein (bleibt stehn). Warten Sie noch, Pastor. Soll
ich vergebens den guten Gedanken gehabt haben? Hören
Sie, was mir vorhin einsiel — wie vom Himmel
herunter. Pastor! wenn ich dem Robert heut noch Tüsterwalde abträte? Als selbständiges Sigentum?
Er könnt ihn mit allen Ehren wieder einsehen, den Allten, und niemand war blamiert. Augenblicklich seh
ich die Cession aus. Sie schnell ins Jägerhaus, Pastor —

Pafter. Mit diefer Botschaft -

Stein. Eh der Allte oder die hitzigen Jungen oder alle drei einen Streich machen, der — (Er macht sich zum Schreiben fertig)

Paftor. Und morgen — Stein. Als war fein Beute gewesen — Pater. Kommt herr Stein wie gewöhnlich um die Jägerhausede und pocht aus Fender, und der weiße Schnausbart dein ichnarcht fein "Gleich" —

Stein. Und wenn Sie den Robert treffen — Patiot. Bin ich der erfte, der dem neuen Gutsteren von Tüfterwalde gratuliert —

Stein. Und heute bringen Sie alle mit, den Alten, die Jungen, die Mutter und die Brant, dann tommt jum Kafter nach der Idiere brechen wir zum Borfent meinem ältesten Johannisberger den Hals. — Bas ist aber da draußen? Wer fürmt da die Treppe herauf? In der Ihme Bas ist passiert?



## Peunter Auftritt

Dorige, Möller, ibater Baffian

Miller iaußer fich berein. Gräßlich! Gräßlich!
Stein. Aber was ist benn?
Möller. Ein Mord! Ein entseglicher Mord!
Stein. Aber fo sagen Sie doch —
Möller. Der Herr Robert —
Stein. Mein Sohn! Sintt in einen Stubt.
Pafter. Robert ist gemordet? (Tritt beiorgt zu Stein)

Baftian tritt ein

Möller. Noch nicht; noch, hoff ich, nicht. Aber — ich bin ganz außer mir. — Den Buchjäger hat er schon erschossen, Ulrichs Andres. Die machen förmlich Jagd auf ihre Feinde, die vom Jägerhaus. Den Buchjäger ließ ich heimschaffen. Der Mensch sieht gräßlich aus; die Rugel ging links am Hückgrat ein. Er ist in Herrn Roberts Armen gestorben. Ich fragt ihn noch:

Wars ber Andres, Gottfried? Der Andres wars, fagt' er, — der Andres wars — und streckte sich, und aus wars mit ihm. Ich bat Herrn Robert, um Gottes willen mit heimzukommen; er war ganz außer sich und wollte nicht. Und keine zweihundert Schritt war ich mit den Leuten, da sielen wieder zwei Schüsse hinter uns.

Stein (sieht auf; außer sich. Augenblicklich zu Pferbe — Sie könnens tot reiten — nur schnell — Militär aus ber Stadt — ben ganzen Balb besehen — bie Mordbande einsangen da vom Jägerhaus. Du, Bastian, schnell meine Lütticher, die geladne — dann die Arbeiter zusammenrusen — sich bewassnen — nach — wo wars, Möller?

Möller. Beim erften Lautenfteg — im heimlichen Grund, taum eine halbe Biertelftunde überm Jägers haus brüben.

Paftor. Gott gebe nur, daß bas Schlimmfte noch zu verhüten fteht.

Stein (stampit mit dem Jusi). Bastian! Bastian! Und was stehn Sie noch da! So eilen Sie boch!

#### Boller ab

Stein. Und ich - mahrend - Baftian! Baftian bringt bie Glinte

Stein (reist fie ihm aus der dand). Ich komme! Robert; halte bich! — ich komme!

Mue ab. Borhang fällt

Enbe bes dritten Aufzugs

## MATERIAL TO SET TO SET

# Vierter Aufzug

Dammeruna.

# Erster Auftritt

Wilkens. Die Förfferin

Wilkens. Ihr Mann ift abgesett; ba beißt bie Maus nicht den Faden ab. Und wenn er bleiben will, ifts just ber verfehrte Weg, ben er ba einschlägt; burch Aufruhr barf fichs schon ber Stein nicht abtropen laffen. Der Buchjäger ift jest Förster. Sm. Der Buchjäger ift ein brutaler Mann: aber bier ift er im Recht. Wenn fie nun gufammenrennen, 3hr Mann und ber Buchjäger? Und jeder ben andern als Wilddieb behandeln will? Ober der Buchjäger noch einmal über den Andres gerät? Und der thut, mas ihm fein Bater befohlen hat? Ober ber Andres und ber junge Stein geraten an einander? Sm. Und im beiten Rall, so ist ber Ulrich ein abgesetzter Mann, ben fein Mensch wird in feinen Diensten haben wollen nach bem offnen Aufruhr, ben er fich hat zu schulben tommen laffen. Und mas foll bann aus ihr werden und aus ihren Rindern?

Charles and the

Försterin. Der herr Better Wilfens wird seine hand nicht von uns abziehn. Wenn der herr Better nur noch einmal mit ihm spräch.

Wilkens. Nach dem Trumpf, den er drauf gesetht hat? Und wenn der nicht wär; einem Tauben zu predigen, da ist mir meine Lunge zu lieb dazu. — Sie muß von ihm weg mit den Kindern. Das sagt ich mir unterwegs vorhin und gab mir die Hand drauf, daß ichs durchsehen wollte, und kehrte wieder um, damit ichs ihr sagte. Eh sie eine Leiche, oder einen Mörder im Hause hat.

Försterin (ichlägt vor Schred die Sande zusammen). So schlimm wirds ja nicht werden.

Wilkens. Sm. Sie wills brauf antommen laffen; sie ist mir auch eine kuriofe Mutter. Ich bin aber nicht fo gleichgiltig wie fie und will tein Unglud auf meinem Gewissen haben, wenn ichs verhuten tann. 3ch habe noch ben weitsten Weg. Rurg und gut: Läßt fie ben und tommt mit ihren Rindern gu mir, fo folls gur Stunde gemacht werden, daß fie und ihre Rinder meine Erben find. Bis morgen mittag fann fie ein Langes und Breites überlegen. Ift fie morgen mittag bis awölf in der Grengschenke, da will ich fie erwarten, fo gehn wir auf ber Stelle in die Stadt jum Notar; ist sies nicht — auch gut. Aber ich bin ein Schurfe meines Namens - und fie weiß, dem Bilfens fein Wort wiegt sein Pfund - und die Sand an mir foll verflucht fein, die ihr oder ihren Kindern dann noch den Biffen Brot abschneidet. (Geht)

Förfterin (erit überwättigt, indem fie ihm angstlich eilig folgt). Aber, Herr Letter! Herr Letter Wilfens —!





を しんしん しきとまく

## Aweiter Huftritt

Marie allein; bann die Jörfferin gurud

Marte (bat ein Briefden in der Hand). Daß ichs doch genommen hab! Bis ich mich befann — und da hatt ichs schon in den Händen — und die Kathrine war auch so schnell wieder fort. — Ich hätts nicht nehmen sollen.

försterin (aufretend. Die harten Manner! Da hilft tein Bitten. Bas bait bu ba, Marie?

Marie. Ginen Brief von Robert.

Forfterin. Benn ben bein Bater fah!

Marie. Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn genommen hab. Aber der Robert dauerte mich so sehr. Die Kathrine sagte, er ständ unten im heimlichen Grund und wartete. Da siel mir auch mein Traum ein von heute nacht.

förfterin. Gin Traum?

Marie. Da war ich dort am Quell bei ben Beiben an meinem Lieblingsplätichen und faß in ben bunten Blumen und fab nach bem himmel hinauf; ba stand ein Gewitter, und mir war so schwer, daß ich vergeben wollte. Und das Rind, weißt du, bas bei mir gewesen war vor vierzehn Sahren, wie ich mich verirrt batte, das faß neben mir und fagte: Urme Marie! und jog mir ben Brautfrang aus bem haar und stedte mir dafür eine große, blutrote Rose an die Bruft. Da fant ich hinter mich in bas Gras gurud, ich wußte nicht wie. Drüben im Dorfe lauteten fie, und bas Singen ber Bogel, bas Birpen ber Grillen, bie leise Abendluft in ben Beiden über mir - bas alles war wie ein Wiegenlied. Und der Rafen fant mit mir tiefer und immer tiefer, und bas Lauten und bas Singen klang immer ferner — ber himmel murbe wieder blau, und mir wurde fo leicht - fo leicht -



Förfterin. Gin eigner Traum. Saft bu ben Brief aufgemacht?

Marir. Nein, Mutter; und ich wills auch nicht. Eörfterin. So laß ihn wenigstens ben Bater nicht sehn. — Ach! Marie, wir werden fort muffen vom Bater!

Marie. Bom Bater? Bir?

Försterin. Er kommt; laß dir nichts merken. Steet den Brief ein. Nimm die Bibel da vor dich, daß er dir nichts anmerkt. Ich wills noch einmal versuchen — wenn er benkt, wir gehn sonst, giebt er doch vielleicht nach, und wir können bleiben.



## Dritter Huftritt

Die Bubne wird immer buntler

Der Forfter. Die Dorigen

Försterin. Der Wilhelm noch nicht ba? Försterin. Ich hab ihn noch nicht gesehn.

Förfter (tritt ans Fenfter und trommelt gebankenvoll baran) Körfterin (beginnt einzupaden)

Maric. Aber, Mutter -

Försterin. Stille jest, Marie, und meng bich nicht ins Gefprach.

Forfict (hat fich gewandt und eine Beile feiner Frau zugesehn). Bas machft bu ba?

Försterin sohne aufzusehn. Gin paar Kleider pack ich ein — wenn ich fort muß —

Förster. Bir muffen nicht. Dafür giebts ein Recht. Eörsterin ctopfichattelind. De in Recht? (Gaget fort) Ich werbe fort muffen mit ben Kindern.

Otto Ludwigs Werte. 3. Banb

incincincinc « anamaran

Förster (aberraicht . Du wirst — Försterin. Wenn du nicht Frieden machst mit dem Stein.

förfter. Benn -

Försterin. Du brauchst dich nicht zu ereifern, Ulrich; du kannst nicht anders, und ich auch nicht. Ich mache dir keinen Borwurf; ich sage nichts, gar nichts. Du willst für deinen Feind ansehn, wer dir zum Rachgeben rät — und der Letter Bilkens will die Kinder enterben, wenn du auf deinem Kopf bestehst, und ich nicht mit den Kindern bei ihm din dis morgen mittag; ich kann da nichts thun als — schweigend gehn.

Forter (tief atmenb). Du willft -

Försterin. Ich will nichts; du willit, und der Better Willens will. Ihr harten Männer macht das Schickfal, und — wir mussens erdulden. Wenn du nachgäbst, ja, dann könnten wir bleiben. Glaubst du, ich geh gern? Für mich — ich wollte aushalten bis zum Tod. Aber um die Kinder — und um — dich mit.

Sorfter (finfter'. Wiefo um mich?

Försterin. Du bist abgesetht, du hast fein Bersmögen; und einen andern Dienst in beinem Alter — nach beiner Geschichte mit dem Stein — du könntest —

Förfter (veitig). Almofen nehmen? Bon Frau und Rinbern?

Försterin. Greisere dich nicht. Ich sage ja nicht: Gieb nach; ich will dir ja nichts aufdringen. Du kannst nicht nachgeben, und ich — kann nicht bleiben — wenn du nicht nachgiebst. — Müssen wir auseinsander siere Stimme zinrert — so wollen wirs im Guten. Wir wollen einander verzeihn, was das andre uns zuwider thut, oder mit teisem Vorwurk — wovon das andre benkt, daß man ihm zuwider thut.

Förster. Du willst also zu Wilkens? Försterin. Ich muß.



förster. Und die Kinder follen mit? Försterin. Um die ifts, daß ichs thu.

Förster. Wollt ihr nicht auch noch ben Nero mitnehmen? braußen? ben Sund? Bas foll er langer bei feinem abgesetzten herrn, der hund? Debmt ihn mit, den hund. Und wenn ich recht behalte, wie ich recht behalten muß - und als fein Schurke mehr bafteh vor der Belt - bann - fann er ja wiedertommen, ber hund. Ihr meint, er geht nicht von mir? Wird boch die Bestie nicht bummer fein, wie die Menschen find. Beib und Rinder find flug, und fo ne arme Beftie will allein bumm fein? Man muß ber Beftie einen Tritt geben für ihre Dummheit. Gin alter Mann - ein ruinierter Mann, ber als Schurte baftand, wenns bem Stein nachging, in feinen weißen haaren, und so ne Bestie will nicht Vernunft annehmen? Fünfzig Jahre redlich gedient und aus bem Dienft als ein Schurte, weil ich fein Schurte fein will - hab das Meine zugesett dabei, und die arme Beftie will in ihrem hundehaus dankbarer fein, als ber reiche Stein in feinem Schloß? Da follte man boch bas gange Beitienzeug por ben Ropf ichießen, wenns zu weiter nichts ba war, als daß fich ber Mensch vor ibm schämen mußte. - (Schritte; er tebrt fich ju ihr; weicher) Wir follen 3mei fein? Nach fünfundzwanzig Jahren? - Gut. So mag jedes allein tragen von nun an fo lang das Sera hält.

Fürfterin. Ulrich - (Gie muß Marien immer abhalten, Die jum görfter fturgen will)

Förster. Wir sind Zwei von nun. Geht, geht. Der Wilkens ist reich, und ich bin ein armer Mann trop meinem Recht. Ihr zieht dem Gelbe nach. Ich halt euch nicht. Aber wenn ihr sagt, ihr habt recht gethan — dann — Und nun ists abgethan. Nicht mehr das Wort davon.



## Dierter Auftritt

#### Wilhelm. Die Dorigen

görfter (fist redits). Komm her, Wilhelm. Bo haft bu ben Andres gelaffen?

Wihrlm. Ich hab an ber Grenzschenke eine Biertelstunde lang auf ihn gewartet.

Förfter. hat er gedacht, bu tommit fpater -

Försterin in fide. Der Andres ist nicht mit? Des Ohms seine Reden kommen mir nicht aus den Gesbanken.

Marie gundet die Lampe an und fest fie auf den Tifch zum Forfter)

Förfter. Haft bu ben Abvokaten gefragt, bis wann bie Sache aus fein kann? Daß ich mein Recht hab.

Wilhelm. Er will feine Rlage machen.

Försterin (tiefatmend für sich). Das war noch eine Hoffnung —

Förster (steht auf, gang verplex). Er will — Wilhelm. Du wärft nicht im Recht, Bater. Förster. Nicht im Recht —? muß sich fegen)

Färsterin (wie vorbin). Daß er boch noch nachgäb! Wilhelm. Die Staatsdiener wären, die könnten nicht abgesetzt werden, wenns ihnen nicht zu erweisen stünd, daß sies verdient hätten. Aber du wärst keiner; dein Herr wär nicht der Staat, sondern der, dem der Forst gehörte, der Gutsbesitzer.

Förster (verbiffen). Allso wenn ich ein Staatsbiener war, dann dürfte mir der Stein nicht unrecht thun. Und weil ich keiner bin, so darf er mich zum Schurken machen? — Du hast ihn nicht verstanden, Wilhelm.

Wilhelm. Er hat mirs breimal vorgesagt.

Förster. Beil du ihm die Sache nicht vorgestellt haft, wie sie ist. Daß dein Urgroßvater schon Dufterwalder Förster war, und bein Großvater nach ihm, und daß sie mich schon vierzig Jahr ben Erbförster heißen im ganzen Thal.

Wilhelm. Das, fagt' er, gereichte Herren und Dienern zur Ehre, aber vor Gericht darauf zu gründen war nichts.

Fürster. Aber er weiß nicht, daß der Stein mich absehen will, weil ich für sein Bestes war, daß der Forst gegen Mitternacht und Abend offen liegt. So ein Advokat weiß nicht, daß so ein Wald wie ein Gewölbe ist, wo immer eins das andre hält und trägt. So hälts alle Gewalt aus, aber brecht nur ein Tuzend Steine mitten heraus, so holts der und jener.

Wilhelm. Dazu zuckt' er nur die Achseln.

Förster (immer eifriger). Und das Meine, was ich hineingewendet hab? Und daß ich die Bäume alle selber gepflanzt hab? Was? Die der Wind nun um nichts und wieder nichts zusammenknicken soll?

Wilhelm. Dazu hat er nur gelächelt. Du möchtest ein recht braver Mann sein, aber vor Gericht galt bas nicht.

Förster (ficht auf). Wenn einer brav ift, das gilt nichts? So muß einer ein Schelm sein, wenns was gelten soll vor Gericht? — Aber der Rupert von Erdmannsgrün! Was? Wilhelm?

Wilhelm. Der war eben ein Staatsdiener gewesen. Nachher ging ich noch zu einem andern Abvokaten; ber lachte mir geradezu ins Gesicht. Aber dem hab ichs gesagt, wie ein Jägerjunge.

förster. Gut. Aber ber Andres? Bas?

Wilhelm. Wie der Andres in den Wald gegangen war, hat er gesagt, wärst du schon abgesett gewesen. Das müßtest du selber wissen, daß kein Fremder in einem Forst Pflanzen herausnehmen dürse, so mir nichts dir nichts, und ohne des Försters Wissen und

Billen. Der rechtmäßige Förster war aber da schon ber Buchjäger gewesen, und so hatt der Andres sichs allein zuzuschreiben, wenn er wie ein Holzdieb behanbelt worden war. Und da wurd er selber einsehn, daß er besser daran that, wenn er die Zurechtweisung ruhig ertrüg und nicht weiter an die Sache rührte und froh war, daß er noch so davon gesommen war.

Serfter bat fich wieder geieht; eine Saule; dann pieift er und trommett vor fich auf bem Tiich

Estherin ein ängittich beobachtenbi. Benn er fo rubig wird -

Förster. Also ich muß ein Schurke bleiben vor ber Belt? Gut. — Barum pact ihr nicht ein, Beiber? Bilhelm, hol mir eine Flasche Wein.

Escherin. Du willst Wein trinken. Und weißt, er thut dir kein gut, Ulrich? Und noch dazu in den Arger hinein —

Erfter. 3ch muß andre Gedanten haben.

Försterin. Du wirft allemal fo außer bich auf ben Wein, bu kannst dir den Tod darin trinken.

Förster. Beffer ben Tob trinken, wie als ein Schurke leben. Und ein Schurke muß ich bleiben vor ber Welt. Wilhelm, eine Flasche und ein Glas. Bin ich schon nicht mehr herr im haus? Borwarts!

Wilhelm gebt

förfterin. Wenn du dir noch einen andern Gebanten faßtest; aber du thusts nicht, und — ich muß fort.

Förster. Das ist abgethan, Beib, und mein Gedanke ist gesaßt. Lamentiert mir nicht. Morgen gehts fort. Wenn ich schon kein Staatsdiener bin, und — heut will ich noch einmal luftig sein.

Wilhelm bringt Bein: der Forfter identt ein und trintt öfter, jedesmat ein volles Glas; dazwiichen pieift und trommelt er

körfter. Thut mir bas Licht da weg, bas ich meinen Schatten nicht feh.

Wilhelm Geut die Lampe auf den Tiid der Frauen, fest fich au blefen und nimmt die noch office Bibel vor fich,

Förfterin (für fich und zu Marien). Der Andres tommt immer noch nicht, und 's ift schon lang dunkel. Und ich muß gehn morgen. Jest fag ich wohl: 3ch muß gehn, und weiß noch nicht, wenns dazu kommt, obichs auch fann. Wenn man zwanzig Jahr zusammen gelebt hat in Freud und Leid. Und vom Balb Abschied nehmen, ber ben gangen Tag fo grun zu allen Fenstern bereingudt. Bie ftill 's uns portommen wird, wenn wir das Rauschen nicht mehr hören und ben Bogelgesang und ben Artschlag ballen ben ganzen Tag. Und die alte Schwarzmälberuhr bort - fo ging sie schon, wie ich noch eine Braut war, und nun bist bu ichon eine gewesen. Dort in jener Gde ftanbft bu jum ersten mal auf und liefft, Marie, brei Schrittchen weit, und da, wo ber Bater fitt, faß ich und weinte vor Freude. Ift das das Leben? Gin ewig Abschiednehmen? Wenn ich boch bliebe? Wenn ich bran bente, was ber Dhm fagte, baß alles geschehen konnte! Wenn ber Brief vom Robert - Wilhelm, geh boch in ben Garten. 3ch muß das Trinfglas beim Born vergeffen haben oder in der Laube oder sonst da herum.

Bilhelm geht



## Fünfter Auftritt

## Dorige ohne Wilhelm

Försterin und Marie vorn an der Lampe arbeitend. Der Förster bald hinten sitend, bald am Tilde vorbei Schritte machend ans Genfter

Förfterin (nachdem fie gewartet, bie Bilbelm hinaus ift). Wenn bu fabeit, mas der Robert schreibt.

Maric. 3ch folls öffnen, Mutter?

Försterin. Bielleicht läßt sich noch alles gut machen, und der Robert schreibt uns, wie. Wenn dus nicht öffnen willst, gied mirs. Wenn ichs thu, brauchst du dir nichts vorzuwersen. (Sie öffner: Wenn ich lesen könnte bei Licht! Wenn ich die Brille nähm, müßt ers merken. Lies mirs vor, Marie.

Marie. 3ch folls lefen, Mutter?

E" fterin. Wenn ich dirs heiße, kannst dus wohl. Da legs neben die Bibel. Und wenn er näher kommt, ober wenn er ausmerksam wird, so liest du aus der Bibel.

Marie. Aber mas?

Försterin. Was dir zuerst in die Augen fällt. Wenn ich huste, liest du aus der Bibel. Zuerst das Briefchen.

Marie (lieft). "Liebe Marie. Ich hab dir fo viel —" Försterin. Er steht schon wieder auf von seinem Stuhl; lies aus der Bibel, bis er am Fenster ist.

Marie. "Um Schabe, Auge um Auge, Jahn um Zahn. Wie er einen Menschen hat verletzet, so soll man ihm wieder thun."

Färfter (trommelt am Teufter)

Försterin (ihn immer beobachtend). Nun den Brief, Marie; bis ich hufte.

Marie. "Ich hab dir so viel zu sagen. Komm den Abend oder die Nacht in den heimlichen Grund an den Quell unter den Weiden; da will ich dich erwarten. Komm, Marie. Morgen früh geh ich in die Welt, dir und mir ein Glück zu erwerben. Kommst du nicht, so weiß ich, wie dus meinst, und du siehst nie wieder —"

Försterin. Er will fort? in die Welt? Für immer, wenn du nicht gehit? Dann war alles verloren!

Marie. "Du fiehft nie wieder beinen Robert."

Försterin (huftet, da ber görfter fich eben vom Genfter wendet). Aus ber Bibel, Marie.

Plarie. "Wie er einen Menschen verletzet hat, so soll man ihm wieder thun. Es soll einerlei Recht unter euch sein, den Fremden und den Einheimischen, denn ich bin der Herr, euer Gott."

Forfter (ift aufmertjam geworden, bleibt ftebn). Bas ift bas ba vom Recht?

Maric. "Es foll einerlei Recht unter euch fein —" Förster. Es foll einerlei — Wo steht das da? Maric. Hier, Bater; da links oben.

Förster. Leg was barauf, wo bas anfängt, was bu ba gelefen haft vom Recht. - Geht ihr nun, daß ich recht hab? Wennschon ich unrecht behalten muß. Daß das alte Berg babrin fein Lugner ift? "Es foll einerlei Recht unter euch fein." Nicht ein's fur Staatsbiener apart. — Damals war bas Recht noch gefund, ba wohnt' es noch nicht in den staubigen, dunstigen Stuben. Unter ben Thoren im Freien murd es gehalten, wie man ba lieft. Wenn ich zu fagen hatte, mußten bie Gerichte im Walde fein; im Balde bleibt bem Menschen bas Berg gesund; ba weiß man, mas recht und was unrecht ift ohne Wenn und Aber. Mit ihren heimlichen Karten haben sies verabert und verwennt, in ihren dumpfen, staubigen Stuben, da iste frant und ftumpf geworden und ifte welt geworden, fodaß fies fneten tonnen, wie fie wollen; und nun muß befiegelt werden und muß verbrieft werden, mas recht ift, sonst folls nicht recht fein: nun haben fie dem Mannegwort bie Geltung genommen und einen Spithuben baraus gemacht, feitdem man nur das zu halten braucht, mas man beschworen hat und besiegelt hat und verbrieft und haben aus dem alten guten Recht einen Achfelträger gemacht, daß ein alter Mann, ber nicht bas Rederchen an feiner Chre gelitten hat, als ein Schurke dastehn muß por den Menschen - weil die in ihren Stuben zwei Rechte haben ftatt eins.

Er fest fich und trinft

körsterin. Es wird immer dunkler, und ber Andres kommt nicht. Und bei solchen Reden wird einem erst recht angst. Wenn du zum Robert gingest —

Marie. Bum Robert? Aber mas bentst bu benn Mutter?

Försterin. Daß das ein Gottesfinger ift — das da mit dem Robert seinem Brief.

Burie. Ich soll zum Robert? Jest? Nach bem beimlichen Grund?

Fürsterin. Und was wars? Fürchten thuft bubich nicht.

Marie. Fürchten auch! (11013) Ulrichs Mädchen! Försterin. Wie oft bift du tiefer in der Nacht draußen gewesen!

Marie. Aber der Bater wußts auch. Wenn der Bater will und du, weiß ich, steht hinter jedem Boum ein Engel. — Und der Bater sagte: Wenn ich die Marie nicht tenn —

Försterin. Ich kann nicht so gut fort, ohne daß ers merkt. — Es konnte alles noch gut werden — aber — es sollte nicht sein. Und dein Traum? Dir wurde so leicht, der Himmel wurde so blau — Siehst du, im heimlichen Grunde, am Quell unter den Weiden, da soll dein und unser aller Gram aufbören.

Marie (ben Ropf ichuttelub). Meinft bu, Mutter?

Körsterin. Wenn du gingst. Wir könnten dann beim Bater bleiben, ber Robert redete noch einmal mit seinem Bater, der Ohm Wilkens gab auch nach, und der Brautkranz sollte dir zum zweitenmal noch schöner stehn.

Marie. Ich foll ben Bater betrügen, Mutter? Dann glaubt ich, mir könnts nie wieder gut gehn auf ber Welt.

görsterin. Gingst bu boch für ihn. Bielleicht wenn er morgen hinaus muß ins Glend, ober wenn

fie ihn einsetzen in ben Turm, ober noch was Schlims meres geschiebt —

Marie. Dem Bater?

Försterin. Ja. Dann wirst bu vielleicht zu spat benten: War ich boch gegangen!

Marie. Aber Mutter, wenn ich nun im Balbe war, und ber Later begegnete mir? Dber traf uns beisammen?

Förfterin. Wir muffen ihn fragen, ob er heim bleibt.

Marie. Ich tann ihn nicht ansehn, ohne bag mir bas Berg gerspringen will.

Körfterin. Frag ihn megen ber Suppe.

Marie. 3ch will ihn gleich fragen. Gie nabert fich bem Forfter angittich, fieht neben ibm, ohne bag er fie bemertt)

forfterin (aufmunternb). Gei fein Rind!

Unric (leife). Bater. (Gie beugt fic uber ibn; außer fich vor Mittele) Bater, armer Bater! (Gie will ibn umichlingen)

Förster (fiebt fic um: raub). Was giebts? Ohne Lamentieren!

Försterin (da Marie ofine Fassung steht). Die Marie — Marie (bezwingt sich). Gehst du heut noch in ben Bald?

Förfter. Warum?

Marie. Beil -

Eörsterin (fällt ein aus Furcht, Marie möchte die Bahrheit fagen). Der Suppe wegen; ob fie die marmen foll?

Förster. Rein. Und mas willft bu noch, dummes Ding? Wenbet fich ab. Da Marie gogert, raub Borft bu?

Marie (zur Försterin zurud). Mutter, er hat geweint! Ich sah eine Thräne an seiner Wimper hängen, Mutter! Und ich will ihn betrügen!

Försterin. Er weint, daß er in seinem Alter noch ins Glend soll. — Und du — mußt ja nicht gehn.

Marie. Wenn bu fo fprichft, Mutter! - 3ch gebe ja.

· The second

Försterin. So sag gute Nacht; Zeit ists nunmehr. Ich helse dir dann aus dem Fenster steigen. Jest wartet der Robert schon, du kannst bald zuruck sein.

Marie. Ja, Mutter, ich will gehn. Aber nicht um den Robert, Mutter, und um mich; nur für den Bater. Ich wills ihm sagen. Robert, will ich ihm sagen, du sindest noch ein Mädchen, schöner und besser als mich, aber mein Bater sindet kein Kind mehr, wenn ich ihn lasse. Ich wills ihm sagen; Robert, will ich ihm sagen, ich will dich vergessen; Gott wird mirs geben, daß ich dich vergessen kann. Bleib sern von mir, daß ich dich nicht wiederseh. Er wirds, nicht, Mutter? Er wirds; ich hab ihn ja so sehr gesliebt.

Estfterin. Geh nur; fag gute Nacht und laß dir nichts merten.

Marie ifteht beim Gorfter:

Försterin. Die Marie will dir gute Nacht fagen. Förster. Kannsts nicht selbst, dummes Ding. Warie (fich beberrichend). Gute Nacht, Bater.

Förster. Gute Nacht. — Ihr braucht nicht auf mich zu warten morgen, wenn ihr zum Chm geht. Ich bin vielleicht schon aus. Ich hab einen Gang; weiß nicht, ob ich wiederkomme — morgen. Und nehmt den Nero mit — und was sonst noch da ist, nehmt alles mit. Ich brauche nichts mehr — als mein Handwerkszug, meinen Stut und — Pulver und Blei. Die andern Flinten könnt ihr verkausen. Geh zum Wilkens du, armes Ding, der verschafft dir vielleicht den Robert noch — wenn ich nur erst fort bin; wenn die Leute nur erst vergessen haben, daß dein Vater ein abgesetzer Mann war.

Marie. Gute Nacht, Mußer nicht: Gute Nacht, Bater!

Förfter. Mäbel, das ift ja eine gute Nacht wie auf ewig. — Haft recht, Marie. So ein Flecen nuß

weg, wie ich einer bin auf euerm guten Namen. Geh, Marie. Sörst bu, Marie?

Marie. Du follst bleiben, Bater, und gehst bu, geh ich mit bir.

Förfter. Bas ich für einen Beg hab, ben geht man allein. Geh, Marie.

Förfterin. Leg bich, Marie.

Förster. Gute Nacht; und nun ifts gut; du weißt, ich fann bas Lamentieren nicht leiden.

Marie. Du gehst nicht ohne mich, Bater, du kannst nicht leben ohne mich, Bater; Bater, das fühl ich jett an mir.

Förster (abwehrend). Ja doch. Bas so 'n Gelb-schnabel nicht fühlt.

Marie. Du wendst dich ab, Bater, damit ich nicht sehn soll, daß du weinst; Bater, stell dich wild, wie du willst —

Förster (will fich toemachen). Dummes Ding ba -

Marie. 3ch geh mit bir. Du haltst auf bein Recht, und ich auf meins, und das ift, daß ich dich nicht laffen barf. Bater, ich fühls nur jest erft fo. daß ich niemand auf der Welt so lieb hab als dich. Morgen gehn wir zusammen - wenn bu gehn mußt. Ich zieh vom Wilhelm Kleider an. Es giebt ja noch grünen Bald auf der Belt. Und lamentieren hören follst du mich gewiß nicht: deshalb fürchte dich nicht. Ich fann ja die Nachte weinen, wo dus nicht fiehft. Aber bann siehst bu mirs am Tage an ben Augen an. Ich muß ja gar nicht weinen. Nur lachen will ich und vor dir herhupfen und fingen; die schönen Jagerlieder. - Siehst du, Vater, bas ift die lette Thrane um den Robert; und die ist schon trocen, siehst bu? Bir wollen schon noch ein Glück finden auf der Belt - wenn du fort mußt, Bater. Und wenns nicht fein foll, so wollen wir Gott danken und bitten, wenn er uns nur brav fein läßt. Dann wollen wir benten:

Es ist zuwiel verlangt, wenn wir auch noch glücklich sein wollen. Hab ich nicht dich? Hast du nicht dein gutes Recht und deine Marie? Was brauchen wir mehr? (An seinem Hals)

Förster (ber sie immer abgewehrt hat, fast with, weil er sich ber Beichheit taum mehr erwehren tann). Freilich! Freilich! Dummes Ding. (Ruhiger) Und ein Tischen bed bich, ein Gosbeselein schlag aus, und das Märchen ist fertig. Run leg dich, Marie. (Raub) Hörst du?

Förfterin. Romm, Marie.

Marie (an der Kammertfur fiebt fie fich um, fie eilt nochmals zu ihm; ihn außer fich umschlingend). Gute Nacht! Gute Nacht!

Gie eilt in ihre Rammer. Die Forfterin jolgt

Förster (ibr nachiehenb). Mein Mäbel, mein armes Mäbel. Hier darfs nicht sein, wenn ich mir ein Ende mach! — Element, schäm dich, alter —



## Bedilter Auftritt

#### Beiler. Der Forffer

Weiler (grunt ichweigend; er ift fehr aufgeregt; er hangt bie Blinte an ben Riegel und macht fich mit bem Jagdzeug zu thung. Hm.

Förster (wird ihn gewahr). Er? (Fällt wieder in Gedauten) Weiler. Ich.

Förster. Wo fommt ihr noch her?

Weiler. Aus dem Walde. — Um Staket hab ich euern Wilhelm gesprochen. Also seid ihr doch abgesetzt.

Förfter. Beile zweierlei Hecht giebt.

Weiler. Und das habt ihr nicht vorher gewußt? Eörster. Guern Lohn habt ihr auf drei Monate voraus.

The contract

Weiler. Und könnt gehn; das weiß ich auch. Bo ift denn euer Wilhelm? Ja so; ich bin ihm begegnet. Und euer Andres?

Förfter chalb abweienb. Nicht zu Saus.

Weiler. Aber ihr wist doch wohl, wo euer Andres ist?

Förfter (ungebulbig). Was wollt ihr noch? Last mich in Ruh.

Weiler. Meinetwegen. Mir fanns gleichviel fein.

förfter. Trum bent ich, ihr geht.

Weiler. Also ber Andres. Und ihr wißt nicht, wo er ist?

garfter. Immer ber Andres! habt ihr mas, fo feib nicht wie ein Gewitter, das ftunbenlang ftebt.

Weiler (zeigt nach dem Tenster). Da unten überm Lautenberge kommt eins herauf. Die Kibize kreischten g's ängstlich. Dachts vorher. Es war zu schwül. — Ulrich (tommt zu ihm), vor einer Stunde ist einer ersschossen worden.

Förfter. Ihr wißt, wer?

Weiler. Ihr wißts nicht? Benn euer Unbres ju Saufe mar -

körfter. Immer vom Andres! Ihr wißt was von ihm.

Weiler. Sm. Die Buchfe — hört mal, hatt euer Undres die mit dem gelben Riemen?

Förfter. Warum?

Weiler 'iwie in Gebanten'. Ich tenne boch eure Büchfe —

Förster. Ihr wollt mich konfus machen?

Weiler. Ihr habt fie nicht zu Saus?

Förfter. Ich antwort euch nicht mehr. Hab ohnehin Bein getrunten.

Weiler. Gebt wohl acht, daß ihr euch nicht irrt. Förster. Gebt wohl acht, daß ich euch nicht am Kragen fasse. ACACACACACACACO 96 2600 2600 2600 2600 2600

The same of the sa

Weiler. 'S ist nicht zum Spaß — Förfter. Das follt ihr sehn.

Weiler. Aber ich weiß nichts, als mas ich gehört hab und gefehn hab. Und fest euch. Mir ifts auch nicht, wie lange ftehn. Muß ausfehn, mein ich, wie meine Thonpfeife ba. (Der görfter am Tijde rechte finend : Beiter bat fich einen Stuhl bicht gu ibm gerudt, ergablt bailig, mit unbeimtich gebampi : Etimme) Wie ich vorhin zum Reierabend von meinen holzhauern weggeh, hor ich einen Schuß ba, ba nach bem beimlichen Grunde zu. Ich bente, wenn ihrs vielleicht wart, und geh brauf zu. Aber es mußts ber Robert Stein gewesen sein. Der geht euch ba bei bem ersten Lautensteg bin und ber wie eine Schildmache. Dent ich: Worauf muß benn ber lauern? Auf ein Wildbret nicht; bent ich, bas mußt bu absolvieren. Machst dich hinter die hohe Giche. Da siehst du alles und wirst nicht gesehn. Aber ich bin euch noch nicht bort, da wird ein Sallo hinter mir. Und mas hör ich ba? Euern Andres und ben Robert im äraften Bank. Ich konnte nichts Orbentliches verstehn, aber man hörte, baß sie auf Tod und Leben hintereinander waren. Ich will mich eben näher schleichen; ba tommen fie schon gerannt. Der eine brüben auf bem Felfenweg über bem Bach, der andre hüben. huben, das mar ber Robert, die Flinte am Backen. Zwei Schritt von mir bleibt er ftehn. "Steh! oder ich schieß bich nieder!" Auf dem Felsenweg kann niemand ausweichen. Da heißts: Mensch, wehr bich beines Lebens! Und nun piff paff - zwei Schuffe hintereinander. Dem auf dem Gelfen seiner pfiff amischen dem Robert und mir in die Busche hinein. Aber dem Robert feiner — Ulrich; ich hab manchen Schuß gehört, aber fo feinen, man fonnts dem Blei anhören, es witterte Menschenleben. Ich weiß nicht, wie mirs war, wie der da drüben ausammenbrach wie ein getroffner Birich -

Förfter. Der Unbres?

Weiler. Der folls fonft gewesen? Bas? Ift er benn zu haus etwa? Wißt ihr etwa, wo er sonst ift? Und ber Getroffne hatte die Glinte mit bem gelben Riemen. Die hielt er fest; ber Riemen leuchtete orbentlich wie ein Notzeichen durch die Dammerung. Das klang schauerlich, wie das Gifenzeug an ber Flinte über die Klippen herunterklapperte und die Leiche nach durch die Busche fnickte und schleifte bis der Bach unten auftlatscht, als führ er vor Schrecken zusammen. Und wies nun fo furios ftill wurde barauf, als mußt es fich felber erft befinnen. was boch passiert mar, ba wars, als jagte mich einer. Ich mußte ichon eine halbe Stunde ba fein, menn ich mich nicht verlaufen hatte. 3ch, der jeden Baum fennt daherum. Da könnt ihr euch nun denken, wie mirs mar. Erft am zweiten Lautenfteg ba nach Baslau zu hatt ich bas Berg, einen Augenblick zu verschnaufen. Dort, wo ber Bach in Felsstuden spettatelt. 3ch feh zufällig hinunter. Da hantiert ber Bach mit einem bunten Lumpen. Da ifts. Kennt ihrs vielleicht? (Bringt Andres Tuch jum Borichein und halts ihm por die Augen; ber Forfter reigts ihm aus ber Banb)

Förster. Lauter Gestalten vor meinen Augen — ber Bein — (er halts balb ferner balb naber, ohne es sehen zu tonnen)

Weiler (Meine Panie). Ihr feid so still. Fehlt euch maß?

Förfter (flößt einen einzigen lauten Atem aus und halt bas Tuch immer noch mechanisch vor sich hin, ohne es zu sehn)

Weiler. Guer Geficht ist ganz verzerrt. Will eure Frau rufen.

Förster (macht eine Bewegung, als schöb er mit äuserster Anstrengung eine Last von sich). Last nur; 'n bischen Schwindel. Hab heuer noch nicht zur Ader gelassen; der Wein dazu — 's geht schon vorüber — Sagt niemand was davon — (erhebt sich mühsam)

Otto Lubwigs Werte 3. Band



Weiler. So sind die doch richtig zusammen geraten, der Andres und der Robert. Aber was wollt ihr denn nun thun? Als ein abgesetzer Mann? Wenn der sagt: Ich hab den Wildschütz angerusen; er hat das Gewehr nicht weggeworsen? Ihr wists am besten, dann darf der Jäger drauf brennen. Er braucht nicht einmal zu rusen; wenn er nur richtig trifft, so hat er auch recht. Und wer nun vollends wie euer Andres zwei Stock tief vom Felsen ins Wasser gefallen ist, dem steht die Junge still ohne Pulver und Blei. Ihr kennt ja das Recht, wie es heutzutage ist! Und euch werden sie obendrein noch einstecken wegen Widerssellichseit. Ihr dauert mich. Ich möchte nicht ihr sein. Was?

Förster. Das Wetter ist schon über ben Lautenberg, hört ihr? Wenn ihr lang macht, erwischt euch ber Regen.

Weiler. Es blitte schon vorhin. Wie ich die Lärchenhöhe herkam, macht' es die ganze Gegend hell. Da sah ich, der Robert geht noch immer hin und her bei den Weiden unten.

Eorfter (geht nach ber Thur, bamit Beiler febn foll, er wartet auf beffen Gebn)

Weiler. Wollt ihr nochmal zum Abvokaten gehn? Ja, wenn ihr ein Staatsdiener wart. Aber was wollt ihr sonst?

Förfter. Nichts.

Weiler. Wers glaubt —

Förfter. Narr, ber ihr feib; zu Bette gehn.

weiler. Ist noch gar nicht so weit.

Förfter. Die Thur zumachen und die Laden.

Weiler (ba er nicht anders tann; zögernd). Nun so schlaft wohl, Ulrich — wenn ihr könnt.

(Mb; ber Forfter hinter ihm)





# Siebenter Auftritt

Die Forfferin. Später ber Forffer und Wilhelm

Försterin (aus Marieus Kammer). Nun kann sie sein, wo die Weiden ansangen. (Am Jenster: Er macht die Laden herum. Ich muß der Marie ihren zum Schein schließen, damit sie hereinsteigen kann, wenn sie zurückstommt. Der Andres noch immer nicht da! Wird mir doch auf einmal, als hätt ich die Marie nicht sortslassen sollen.

Förfier mit Wilhelm eintretend; die Förfierin geht wieder in bie Rammer

Wilhelm (im Cintreten). Bater, Kramers Lore kam ans Staket, ber Stein wäre außer sich; man hätte Schüsse im Walbe gehört — ber Robert sehlte, und ber Stein hätte den Möller in die Stadt geschickt; der sollte Soldaten holen. Die ganze Mörderbande im Jägerhaus sollten sie gefangen nehmen, hat er gesagt. Der Möller wär eben im Karriere vor Kramers vorbeigesprengt. Vor eins könnten sie da sein.

Förster (indem die Försterin aus Mariens Thut tritt). Bas hast du noch braußen? (Sieht sich um)

Wilhelm. Im Garten, Bater. Mutter, in ber Laube mar nichts.

Försterin (bleibt an ber Thure). So muß es doch hereinsgekommen sein. (Zum Förster) Suchst du was?

Förster. Ich? Nein. Ja, die Büchse mit dem gelben Riemen. Wo die herumstehen muß? Vielleicht in der Marie ihrer —

Försterin (unwillfürlich die Thür bedenb; rasch). In der Marie ihrer Kammer ist keine Flinte.

Wilhelm. Die hat doch der Andres mit, wie er mich begleiten ging.

Förfter. Gut. (Zeigt bas Tuch) Hab ich ba ein frembes Tuch in ber Tasche; ifts bein, Wilhelm?

Försterin. Das rot und gelbe Tuch? Das gehört bem Andres.

forfter. Er hats gestern liegen laffen, und ich habs in Gedanten eingestedt.

Förfterin. Geftern? Seut erft, eh ihr gingt, hab ichs ibin gegeben.

Förster. Haft bus ihm - gut.

Försterin (tommt naber). Ja! Ja! das ift Andres Tuch. (Sie betrachtets) Hier ifts gezeichnet.

Forfter (wills ihr nehmen). Gieb her.

Försterin. Es ist naß. — Und was ist das für Blut da an dem Tuch?

Förster. Blut? (Bezwingt sich) Bon meiner Hand. 3ch hab mich da am Flintenschloß gerissen. Geh rur! Försterin (beschäftigt sich auf ber anbern Seite ber Buhne)

Körfter. Wilhelm, komm her. Lies einmal da, da in der Bibel, von da an, wo das Zeichen liegt.

Wilhelm. Mitten im Kapitel?

Förster. Bom Zeichen ba. Bormarts! (hott feinen but) Wilhelm (tieit). "Welcher bes Herrn Namen läftert, ber foll —"

Färster. Das ists nicht. Sangt die Glinte um: Wilhelm. "Wer irgend einen Menschen erschlägt" — ists das?

Förfter (ergriffen, tritt einen Schritt naber). Nein — aber lies nur. (Er ftebt bei Bilbelm; mabrend bes Jolgenden nimmt er unwillfürlich ben hut ab und faltet die Sande darüber)

Wilhelm. "Ber irgend einen Menschen erschlägt, ber soll bes Todes sterben. Ber aber ein Vieh erschlägt, ber solls bezahlen Leib um Leib. Und wer seinen Rächsten verletzet, dem soll man thun, wie er gethan hat. Schade um Schade, Auge um Auge, Jahn um Zahn. Bie er einem Menschen gethan hat, so soll man ihm wieder thun. Also daß wer ein Vieh erschlägt,

ber folls bezahlen. Ber aber einen Menschen erschlägt, ber foll sterben."

Förfter. Der foll fterben.

Wilhelm. "Es foll Gin Recht fein unter euch, ben Fremden und ben Ginheimischen, benn ich bin ber Berr, euer Gott."

Forfter. Umen. (Sest ben hut auf und will gehn; wendet fich) Wann konnten bie ba fein, Wilhelm?

Wilhelm. Die Solbaten?

Förfter. Bor -

Wilhelm. Bor eins.

Förfter. Roch Beit genug.

Wilhelm. Wozu, Bater?

Förfter. Bum - Musschlafen.

Wilhelm. Bater, wie siehst bu mich nur an?

Förster. Zu Bett, Wilhelm. (Da die Försterin eintritt) Gieb der Mutter die Hand.

Försterin (überrascht). Willst du noch fort, Christian? Förster. Ja.

Försterin. Hat der Weiler vielleicht den Hirsch wieder gespurt?

Förfter. Ja. Rann fein.

Försterin. Wie bu aussiehst! Man könnte sich fürchten vor dir, wenn man nicht mußte, wies wird, wenn du Bein getrunten haft.

Förster. Drum will ich ins Freie.

Försterin. Dann siehst bu alles anders, wies ift. Du fannft in die Schlucht fturzen.

Förster. Dann schneidst bu das Blatt bort aus ber Bibel und legst mirs mit in ben Sara.

Förfterin. Bas das für Reden find!

Förster. Zu Bett, Wilhelm. (Bilhelm ab) Bete — ober bete nicht —

Försterin. Was ist mit bir, Christian? Warum wird mir so angst? Bleib, um Gottes willen bleib! Dein Geschäft wird ja noch Zeit haben!

### MANUSACHE MEMERENE 109 EMPREMENTREMENTRE

Förster. Nein; es muß heute noch gethan sein. (Er geht)

Försterin (will ihm nach). Ulrich -

Förster (in der Thur sich wendend, leise vor sich hin). Aug um Auge — Zahn um Zahn. (Ab)

Försterin (vor bem Schein bes Betterleuchtens zurudweichenb, ber burch bie geöffnete Thure bringt). Gott sei uns gnädig! (In ber Thur) Ulrich! (Draußen verklingenb) Ulrich!

(Borhang fällt)

Enbe bes vierten Aufzugs





# Fünfter Aufzug Jägerhaus

Racht. Rurge Beit bas Theater leer, bann

### Erlfer Auftritt

Försterin (allein, kommt mit einer Lampe herein, leuchtet in Mariens Kammer hinaus, stellt die Lampe auf den Tisch, gest an das Fenster, öffnet den Laden, durch den der Schein des Wetterleuchtens hereindringt, sieht hinaus; dann schließt sie beides wieder, nimmt die Lampe wieder und seuchter abermals in die Kammer. Tazwischen horcht sie manchmal auf und zeigt große Angit). Noch immer nicht! Wenn er ihr begegnet wär! Wenn er sie beisammen getroffen hätte! Mun müßte sie da sein. Daß ich sie auch fortgelassen hab! Und der Andres kommt auch nicht. Und die schwüle Wetternacht dazu! (Sie horcht aus) Daß war sie doch? Endlich! Gott sei gelobt! (Leuchtet in die Kammer) Nein; sie ists nicht. Der Wind stieß ben angelehnten Laden auf.



### Iweiter Auftritt

Wilhelm in hembarmein. Erfferin

Wilhelm. Sind die Soldaten ba, Mutter? (An Mariens Kammerthur) Mutter, wo ist ber Bater?

Erferin (erichridt und ichließt die Ibur ichnell)

Wilhelm. Und bie Marie? Sie ift nicht in ihrer Rammer?

färfterin. Bas bu bir einbilbft.

Wilhelm. Ihr Bett ist noch wie frisch gemacht.

Förfterin (fiordit erichroden). Jit bas ber Bater? Bilhelm, fag nichts bavon vor dem Bater!

Wilhelm. Ich bins auch, ber ben Angeber macht. Aber bu mußt mir fagen, wo die Marie ift.

Körfterin. Nach dem heimlichen Grund, um den Robert zu bitten —

Wilhelm. Mutter, wir betteln bei niemand. Ich hole fie.

förfterin. Bei bem Better?

Wilhelm (zieht feine Jade an). Das wär mir auch mein Jägerjunge, ber sich aus so 'nem bischen Bligen was machte. Sag mir nur, welchen Weg die Marie gegangen ist. Den untern am Wasser? Gut. Sie ist nicht wie die andern, aber sie ist doch nur ein Mädchen. Und das fürchtet sich.



# Dritter Auftritt

Försterin (allein; ihm nach). Wilhelm! Wilhelm! (Kommt wieder) Er ist schon sort. Und das Wetter wird immer schlimmer. Unten ein Nebel, und oben das Gewitter immer näher. Und vom Brandsberg her kommt noch eins dazu. Und der Ulrich draußen, und keins von den Kindern zu Haus. Und so ganz allein in dem einsamen Jägerhaus mitten im Wald, und so tief in



ber Nacht — (Man bort eine Ibur zuschlagen: fie schrickt auf) Barmherziger Gott! Er ists. Wenn er in die Kammer fah und fah die Marie nicht! Ober —



### Vierter Auftritt

Der Forffer haftig herein; bleich und verfiort. Die Forfferin

Försterin (ibm entgegen). Bist bus schon — (fich torrigierend) endlich?

Förfter (sich iden umichanend). Hat jemand nach mir gefragt?

Förfterin. Rein. Sind fie hinter bir?

förfter. Ber?

Förnterin. Der Buchjäger -

Förfter. Warum?

Försterin. Beil bu fommft wie gehett.

Förster. Die Soldaten meint ich. — Daß ich überall die Marie seh. Im heimlichen Grund —

Försterin cerideidet. Im heimlichen Grund — (für fich) Großer Gott!

Förfter. Und auf bem ganzen Rudweg hört ich sie hinter mir gehn.

Förfterin. Auf bem Rudweg -

Förster. Wenn ich ging, hört ich sie hinter mir; wenn ich stand, stand sie auch, aber ich sah nicht um.

Försterin (erleichtert). Du fahft nicht um?

Förfter. Ich wußte ja, es war nichts. — Mir ist, als müßte sie jest noch hinter mir stehn.

Försterin (will ablenten). Haft bu mas geschoffen? Liegts braußen?

Förfter (unwillturlich ichaubernb). Draußen ?

Förfterin. Bor ber Thur. Bie fiehst du mich an? — Bas ift bas an bir?

Forfter (wendet fich unwillfurlich ab). Bas ifts?

Earfterin. Gin Flect -

Förfter. Bas bu fiehft -

forfterin. Warum willft bus nicht zeigen.

Förster. Es ist nichts. (Er wendet fic jum Tifche rechts, legt bie Flinte ab) Die Suppe warm? Die Zunge Nebt mir an.

Försterin (nimmt einen Teller und Löffel aus bem Schrant, gest bamit jum Dien, wo sie die Suppe eingiest). Wenn er in die Rammer säh! Was ich frage, das frag ich nur in der Angst, daß er die Marie darüber vergessen soll. (Siesest die Suppe vor den Förster auf den Tiich jur Rechten: borcht) Regt sichs nicht in der Rammer? (An des Försters Stuhl, um ihn zu beschäftigen) Ulrich, meinst du nicht, daß der Robert noch alles wieder gut machen könnte?

Forfter (macht eine Bewegung)

Försterin. Bas fährst bu so auf?

Körfter. Bed mir die Marie nicht. — Bar nicht jemand am Fenster?

Försterin. Das ist ber alte Rosendorn braußen, ber immer so ängstlich nickt und ans Fenster pocht, als hätt er Unglück zu verhüten, und niemand hörte auf ihn. (Panie: für sich) Es ist so still. Ich muß nur reden, sonst hört er meinen Atem und merkt mir die Angst an. Und daß er die Marie nicht hört, wenn sie ins Fenster steigt. Etter bazwiichen lauichend) Den ganzen Abend liegt mirs im Sinn. Gestern noch sagte mir der Robert —

Förfter. Immer ber -

Körsterin (hat sich zu ihm gesett). Wir gingen an den Weiben hin; dort wo das Tannendickicht ist, unter dem Kelsen, im heimlichen Grund —

Förfter (beftig). Lag ben meg -

Försterin. Fährst du auf! Es war in der Abendssonne; und wie ich mich umseh, da kommts hervor unter den Tannen — so rot. Ich — erschrocken — um Gottes willen, sag ich, das ist doch Blut!

Forfter (wirft ben Löffel bin und fteht auf)

Försterin. Da fpiegelte sich bas Abenbrot in bem Baffer. — Aber was haft bu nur?

Förster. Immer mit beinem Grund. Bas fummert bich ber Grund?

Försterin. Ist dir mas begegnet dort? Es soll nicht richtig sein dort. Robert hat mirs gestern erzählt. Es soll ein böser Fleck sein dort. Da hat einer einen andern umgebr—

Förster (faßt nach ber Flinte). Was weißt bu? Försterin (voll Angst zurückeichenb). Ulrich! — Förster. Wirst du schweigen?

Försterin (bleibt vor ihm stehn ; ichaubernd und ahnend). Ulrich! Bas haft du gethan?

Förster (hat sich gesaft). Dummes Zeug ba. Ist bas eine Racht für folche Geschichten? (Bersintt)

Försterin. Schieß zu. Eine Stunde früher, eine Stunde fpater; du haft mich boch auf beinem Gewissen. (Sintt in einen Stubl lints)

Förster (Bause; dann, während er langsame Schritte macht, mit denen er ihr zögernd almählich näher tommt). Ich muß dir was sagen, Sophie. — Wenn dus nicht schon weißt. — Es läßt mir keine Ruh. — Ich bin im Recht. Aber — und dann weiß ich nicht, ists wahr, oder ists nur ein schwerer Traum? — So einer, wo man nicht thun kann, was man will — und sich abmattet — weil man immer thun muß, was man nicht will. — Komm her. Hörst du? Leg die drei Finger auf die Bibel.

Försterin. Großer Gott! was wird das fein! Förster. Es war gräßlich, wenn ich sie umbringen müßte, und am Ende war alles doch nur — und dann hatt ichs vergeblich — Sophie — (Mang nabe; leife) Es foll ein Toter liegen im heimlichen Grund.

Förfterin. Du bift im Rausche ober im Bahnfinn.

Förster. In meinem Recht bin ich. Sieh mich an, Weib. Glaubst bu an einen Gott im Himmel? Gut. Gut. So leg die drei Finger auf die Bibel, da hierher. Da steht mein Recht. Nun sprich mir nach: "So gewiß ich selig werden will —"

Förster. (matt). So gewiß ich felig werden will — Förster. "So gewiß folls ein Geheimnis bleiben, was ich jest erfahre."

görfterin. So gewiß folls ein Geheimnis bleiben, was ich jest erfabre. (Gie muß fich fegen)

Förster. Und nun merk auf. — Es ist kurz — kein Aber und kein Wenn dabei — es ist klar wie das Recht — und Recht muß Recht bleiben — sonst brauchen wir keinen Gott im Himmel! (Nachdem er ichon etnigemal angesept, gedrückt und teile, indem er sie vorführt) Erschrick nicht. — Der Robert hat unsern Andres erschossen, und ich — ich hab ihn gerichtet.

Forfterin. Ach Gott! (Gie tann fich taum mehr halten; fie will nach bem Stuft; er halt fie feft)

Förster. Ich hab ihn gerichtet. Wies dort steht, Auge um Auge, Jahn um Jahn. Ich hab ihn gerichtet, weil die Gerichte nicht recht richten. Sie haben zweierlei Recht, und hier stehts: Ihr sollt einerlei Recht haben. Ich hab ihn gerichtet. Er macht Schritte, versintt dann wieder an der Stelle, wo er die Försterin noch glaubt, die nach dem Studte ichteicht! Aber ich weiß nicht, obs auch geschehen ist — das, was geschehen ist. Im Kopf ist mirs so wild und wüst — (besinut sich müßam) aber es ist doch wohl geschehen — was geschehen ist — und wies geschehen sollte — was geschehen ist — da kommt mir die Marie in die Augen, als stellte sie sich vor ihn und winkte mir zurück und schrie: Es ist ja der — nun der, den du weißt. Es war dummes



Zeug; es war nur in meinen Augen. Auf den Wein geht mirs allemal so, daß ich Dinge seh, die nicht da sind. Und wenn sies gewesen war — der Schuß war schon nicht mehr in meiner Hand.

Försterin. Allmächtiger Gott! (Sie schlevpt fich mübsam in Mariens Rammer)

Forfter (wirds nicht gewahr und fahrt bor fich hinftarrend fort, als ftanbe fie noch neben ihm .. Gie wars nicht. Wie follte die Marie dort hinkommen? Es ift eben ber Bein, daß ich sie heut überall seh. Aber ich war doch erschrocken, bis ich fah, es mar nur ber Rauch gewesen vom Schus. Es ging alles im Kreis vor meinen Augen. Aber wie ber Rauch weg war - bas war ein Augenblick ba fah ich ben - noch immer bastehn wie vorbin. aber nur einen Augenblich - ba brach er zusammen, ba wars geschehen, mas geschehen ift. Da faltet ich bie Sanbe über meinem Stut und fagte: Dir ift bein Recht geschehn. Und betete: Gott fei seiner armen Seele gnädig. Da flog ein Schwarm Gulen auf und frachzte. Das mar, als fagten fie Umen; ba ftanb ich wieder ftraff auf meinen Sugen. Denn bas Recht will Gott und Erd und himmel und alle Rreatur.

(Er verfintt ine Bruten)



# Fünfter Auftritt

Körfier berjunten, allein; dann Biein, ber Paffor, erft noch in ber Szene

Stein (110ch draußen). Ulrich! Förfter (erwachend, mechanisch). Stein! Stein (wie oben). Hörst du?

Förster (auf einmal im Zusammenhang). Gs ist doch gesschehn. (Er fatt nach der Flinte, bezwingt sich aber) Nein; nicht den Gedanken mehr als mein Recht!

Stein (eintretend, der Raftor hinter ihm). Bo ift bein Undres, Ulrich?

Förster. Bas willft bu von meinem Unbres? Stein. Meinen Robert von ihm forbern.

gurfter. Deinen Robert? Bon meinem Andres?

- Bier fieb her. (Zeigt bas Tuch)

Pastor. Um Gottes willen! — an bem Tuche klebt 3lut!

Stein. Bas ift bas?

Körster. Das ist meines Andres Blut, und bein Robert hats vergossen. Und du hast beinen Möller nach Soldaten geschickt. Und du hast mich zum Schurken gemacht vor der Welt. Mit euern zwei Rechten! Daß ihrs biegen könnt, wie ihr wollt. Aber hier (auf seine Brustschlagend giebts noch ein Recht; das könnt ihr nicht biegen und eure Advokaten nicht.



# Sedister Auftritt

Andres erft noch braufen. Die Vorigen

Andres (braußen leife). Bater — (Wastor. Wer ruft?

Stein. Jit das nicht Andres Stimme?

Förster (fortfahrend). Hier steht es: Einerlei Recht foll sein. Und das Recht hat euch gerichtet. Wer einen Menschen erschlägt, der —

Andres. Bater!

Förfter (zitternb nach ber Thur ftarrenb, tonlos, mechanisch). Der — ber — foll — sterben —

Enbres tritt ein

Stein (Andres entgegen). Gott fei Dank! Andres, bu lebst!

Förster (rafte sich zusammen). Es ist nicht wahr. Er ist tot. Er muß tot sein.

Andres. Bater!

Förfter (bie Sand abwehrend gegen ihn ausgestredt). Ber bift bu?

Andres (immer ängstlicher). Kennst bu beinen Andres nicht mehr?

Förster. Mein Andres ist tot. Liegst du erschlagen im heimlichen Grund — dann follst du mein Andres sein, dann ist alles gut, dann wollen wir jubeln, dann wollen wir singen: Herr Gott, dich loben wir!

Pattor. Er ift wahnsinnig.

Strin. Andres, mein Robert -

Andres. Sie haben mein Tuch, das der Lindens schmied mir gestohlen hat, eh er den Buchjäger erschoß?

Stein. Der Lindenschmied hat ben Buchjäger erschossen? Und mein Robert —

Andres. Robert verfolgte ihn. Er zwang Robert, auf ihn zu schießen.

förfter. Der? Der hatte beine Flinte?

Andres. Mit meinem Tuch gestohlen.

Förster. Und der Robert hat ihn —?

Andres. Der Lindenschmied war nicht töblich getroffen; da ließ ich ihn in der Mühle verbinden und in die Gerichte schaffen —

Förster (immer mehr zusammenbrechenb). Ich hab unrecht! (Sintt in einen Stubl)

Andres. Drum tomm ich jest erft beim.

Förfter (fieht auf, geht mit dem Gewehr zu Stein). Stein,. thu mir mein Recht.

Stein. Was foll bas?

Förster. Aug um Aug, Bahn um Bahn -

Stein (ben Baftor ansehend). Barift bas wieber?

Förster. Der Weiler hielt ben Lindenschmied mit der Flinte für meinen Andres. Dein Robert hat den

Lindenschmied getroffen, und ich — hab deinen Robert bafür erschoffen.

Pafter. Allmächtiger Gott! Andres (augleich). Den Robert!

Förfter (faft zugleich). Schieß zu.

Stein (bat bie Glinte an fich geriffen). Morber bu! (Der Bafter fatt ihm in ben Arm)

3. idres (ichneues Jusammeniviet). Den Robert, Bater? Der Robert lebt.

Stein. Er lebt?

Paftor. Er lebt?

Förster. Er - lebt?

Andres. Er lebt, fo gewiß ich lebe!

görfter. Es war nur ein Traum? Ich war tein Morber? Ich war ein unbescholtener Mann?

Paftor. Das find Sie, Ulrich. Berfcheuchen Gie ben ungludlichen Wahn.

Stein. Mann, wozu hättst du mich verleitet! (Legt bie Büchie weg)

Förfter. Du hast ihn gesehn? Wann hast bu ihn gesehn, Andres? Best, Andres? Best erit, Andres?

Andres. Nur jest, wie ich heimging, begegnet ich zwei Männern aus der Mühle mit einer Tragbahre. Der Robert hatte sie soeben aus den Betten gerufen; sie gingen nach dem heimlichen Grund; Robert war ihnen schon voraus.

Förfter. Dach dem heimlichen Grund?

Pafter. Mit einer Bahre?

Stein. Das lauert da noch?

Förster (ist nach Mariens Kammerthur gelaufen: ziest jest bie Hand vom Drüder wieder zurüch. Gott sei Dank! (Horchend) Ich hör sie atmen. O sie hat einen ruhigen Schlaf. Gine Welt von Sorgen, und sie atmet sie einem weg von der Brust. Hören Sie, Herr Pastor, hören Sie?

Stein. Der Ungludliche! Gein Wahnsinn fehrt wieber.

Paftor (nach einer ängstlichen Baufe, in ber ber Förster au seinem Gefichte hing). Ich hore nichts. Das ist Ihr eigner schwerer Atem, ben Sie horen.

Förster (beginnt wieder zusammenzubrechen). Mein eigner schwerer Atem, den ich höre — (Er raft sich zusammen, dfinct) Meine Augen lügen. Bo sie nicht ist, da seh ich sie, und wo sie ist, da seh ich sie nicht. Herr Pastor um Gottes willen sagen Sie: Dort liegt Marie. (Er hat den Pastor trampshaft beim Arm gepadt)

Paftor. Ich sehe fie nicht. Das Bett ba ift unberührt, die Fenster offen — die Frau Försterin —

Förster (fturzt in die Rammer). Beib! Beib! Ungluds liches Beib!



### Siebenter Auftritt

Fo Berin gespenstig; tann taum gehn und fprechen, bom Forfer mit Gewalt hereingeriffen. Dorige

Förster. Wo haft du mein Rind?

Andres. Mutter, mas ift bir? (Er unterftust fie auf ber einen, ber Baftor auf ber anbern Geite)

Försterin. Andres! Doch Giner!

Förster (schüttett sie). Mein Kind! Mein Kind! Bo hast bu mein Kind?

Förfterin (mit Abicheu, aber ichwach). Laß mich, bu -

Förfter. Meine Marie!

Försterin. Rach dem heimlichen Grunde — bu — Förster. Rabe, du lügst!

Förfterin. Bum Robert -

Förster. Ja, sie ist mir begegnet — im Nebel — wie ich kam —

Försterin. Das mar ber Wilhelm -

Förster. Die Marie wars, Beib, die Marie!

Otto Ludwigs Werte. 8. Band

Paftor. Sie kann nicht mehr antworten. Sie ist ohnmächtig.

Stein. Macht fie von bem Rafenben los!

Förster. Du willst fagen, ich hatte mein Kind — Andres. Mutter! Mutter! (Er und ber Pastor um fie beschäftigt, am Tijche rechts)

Stein (ber unterbes ben Forfter von ihr abguhalten fucht). Laß fie los, Bahnfinniger!

Förfter. Bahnfinnig? Gott gebe, bag ichs bin! (66 pocht; entjett tritt er einen Schritt gurud und ftredt abmebrend die hand gegen die Thur) Dummes Zeug! Was wollt ihr benn? Ihr alle ba? Das ist ja die Marie. Sie iteht braußen und traut fich nicht herein, weil fie in ber Nacht hinausgelaufen ift. Sie hat das Berg nicht; ich bin ftreng - o ich bin ftreng. Dummes Mäbel! (Er reift fich felber auf) Romme, mas ba mill! (Er fturat nach ber Thur; eb er fie erreicht, pocht es nochmals; er tritt wieber entiest unb ohnmächtig gurud) Das hitige Rieber graffiert - weiter ifts nichts. Das find die Borboten; Bahneklappern und Frösteln am Rückarat berab. Holunderthee -'s ist um eine Nacht Schweiß ober zwei. — Bas hat bas Pochen mit bem Fieber? Warum macht niemand auf? Ruf boch einst herein. Warum feib ihr alle fo bleich und bringt die Bahne nicht von einander? Hat eins ein Märchen ergählt, und ihr graut euch? Meine Marie war ein lebendiges Märchen - fie ift - fie ist, will ich sagen. Daß die Marie tot mar, das thut fie mir nicht zuleid. Sie weiß, daß ich nicht leben tann ohne meine Marie. Hört ihr fie kichern braußen? Run wird fie hereinhupfen und mir die Alugen qu= halten, wie fies macht, und ich darf ihr den Spaß nicht verderben. D es ift (er will laden und ichtuchgt) - ein (wie außer fich) - Ginmal muß es boch - Berein! (Er wollte nach ber Thur, fintt aber mit jugehaltenen Mugen in einen Stuhl lints)

### Achter Auftritt

Robert, Wilhelm, dann zwei Manner mit einer bebedten Babre, bie fie hinfiellen und gebn. Die Porigen

Strin. Robert! (39m entgegen: Siehst bu, Ulrich? Er lebt!

Robert (ihm in bie Arme fallend, bleich und auger fich). Bater! Bater!

Stein. Bas ift bir?

Robert. Daß der Mörder mich getroffen hatte! Bater Ulrich, sei ein Mann!

Förster (zusammengerafft mit letter Anstrengung). Rur zu. Ich will fehn, ob ich einer bin.

Robert (nimmt bie Dede weg)

Stein. Großer Gott!

Forfterin (bie von Andres und bem Bafter unterftust an der Bafte in die Knie gefunten ift). Marie!

Andres. Ach Gott! fie ifts, bie Marie.

Stein (Zusammenspiel aller). Wie ists geschehn? Erfläre, Robert!

Unftor. Mir ifts entfetlich flar.

Robert (mubiam seine Fassung erhaltenb). Sie betete: "Gott, laß mich nur meines Vaters sein." Ich will ihr sagen: Marie, du läßt mich? Da springt sie auf mich zu, als wenn sie mich becken wollte mit dem eignen Leib, winkt und ruft nach dem Walbe zu. Ich sehe niemand; ich verstehe sie nicht; ich will fragen: Was ist dir, Marie? da fällt ein Schuß, sie bricht mir in den Armen zusammen, ich stürze über sie, eine Kugel hat ihr Herz getrossen.

Försterin. Das war ihr Traum.

Stein (balt Robert in feinen Armen, faft gugleich). Sie ftarb für bich.

Förster. Sie sah mich auf ihn zielen und lief absichtlich in meinen Schuß. Ich wollte richten und —

hab mich selbst gerichtet. Verbrechen und Strafe mit eins. Ich betete: Gott sei seiner armen Seele gnäbig; ich betete für mich, und die Gulen haben Umen gekrächzt und meinten mich!

Andert (tritt entjest gurud). Allmächtiger — er hats felbft —!

Stein. Du hafts nicht mit Bewußtsein gethan. Ein schrecklicher Wahnsinn trieb dich wider beinen Willen.

Paftor. Richt so starr, Mann. Gott legt nicht ben äußern Maßstab an die That. Unschuld und Berbrechen stehn an ben Enden des Menschlichen; aber ben Unschuldigen und ben Verbrecher trennt oft nur Ein schnellerer Puls.

Förster. Gebt mir Worte bes Lebens für euer Hirngespinst, kein Wenn und kein Aber. Sagt mir was, daß ichs glauben muß. Eure Reden zwingen nicht. Was tröstet ihr meinen Kopf? Tröstet mein Herz, wenn ihr könnt. Könnt ihr mein Kind lebendig machen mit euerm Trost, daß mirs in die Arme fliegt? Dann tröstet zu. Jedes Wort, das mein Kind nicht lebendig macht, schlägts noch einmal tot.

Stein. Flieh nach Umerika; ich will dir Pässe besorgen; all mein Geld ist bein. Dein Weib und beine Kinder sind die meinen!

Förster. Hörst du, Andres, was der Mann da sagt? Er will euch Geld geben. Dafür kauft euch eine Leierorgel. Damit zieht auf den Märkten umber und singt von dem alten Mordferl, der sein Kind erschoß. Um nichts, um gar nichts, auf der Welt um nichts. Ihr braucht kein Bild. Nehmt die alte Frau da mit; so malt euch kein Maler die Geschichte, wie sie auf ihrem Gesicht geschrieben steht. Streicht mir das Kind heraus. Beschreibt sie schöner als sie war — wenn ihr das könnt, wie ihr euch den schönsten Engel denkt, und dann sagt: Sie war doch noch tausendmal schöner.

Und ben alten Mordferl ftellt mir hin, bag über bas Rind ein Bafferfall tommt von Thranen, und auf ben Alten jeder Gaffenjunge die Räufte ballt. Das mar ein Berg, wies ber alte Mordferl hatte, bers erschoß, bas bie Geschichte hörte und euch nicht mit flappernben Bahnen ben letten Pfennig gab, und hatts gehn verhungernde Kinder zu Saus, und nicht zu Gott betete für bas Rind und dem alten Mordferl fluchte. bers erschoß. Sagt nicht: Der Mann war reblich fein Leben lang und hat fich gehütet vor bem Bofen und hat einen Gott geglaubt und hat kein Stäubchen gelitten an feiner Ehre, fonft glauben fies euch nicht. Sagt, er fab aus wie ein Bolf, fagt nicht, fein Bart war weiß, wie ers that, sonst giebt euch niemand was. Das glaubt euch niemand, daß einer fo alt fein kann und boch so ein Bösewicht. Und unten hin macht noch ein Bild, wo ber alte Mordferl fich erschießt und als Gespenst umgeht bei Nacht. Und wo ers that, da fist er wimmernd die Mitternächte hindurch mit feinen alühenden Augen und feinem weißen Bart: und ba fühlt tein Lüftchen, und ba fällt fein Tau und fein Regen; ba wachsen giftige Blumen, bas ift verflucht, wie er felbit. Und bas Tier, bas fich hin verirrt, brullt vor Ungit, und ben Menschen ruttelts wie ein Rieber. Und einem Engel geht ein Streifen aus bem Mund: Da fitt er, ben Gott gezeichnet hat. Abel mar ein Mann, und Rain nur fein Bruder, aber bas mar ein Rind, und bers erschlug, war fein Bater. Für ben Rain noch eine Seligfeit, aber für ben alten Kindesmörder feine - feine - feine! - D einen Troft! Ginen Troft! Ginen Strobhalm nur von einem Troft. 3ch wollt meine Celigfeit drum geben, wenn ich eine zu erwarten hatte. Gott will ich fragen, obs noch einen Troft giebt für mich. (Er nimmt bie Bibel unb lieft, erft an allen Gliedern gitternb, mit frogenbem Atem) \_Ber irgend einen Menschen -"

Pafter. Nicht weiter, Ulrich. Lassen Sie mich Ihnen Borte bes Lebens zeigen, Borte ber Mensch: lichteit. "Gott will nicht ben Tod bes Sünders, sons bern daß er sich bessere und lebe —"

Eörfter (der die Bibel feitbalt und fic losmacht, fast zugleich). Laßt mich, ihr Unmenschen, mit eurer Menschlichkeit. (Er lieft weiter, mit jedem Bort wird fein Beien rubiger und gewisser, ber Ion seiner Stimme träftiger) "Ber irgend einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben." Legt die Bibel bin

Stein. In Diefen Borten findet er Beruhigung. Vaftor. Gonnt jedem ben Troft, ber ihn troftet.

Körster (nimmt die Bibel wieder auf: der Ausdruck seines Besens steigert sich dis zur Freudigkeit). Das ist Gewißheit, das ist Berheißung, das zwingt; kein Aber und kein Wenn. Wer irgend einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben; das heißt: dann ists gebüßt, dann ists ausgelöscht, und er ist wieder rein. Er seinen dut auf und knöpst sich ein! Sch geh in die Gerichte. (Bill gebu)

Stein. Und bu meinit, fie werben bich toten? Erfer (bleibt fichn und wenbet fich)

Paftor. Man hat Schuldigere begnadigt als Sie.

Förster. Zum Zuchthaus — was? wie den Lentner? ber — Ja, sie richten nicht recht, nicht, wies dasteht, in ihren Gerichten; weiß ichs doch — aber — gut — aut — (nimmt die Flinte)

Stein. Bas willft bu!

Förster. Nichts. Die Flinte da muß ich mithaben, womits geschehen ist. D sie nehmens genau damit.

— Lebt wohl, Andres, Wilhelm — Haltet die Mutter gut. (Giebt allen die Lände) Stein — Herr Pastor — Robert — Sophie — Sie ist ohnmächtig; Gott wird sie mir bald nachschicken. — Begrabt mir mein Kind. Laßt die Gloden läuten; ihren Brautkranz legt auf ihren Sarg — o ich bin ein altes Weib — Wenn wir uns wiedersehn, din ich fein Mörder mehr. (Grüßt noch einmal mit der Hand)

### ACREACACIONEMENTAE 119 ENTRENTREMENTA

Stein. Du willft -

Förster (wendet fic an der Inur). Mein Recht — und bann (zeigt in die Hoh) zu meinem Kind. (Ab)

Rurge Paufe, in der die übrigen mit Berwundrung und Rührung ihm nachfebn

Stein (von Ahnung ergriffen). Wenn der andre Lauf noch geladen ist — schnell, eilt ihm nach — (Bor der Thur fäut ein Schuß) Zu spät! — Ich ahnt es.

Andres, Wilhelm (hinauseitend). Bater!
Robert (in der offnen Thür vor Schred und Schmerz festgehalten über das, was er sieht). Er hat sein Recht!
Stein (auch an der Thür). Zum zweitenmal sein Richter!
Pastor (hinzutretend). Ihm geschehe, wie er geglaubt!

Borhang fällt

Ende bes fünften Aufzugs



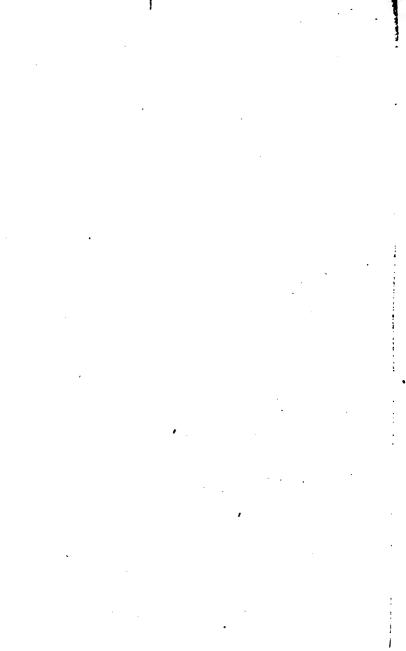

# Das Fräulein von Senderi

Schauspiel in fünf Aufzügen Nach E. C. N. Hoffmanns Erjählung



•

# Einleifung

as Schaufpiel "Das Fräulein von Scuderi" schrieb Dtto Ludwig in den ersten Jahren seines Aufenthalts in Garfebach und Meißen, fpateftens am Schluffe des Jahres 1848 wurde es beendet, und der Dichter machte ben Verfuch, eine Aufführung am Dresbner Softheater zu ermirfen. Er fandte am 6. Nanuar 1849 die Sandschrift seines Wertes an Guntow, der bamals Dramaturg biefer Buhne war. Obichon Guntow bie Dichtung nicht ungunftig aufnahm und fich erbotig zeigte, fie mit Bemerfungen und Borichlagen zu verfeben, die Ludwig eine theatralisch wirksame Bearbeitung ermöglichen follten, fo regte fich bei bem Dichter noch rascher als sonst die Kritit, die ihn bis gur Ungerechtigkeit gleichgiltig gegen feine abgeschloßnen Arbeiten machte. Da er bas "Fräulein von Scuberi" zu einer Beit beendete und an Guntow einschickte, mo er mit den Entwürfen der Tragodien "Die Bfarrrofe" und "Der Erbförfter" einen völlig andern Lebensboben betreten hatte und fich ber Grundstimmung, aus ber er jum Entwurf und jur Gestaltung bes bamonisch romantischen Schauspiels gelangt war, weit entruckt fühlte, so fiel es ihm noch leichter als sonst, seine Schöpfung zu begraben. Die eigentliche Geburtsftunde bes "Fräuleins von Scuberi" lag um manches Jahr gurud, in einer Periode feiner Entwicklung, in ber Ludwig ben Romantifern und ben Nachromantifern

1

ber geheimnisvollen Probleme eben viel näher stand, als um bie Zeit, wo das Schauspiel vollendet wurde.

Den Stoff entnahm ber Dichter einer gleich= namigen Novelle von E. T. A. Hoffmann, querft im "Taschenbuch ber Liebe und Freundschaft für 1820" und furz barauf im britten Banbe ber Novellensammlung "Die Serapionsbrüder" erschienen war. Ihrer Erfindung und Durchführung nach zu ben bedeutenoften und abgerundetsten Erzählungen Soffmanns gehörig, verleugnet fie die Gigenart biefes phantaftischen Schriftstellers, die Borliebe für Racht und Grauen, gespenstige und friminalistische Motive, für franthafte, unter unüberwindlichen bamonischen Antrieben stehende Naturen nicht und teilte auch bem Dramatifer, ber fich ber Novelle als Stoff bemächtigte. mehr von biefer Gigenart mit, als Ludwig in fpaterer Reit lieb mar. Die Welt und Runftanschauung, gu ber er fich feit der Vollendung feines "Erbförfters" burchgerungen hatte, ließ ihn die Mängel seines Schausviels mit größter Scharfe verurteilen, von jeber Beröffentlichung durch Druck ober Aufführung absehen: ein duntles Gefühl, daß das "Fraulein von Scuberi" gleichwohl ein gewaltiges und eigentumliches Reugnis feines bramatischen Talents, feiner Dichterfraft überhaupt bliebe, verhinderte ihn jedoch, die Sandschrift au vernichten.

Alls ber poetische Nachlaß bes Dichters zwischen den Jahren 1865 und 1869 von einer kleinen Zahl seiner Freunde durchgesehen und für eine erste Gesamtausgabe geprüft wurde, trat die Bedeutung des Stüdes allen Beteiligten so überzeugend entgegen, daß die Beröffentlichung dieser Schöpfung ohne weitere Erwägungen beschlossen wurde. Was Dr. Hermann Lüde im Nachwort zur Jankschen Ausgabe aussprach, läßt sich auch heute nur beistimmend wiederholen: "Das "Fräulein von Scuderi" gehört noch in die

romantische Periode Ludwigs; es ist eine bramatische Bearbeitung ber gleichnamigen Ergählung Boffmanns, beffen feltsame Bhantafien auf Ludwig eine besonbers ftarte Ungiehungstraft ausübten. Das Bigarre in ber Erfindung jener Geschichte erscheint in bem Drama noch gesteigert, das Unheimliche ber bort geschilberten fieberhaftsphantaftischen Leidenschaft tritt hier in ben grellften und schärfften Bugen bervor. Die ganze Romposition traat die Merkmale einer noch unreifen bichterischen Rraft, beren Energie und Tiefe fich aber an einzelnen Stellen in ergreifenden machtvollen Rlangen vernehmen läßt. In ber Art ber Charafterschilderung find bereits Borguge bemertbar, die ber romantischen Schule völlig fremd geblieben find, gemiffe Reinheiten, in benen fich schon ber fünftige Meister ber psychologischen Darstellung ankundigt."

Beil diefe Borguge und jene Energie und Tiefe jedem Lefer bes Dramas, mit dem Ludwig von ben romantischen Ibealen feiner Jugend gleichsam Abschied nahm, in die Augen fpringen, weil befonders die unheimlich=mächtige Geftalt bes Goldschmieds Carbillac für bedeutende Charafterdarsteller eine unwiderstehliche Unziehungstraft ausübt, ift es neuerdings mehrfach verfucht worden, bas "Fraulein von Scuberi" fur bie Buhne zu bearbeiten. In Wien und Berlin murbe eine Bearbeitung von Ernst von Wildenbruch, am Softheater zu München eine andre von Wilhelm Buchholz aufgeführt, und noch dürfte die Reihe diefer Berfuche, das Stud für die theatralische Darftellung zu ändern und zu gewinnen, nicht abgeschloffen fein. So bewußt sich Ludwig ber Mängel und Längen feines Schauspiels war und blieb, fo wird doch nur eine Bearbeitung, die fich am engften an feine Geftaltung, feine wo nicht erreichte, doch durchscheinende poetische Absicht anschließt, gegründete Aussicht auf Erfolg und tiefere Wirfung haben.

### 

Das "Fräulein von Scuberi" in seiner Originalsgestalt wurde seither nur einmal, und zwar im ersten Bande der Janksichen Ausgabe von "Otto Ludwigs gesammelten Werken," gedruckt. Der Wiederabbruck in unsrer Ausgabe stimmt mit diesem überein, ist aber sorgfältig mit Otto Ludwigs Handschrift des Dramas verglichen und an einigen Stellen verbessert worden.



# Personen

Louis XIV, König von Frankreich Graf Mioffens Berons, ein berühmter Argt in Paris, ber Scuberi Hausfreund Degrais, Polizeilieutenant von Paris Bontems, Louis Rammerdiener René Cardillac, ein Goldschmied in Paris Olivier Bruffon, fein Gefelle Meifter Martin, ein Maler Meifter Lejean, ein verarmter Goldschmied Baptific, ber Scuberi Rammerbiener Jerome, Bedienter bes Grafen Mioffens Eräulein von Scuderi La Martiniere, ihre Rammerfrau Madelon, Cardillacs Tochter, Bruffons Braut Caton, Saushälterin Meifter Claube Batrus, bes Mietsmanns in Carbillacs Saufe Gendarmen

Das Stud spielt in Paris, anfangs bes achtzehnten Jahrhunderts

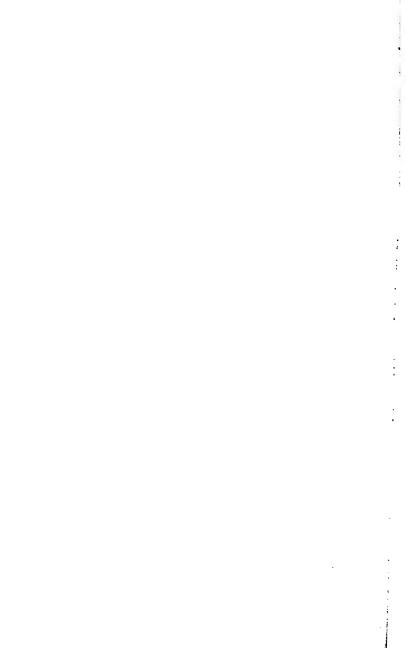

# Erffer Aufzug Bei ber Scuberi

Einfaches Zimmer. Ein Blicherichrant, Schreibtifc mit Bapiereu, nicht angftlich geordnet. Gine Thur im Fond und eine Seitenthur.

### Erster Auffritt

Graf Miollens. Berons im Gefprach

#### Serons

Ja, mein Herr Graf von Miossens, es ging, Seit ihrs verließt, in Frankreich wunderlich.

### Mioffens

3ch glaube bas Unglaubliche nur euch.

### Scrons

Kein Band mehr heilig. Bon bes Argwohns Eishauch Des trauten Herbes letzte Glut gelöscht. Der Bater traut ben eignen Kindern nicht; Der Mann ist nicht von seines Weibes Kost; Der Bruder sieht im Bruder seinen Mörder. Und wohl ihm, muß ich sagen, wenn ers that. Denn ohne Mitseid wütete der Gistmord Wie eine Seuche durch das ganze Land.

### Mioffens

Das Übel war verzweifelt, und verzweifelt auch, Ja noch verzweifelter, mein ich, die Kur.

Otto Lubwige Berte. 3. Banb

Ein Tribunal, so unbeschränkt an Macht Als diese chambre ardeute, ist unerhört. Und dieser unerbittliche la Regnie An seiner Spike. Spanien hat nun Nichts mehr voraus vor Frankreich. Der Gerichtshof Wiegt Spaniens heiliges Gericht noch auf.

### Serons

Wahr ists; die fernste Möglichkeit genügt, Das kleinste Wort, das man willfürlich auslegt, Und frech dringt er ins Innerste der Häuser Und reißt den Bater aus der Seinen Urm. Da schützt kein Rang, kein Rus, kein wohlerworden Verdienst. Der Henker der Tortur arbeitet Für den Kollegen auf dem Blutgerüst; Denn eher giebt der Tod ein Opfer wieder, Als dieser la Regnie. Aus seinen Kerkern Führt nur Ein Weg: der Weg aufs Blutgerüst. Und Enade dem, der laut ein Urteil wagt über dies Treiben! Gegen euch, Herr Graf, Sonst gegen niemand thu ichs.

Mio Mens

Meifter Gerons,

Daß eur Vertrauen ich zu schätzen weiß, Beweist, daß ich es argwohnlos erwidre. Denn hier beschützt mich die Geburt so wenig, Als euch der Ruf von eurer Meisterschaft Als Arzt. Den Pair des Reichs, den Grasen trennt Kein Vorrecht mehr von dem gemeinen Pödel. Die Kammer ists nicht mehr der Pairs, die ihre Mitglieder richtet. Vor ein königlich Tribunal wie den Bürger und den Bauer Schleppt man den Herzog, Grasen und Baron. Dem König konnte nichts gelegner kommen Als dies Verbrechen, das dem neuen Griff In unser Recht erwünschten Vorwand lieh.

Ein Stückhen Staatstunst, bas bem schlauern Schüler Des schlauen Lehrers Ehre macht. Das ist Sin Kunststück noch aus Mazarinis Schule. Damit bricht er bes Abels Ansehn vollends Und sichert sich zugleich bes Pöbels Gunst Und spielt uns dieses Werkzeug aus den Händen, Und wie erst wir es gegen ihn gebraucht, Wird ers zu brauchen wissen gegen uns. Der Ananas lebt von gemeinem Dünger — Und dieser große Ludwig ward so groß, Weil er es nicht verschmäht, so klein zu sein, Dem Kote schön zu thun an seinen Sohlen. Allt, uralt ist die Wahlverwandtschaft zwischen Der Hese und dem Schaum.

### Scrons .

Und wirklich war es nur des Volkes Gunft, Was dies Tribunal möglich machen konnte, Tas sich herausnimmt, was der König selbst Nicht wagt, und seine Eisersucht heraustrott, Die keine Macht im Staate sonst mag dulden, Als die wie Strahlen von der Einen Sonne Ausgehn allein vom Königsdiadem.
Doch schon beginnt die leichtgeschürzte Gunst Des Bolks den alten Günstling zu verlassen.

### Hioffens

Ein Lied scheint jest ber Günftling von Paris.
Schon vor bem Thor empfing es mich; balb liefs Neben mir her, balb kam es mir entgegen.
Ein alter Schuster brummt' es bei ber Arbeit;
Die jungen Herrn — ihr wißt — die eben nichts sind Mis jung, begrüßten sich bamit, als wars
Ihr Bundesgruß; ben Kunden gabs der Krämer Unter den Buden als Zulage drein.

### Serons

Das Bolf spielt gern mit solchem Wort. Es läuft, Ists einmal ausgeprägt, wie eine Münze Bon Hand zu Hand. Wer nicht von seinem Eignen Die Schuld ber Unterhaltung tilgen kann, Stutt seine Armut mit Entlehntem auf. Ich kenne manchen, der nicht hundert Worte Im Berat hat und bennoch sich was weiß; Und neunundneunzig sind geborgt davon. Die meisten Menschen leben von der Phrase Und sind drum selber nur lebendge Phrasen. Ein eignes Sein wird immer seltener. Solch Wort sliegt wie ein bunter Federball Hin und zurück durch den Verkehr, dis sich Die Farb vergriffen, oder bis ein andrer Und bunterer des Vorgen Gönner erbt.

"Liebe sei ber Helmschmud fein, Den nur Tapferkeit soll tragen. Wer vor Dieben kann verzagen, Ist nicht wert, geliebt zu sein." Das Berschen, das ihr meint: ists dieses nicht?

### Mioffens

"Ber vor Dieben kann verzagen, Ist nicht wert, geliebt zu sein —" Ganz recht. Das ists.

### Serons

Die wir erwarten hier in ihrem Zimmer.

### Mioffens

Das Fräulein Scuberi? Bei meiner Seele! In diesem Wort weht was von ihrem Atem. Und kommts von ihr, dann hat dies kleine Lied

# PRINCE PROCEEDING 188 SECONDE STREET STREET

Eine Geschichte, die mich intressiert. Bon ganzem Berzen acht ich biefe Dame.

# Scrons

Und wenn sies nicht verbient, verbient es feine.

# Mioffens

Bewundernswürdig ift, ja unbegreistich, Wie dieses Fräulein aus des Alters Schiffbruch Der Jugend Reize sich gerettet hat. Bon siedzig Jahren zeigen sich kaum dreißig. Der süße Duft der Mädchenhaftigkeit Liegt über die Erfahrung hier gebreitet, Die nur ein langes Leben geben kann. Und so vereinigt sie, was beide Zeiten, Den Winter und den Sommer, reizend macht. Benn man nur sie sieht, meint man, weißes Haar Gehöre zur vollkommnen Frauenschöne;

# Herons

Der Seele Jugend ist der warme Boden, Der dieses Fräuleins erwge Blüte treibt. Inmitten dieser sittenlosen Stadt
Steht sie in wunderbarer Reinheit da;
Selbst die Verleumdung hat es nie gewagt, Ihr Schwarz in dieses reine Weiß zu malen. Urm ist sie, und doch ist sie reich im Geben, Weil Weisheit ihre Güte unterstüßt. Kann sie nur wenig geben, giebt sies so, Daß dieses Wenig Viel den Armen wird. Denn sie giebt nicht nur, um zu geben, wies Die Reichen thun; nein, sie giebt, um zu helsen. Bis sie nach Hause tommt von ihrer Andacht Zu Notres Tame, verkürzet euch vielleicht Die Zeit, zu hören, wie jenes Lied entstand.

# TO TO TO TO TO TO 184 ECONOCEN ECONOCEN

# Mioffens

Ergählt mir, Meister Serons; feib fo freundlich.

# Serons

Trok Regnies Strenge, trot ber Schlauheit Degrais, Des Polizeilieutenants, treibt eine Bande Bon Mörbern in ben Stragen von Baris Allnächtlich ungescheut ihr gräßlich Sandwerk. Es hat bamit gang eigene Bewandtnis. Denn nur ben Albel trifft ber Meuchelbolch. Nur auf Geschmeibe scheint es abgesehn. Bo ift ber Ebelmann jest in Paris, Der nicht fein Liebchen hatte, bas er nachts Geheim besucht? Und wer geht diefen Weg, Der nicht zuweilen ein Beschent, fei es Gin ebler Schmud, ein Ring, ein reiches Armband, Auf feinem Bergen trug für feine Berrin? Gin bofer Beift scheint jener Bande dienstbar, Der ihrs verrat, so oft ein Ravalier Mit foldem Schmud gur Liebsten nachtlich manbert. Denn fruh am Morgen findet man ihn tot, Und fonst ist nichts ihm als ber Schmuck geraubt. Der schlaue Degrais tobt, daß feine Lift Bor einer größern weichen muß. Bergeblich, . Daß die Marechaussee, ein kleines Beer Un Bahl, Die Strafen von Paris allnächtlich Bei jedem Stundenschlag durchzieht; vergeblich, Bas irgend Lift erfinnen mag, Bertleibung, Berftede - nichts, nichts fpurt die Thater auf, Und ihre Spur erneuert jeden Neumond Ein und berfelbe Dolch — scheint es doch fast Gin und berfelbe Urm; fo gleicht fich ftets Des Stokes Richtung und ber Bunde Form.

# Mioffens

Und keinem noch gelangs -?

#### FREE TO THE STATE OF THE STATE

Serons

Wenn er allein ging,

War er verloren.

Mioffens

Das geschieht noch jett?

Scrons

Vor wenig Nächten noch. —

Mioffens (für fic)

Dies Magnis könnte Mich reizen. Nunmehr ist der Schmuck wohl fertig, Mit dem der Narr, der Goldschmied Cardillac Mich sast ein ganzes Jahr hat hingehalten. Die Nacht noch, wenn es möglich ist. Ich will Den Urm doch sehn, der schwerer wiegt als meiner. Ein Harnisch unterm Aleid —; ich will doch gleich Jum Goldschmied schicken. — Bester Meister Serons, Mir fällt ein wichtiges Geschäft da ein. Beendigt nur, ich ditt euch, die Erzählung. Bielleicht kommt unterdes das Fräulein. Sonst Ersuch ich euch, mich zu entschuldigen Bei unser Freundin, komm ich später wieder.

# Serons (verneigt fich)

Die Herrn vom Hofe wandten sich vor kurzem Deshalb in einer Schrift, von Dichterhand Geschrieben, an den König. Ein Gericht — Das war des Schreibens Inhalt — zu bestellen Mit größrer Vollmacht und Vesugnis noch, Mis die von des la Regnie Tribunal. Das Schreiben wußte Ludwigs Citelkeit So wohl zu treffen, daß er schon bereit schien, Ihm zu willsahren. Fast schon unterlag sein Bedenken, als sein Auge wie aus Jusall Auf unfre Freundin siel — es war in den

Gemächern der Marquise Maintenon, Und unter andern Herrn und Damen auch Das Fräulein zegenwärtig, das der König Borzüglich schätzt und achtet. Bei ihr bleibt Er stehn und fragt — er sordert sie zuweilen Zum Scherz heraus — sie lächelnd, ob nicht sie auch Den Rittern um der edeln Minne willen Geholsen sehen möchte. Da erhob Das Fräulein sich. Ein Rot, wies morgenröter Die siedzehnjährge Wang nicht kleiden kann, Umwob die edeln Züge; zwischen Scham Und edelm Zürnen sprach sie aus dem Stegreis:

> "Liebe fei ber Helmschmuck fein, Den nur Tapferkeit darf tragen. Ber vor Dieben kann verzagen, Ift nicht wert, geliebt zu fein."

Der König, überrascht von dieser Verse Erhabnem Sinn, verneigte sich voll Achtung Und ließ sosort die vier gereimten Zeilen Als Antwort setzen unter das Gesuch. Bon diesem aber war nicht mehr die Rede.

# Mioffens

Nun, Meister, nehmt ben Dank für eure Güte. Ein wichtiges Geschäft ruft mich. Empsehlt mich Dem würdgen Fräulein und lebt wohl für heut. (A6)



Biveiter Auffritt

Ta Marfinière. Berons

Martinière (in ber Thur)

Sie find allein?

# 

# Scrons

Ich bins. Soeben ging Der Graf Mioffens.

Sie tommt berein Seid ihr frank? Was ift euch, Frau Martinière? Ist dem Fräulein was? Ihr seid so ängstlich —

# Martinière

Meister Serons, wie Hab ich den Augenblick erwartet, euch Allein zu sprechen.

# Serons

Mun, fo fprecht! Wir finds.

# Martinière

Denkt euch, die vorge Nacht — das Fräulein war Bei Hof — und ich allein in diesem Zimmer, Baptiste war in die Nachbarschaft gegangen, Ich weiß nicht anders, als die Hausthür hat Baptiste verschlossen — denkt, wie ich erschrecke. Als ich die Vorhausthüren gehen höre So hastig, daß ich weiß, Baptiste ists nicht, Und eh ich mich bezinne nur, warum ich Doch so erschrecke — Meister Serons! wird Die Thür hier ausgerissen, und ich din — Denkt euch — allein mit einem Manne hier Mit wildem Blick, von wildem Haar umflattert, Todblaß — zwei glühnde Augen — "Schweigt" — so spricht er

Mit brohnber Stimme, brohnberen Gebärben — "Schweigt, wenn ihr euer Leben liebt!" Ich mußte Wohl schweigen. Un ber Kehle packte mich Der Schrecken sest mit unsichtbarer Hand. "Wo ist das Fräulein Scuderi?" — Was ich Auch stammeln mag, er glaubt mir nicht. Balb broht er,

# PORTUGATE TO THE SECOND SECOND

Bald ruft er, wie im tiefften Jammer weinend: Die einzge Soffnung feis in feinem Glenb, Dem Fraulein Scuberi fein Berg zu öffnen, -Spricht von der Qual, die feit acht langen Tagen Un feinem Leben gehre. Endlich hab ich Die Stimme wieber, rufe nach Baptifte. Die Gaffe ber larmt bie Marechaussee. Das giebt mir meinen gangen Mut gurud. Auf feinem Untlit mar es, als erblaßte Die Blaffe felbit: ein Schrei rang ftohnend fich Aus feiner Bruft, ber mir bas Berg burchichnitt. Ein Raftchen holt' er unterm Mantel vor Und ftellts hier auf ben Tisch, und handeringend Sturat' er bavon. Baptifte fand offne Thuren, Die er gurud tam. Dann, als heute mittag Ich mit bem Fraulein nach bem Boje fuhr, Da reißts den Schlag euch auf, daß wir erschrecken. Ein bleich Gesicht, von Saaren wild umflogen, Sieht euch herein - es mar berfelbe, gang Gewiß berselbe, ber ben Schmuck gebracht. Bir schreien auf vor Schred. Er gleitet ftohnend Vom Tritt herab — ich weiß nicht, wo er blieb. Bats nicht geschellt? 3a - Gott fei Dant! Da tommt Mein Fräulein. Uch, ihr wißt nicht, werter Meifter, Wie mich feit gestern abend alles angitet. Sie follte nicht allein gehn, doch fie thuts. Befeht einstweilen euch bas Raftchen und Bas brinnen ift. Dies Raftchen ifts, bas geitern Der schauerliche Buspruch hat gebracht. Entschuldigt mich; ich tomme gleich gurud.



# Dritter Ruftritt

Serous (allein; betrachtenb)

Gin Ctui für einen Schmuck, wenn ich Nicht irre. Und ich irre nicht. (Rimmt heraus)

Das ift

Ein Schmuck für eine Königin. So wertvoll Der Stoff — die Kunft hier überwiegt ihn noch. Nie sah ich folchen Wert, nie folche Arbeit.



# Dierter Auftritt

Fraulein Bruderi. Marlinière. Berone

Eraulein (giebt Gerone bie Banb)

Ihr seid mir nicht willsommner, alter Freund, Alls sonst; das ist nicht möglich. Doch bedürstiger Des Freundesrates sanden Sie mich nie. Sie wissen alles? Haben auch die Zeilen Gelesen?

Serons (hat ihr bie Sand gefüßt)

Beilen? - welche?

Eräulein.

Bier, worin

Der unheilvolle Schmud gewidelt ift.

Scrons

hier ift etwas gefchrieben.

Eräulein

Lefen Sie,

Und ift es möglich, troften Sie mich bann.

Ich habe fiebzig Jahre leben muffen, Um foviel Hohn und Schimpf noch zu erleben!

# Serons (lieft)

"Liebe sei ber Helmschmud fein, Den nur Tapferkeit barf tragen; Ber vor Dieben kann verzagen, Ift nicht wert, geliebt zu fein!"

"Euer scharssinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat uns, die wir an der Schwäche und Feigheit das Recht des Stärkern üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollen, vor großer Versolgung errettet. Als Zeichen unsrer Dankbarkeit nehmt diesen Schmuck, das Kostbarste, was wir seit langer Zeit auftreiben konnten. Wir bitten, daß ihr uns eure Freundschaft und euer huldvolles Ander en nicht entziehen möget.

# Eräulcin.

Und was fagt ihr bazu?

# . Serons

Ich weiß nicht, was Ich benken soll. Der wunderliche Baum Der Zeit wirft euch die allerwunderlichste Bon seinen Früchten in den Weg. — Wollt ihr Den Schmuck behalten?

# **Eräulein**

Ich? Doch nimmermehr! — Wär er nicht gar so wertvoll, könnt ich glauben, Die Sache rühre von den Rittern her Als Rache für den unbedachten Scherz. Ich möchte mit des Himmels Gabe hadern, Die harmlos mich so tief herabgewürdigt, Daß eine Rotte Bösewichter mich Für ihren Advokaten halten darf.

# Serons

Deshalb, mein Fraulein, zurnt der Gabe nicht, Die — harmlos, wie ihr selber sagt — so oft Den Freundestreis euch hat entzückt. Was wär So herrlich, daß gemeine Bosheit nicht, Wenns ihr nur dient, sich drauf berusen sollte?

# Martinière

Sie sind nie billig gegen sich.

#### **Eränlein**

Was mürben

Sie thun an meiner Stelle?

# Martinière

Weg erst mit Dem Schmuck hier. Wessen Blut mag baran kleben! Geben Sie ihn ber nächsten besten Kirche.

Eräulein.

Das darf ich nicht.

Serons

Sie dürfens nicht?

Martinière

Warum?

Eräulein.

Ich barf nicht fremdes Gigentum verschenken.

Martinière

Wie wollen Sie den rechtlichen Besither Ermitteln? Mags die Kirche dann!

# Fräulein.

3ch sehs

Ihm an ben Angen an. Mein alter Freund hat etwas ausgefunden.

# Martinière

Denn Sie können Die Sache boch zum Stadtgespräch nicht machen. Wenn Degrais was davon erfährt. Das wäre

Wenn Degrais was davon erfährt. Das wäre Genug, euch in la Regnies hand zu liefern.

# Fräulein

Laß unsern Freund —

# Serons

Was ich bavon verstehe, Giebts einen Golbschmied nur, der das kann machen, Nicht in Paris allein, nein, in ganz Frankreich, In ganz Europa. René Cardillac Ist dieses Schmucks Versertiger. Laßt ihn Her zu euch kommen; laßt den Schmuck ihn sehn. Er muß es wissen, wem er ihn gemacht, Und diesem gebt sein Eignes dann zurück.

# Eräulein

Nun fiehst du, Martinière, Serons denkt Bie ich. Und war Baptiste schon bei bem Golbschmied?

# Martinière

Er fand ihn nicht daheim. Zu Saint-Sulpice Fand er den Meister. Der will kommen, wie Er seine Andacht nur beendigt hat. Ihr könnt ihn jeden Augenblick erwarten.

# Serons

Erschreckt mir nicht, mein Fräulein, wenn er kommt. Er ist ein seltsamer Gesell. So wie Es Menschen giebt, die unter Engelslarven Den Teufel bergen, so giebts Menschen auch, Die Teufel scheinen und doch Engel sind. Zu diesen stellt den Cardillac. Nie barg Eine rauhre Nuß euch einen süßern Kern.

Gin langes, frommes, tabelfreies Leben Boll Biederkeit und jeder Bürgertugend Steht für die wunderliche Larve ein. Er ist ein Künstler, der so ganz versunken In seine goldnen Träume ist, daß ihm Die Wirklichkeit zum bloßen Traum geworden, Der Traum zur Wirklichkeit. Nachtwandlern gleich Geht er durchs äußre Leben und erschreckt Die Wachenden.



# Fünfter Auftritt

Baptifte. Die Porigen. Jann Carbillae

Baptifte

Der Meister Cardillac! Er hat nicht lange Zeit. Roch in zwei Kirchen Muß er den Abend, sagt er.

Eräulein.

Laß ihn kommen.

Baptifte (abgehenb)
Ihr könnt eintreten, Meister Cardillac.
Cardillac tritt unbeholfen ein

Fräulein.

Seid ihr der Meister Cardillac? Cardillac verneigt sich

Scrons

So wenig

Rann biefer Meister sich verleugnen, als Seine Arbeit. Beibe rat man gleich.

# PORTURATE THE 144 STATES OF STATES

Cardillac

Ihr seid

Sehr gutig, Berr.

Fräulein

Ich ließ euch, Meister, bitten, Zu mir zu kommen. Gine Frage hab ich An euch.

.Cardillac

habt tausend, und antworten will ich.

# Fraulein

Seht diesen Schmuck und leset diese Zeilen. Ein Unbekannter brachte gestern nachts, Als ich abwesend war, dies beides und. Entstoh.

Cardillac (lieft und befieht)

Hm! Ja! Das glaub ich.

Franlein

Ihr feht nun,

Das ich bas nicht behalten kann, woran Das Blut bes Gigners klebt.

Cardillac

Rlebt Blut baran?

Beigt boch! Sm! Ich für meinen Teil, ich feh Sier nichts von Blut. Das macht verbammte Fleden. Das mußt ich fehn.

# Serons

Das Fräulein meints nicht wörtlich. Man fagt ja wohl: Un diesem ober jenem Klebt Blut, wenn drum ein Mord begangen ist.

# Cardillac

Hm, ja! das fagt man freilich. Und die Frage? So ists das nicht?

# FOR THE POST OF THE 145 SECTION SECTIO

# Serons

Bwei Fragen finds. Die erfte Ift: ob ihr biefen Schmuck gemacht?

Cardillac (wirb eifrig)

Das ift die Frage? Und nun frag ich euch? Wenn ihrs erlaubt, ob hier noch Frage fein tann? Warum habt ihr nicht euer Aug gefragt? Muß man mich fragen, ob ich bas gemacht, Bas keiner sonst kann machen, als nur ich? Die Arbeit, Berr, von mir, die euch nicht felbft fagt, Wer fie gemacht hat, feht, die nehm ich fo Und schlag fie euch zu Brei. Berr, habt ihr Augen? Und fragt mich, mas ihr felber feben könnt? Warum fragt ihr mich nicht, ob bas hier gelb, Das rot und bas - ei, geht mir boch jum Benter!

# Serons

Gi, Meister, seid ihr fur, -

# Cardillac

Berr, seid ihr lang Mit euern Fragen. Nunmehr könnt ich auch Die zweite miffen.

# Serons

But. So fagt bem Fraulein, Für wen ihr biefen Schmud verfertigt habt.

# Cardillac

Ihr fragt ichon wieder unnut, Berr. Für wen Denn sonst als für bas Fraulein?

Scrons

Sabt ihr mich

Bum beften?

#### Cardillac

Bem? wenn bem nicht, ber ihn hat? 10

# Scrons

ţ

Benn ihr es so nehmt, freilich; wenn sie ihn Einmal besitzen sollte, war er auch Für sie gemacht. Doch seht ihr, daß das Fräulein Ihn nicht besitzen will. Deshalb ja eben Seid ihr gefragt. Man will von euch nun wissen, Bem dieser Schmuck hier rechtlich angehört, Bem ihr ihn auf Bestellung habt gemacht?

#### Cardillac

Den macht ich, Berr, auf eigene Beftellung, Das heißt - wenn ihr es hören wollt -: ich suchte Ein's Tags bas Schönite von Demanten aus. Bas ich befaß. 3ch bin fo arm nicht, Berr, Daß ich nicht faufen könnte, mas ich mache: Den Schmud hier macht ich mir jum beiligen Chrift, Und als er fertig war, ba fagt ich mir: Du bift ein großer Gunder, Cardillac, Du willft ben Schmud jur Buge beiner Gunben Den Beilgen opfern, wenn bu dich erft fatt Gesehen haft. Und legt ihn in die Trube. Da war er eines Morgens fort - weiß Gott. Wie es geschehn — ber einzge Schmuck allein Bar fort; sonst fehlte nichts. Bas ist bas anders Als himmelsschickung? sag ich nun. Mir war So fromm ju Mut, da ich ben Schmuck gehämmert, . Und wie ich nun das edle Fraulein feb, So wird es hell mir por ben innern Augen: Da weiß ich endlich, daß ich fonst für niemand Den Schmud gemacht als für das edle Fraulein.

# Scrons

Gi feht; ihr glanzt in allen Farben, Meister, Trot euerm Schmuck hier. Daß ihr fromm seid, wußt ich; Daß ihr galant sein könnt trot einem Hosherrn, Damit habt ihr mich überrascht.



# Eräulein (verwundert lachelnb)

Hab ich

Euch recht verstanden?

#### Cardillac

Benn ihr gütigst mich Verstehen wollt, bitt ich euch nicht vergebens: Helft meinem frommen Traume zur Erfüllung, Behaltet gütigst, was nur euch gehört.

# Fräulein

Nein, Meister, seid ihr denn —? Was fällt euch ein? Wär ich, was ich gewesen bin, noch jung Und, was ich nie war, schön; dann, ja; wer weiß, Was dann geschäh. Denn wär ich jung und schön, Wär ich auch eitel. Aber, aber, Meister — Auch abgesehn davon, daß ich nicht weiß, Wie ich nun eben zu der Gabe komme; Wie soll dem welken Arm der frische Schmuck, Der nur erinnern wird an das, was sehlt? Und was dem Halse der Matrone, die Sich putt, indem sie ihn versteckt? Ich weiß, Es ziert ein Schmuck die Schönheit nur allein, Die schön genug ist, auch den Schmuck zu zieren. Soll er in ewger Ruh begraben liegen?

# Cardillac

(hat, während das Fräulein iprach, den Schmud in die Hand genommen und mit Überwindung wieder hingelegt; jest faßt er ihn frampfhaft mit zitternder Hand; sein Weien ift im Nampf; was er spricht, mehr Selbigespräch)

Ihr wollt ihn nicht. Durchaus nicht. Wollt ihn nicht. (Er ichiebt ihn mit Gewalt wieder von sich)

Geb ichs ber Kirche, hat die Armut nichts. Doch in des Fräuleins Hand da wuchert es, Bringt Segenszinsen hundert, taufendsach, Und was ich vorhab, dazu brauch ich Segen. Und sicher bin ich vor dem bosen Geist. Sie ist ein Lind des Lichts. Auftommen kann Er nicht vor ihr. — Rein, nein. Mein edles Fräulein, Ihr müßt —

(Er faßt ihn, um ihn bem Fraulein bingureichen; wie er ihn in ber hand hat, reuts ibn, und er ziebt ibn gurud')

3hr wollt ihn nicht. Bricht mir der Schweiß Da aus. 3ch bitt euch, habt Barmberzigkeit Mit einem Sunder, nehmt ihn hin — (Er nimmt den icon bingeichobnen wieder gurud; ichwer aniatment)

3hr wollt 3hn nicht — durchaus nicht — wollt ihn nicht? Ah, ah Er bleibt mir an den Händen kleben, und Doch brennt er mich.

(Er bricht in Schluchgen aus)

Rehmt ihn doch nur. Nehmt ihn. O, all ihr Heiligen! — Ich — hm — ja — ich — Muß schnell nach Haus; da fiel mir etwas ein.
(Bleibt stehn und hebt die Hand nach dem Schmud: bezwingt sich) Ob — ja — nein. Ich muß fort, muß fort. Ja, ich Muß fort. Hm, ja; da wartet einer — seht — (Bezwingt sich noch einmal)

# **Franlein**

So nehmt boch -

Cardillac (fratt fich an ben Chren)

Ift das eilig! Ist das eilig!

(Als wenn ihn jemand gerufen)

3ch tomme schon!

(In polternber Gile, wie gejagt, ab)

# Sedister Auftritt

#### Dorige ohne Carbillar

Eräulein (nach einer Pauje verdust, wie alle) Rrankt ihn die Weigrung fo?

#### Serons

(ber die unbehaglide Stimmung durch einen Scherz vericheuchen will) Mein Fräulein, nehmt mir euer Herz in acht! Um euer Herz will euch der Meister bringen. Das ist der Fisch, nach dem der Schmuck hier angelt.

# Martinière

Ja; er ift rasend, wenn er nicht verliebt ift.

# Eräulein (lachenb)

Das wär mir doch noch eine Goldschmiedsbraut: Gesett von Jahren und von echtem Abel. Wenn er — wir scherzen, und doch ist es uns Kan rechter Herzensernst mit diesem Scherz. Ich will es nur gestehn, was ich empfinde. Mich fränkt es, daß ich einem Ehrenmann So unrecht thun muß, und kanns doch nicht ändern. Sein Hiersein preßte mir, ein Alp, die Brust, Und kaum barg unter Scherzen ich die Angst. Wehr wars als Widerwillen — Grauen wars, War Schauber, was der Mann mir hat erregt.

# Martinière

Berliebt ist er. Das laß ich mir nicht nehmen! Borhang fällt

Enbe bes erften Aufzugs

# Bweiter Aufzug

# Erster Huftritt

Divier fist arbeitend. Wadelon, von ihm nicht bemertt, nast fich ihm; juweilen halt er inne und seufzt auf; wie er das wieder thut, neigt fie fich zu ihm; auffehend fieht er ihr Gesicht an dem feinen

# Madelon

Schon wieder?

Olivier (id)ridt auf)

Madelon?

# Madelon

Wie klingt das kläglich!

Das heißt nicht: Mabelon ist all mein Glück.

Böser Olivier, bist du so falsch?

Du fagtest: Madelon, du bist mein Ich;

Und weiß bein Ich allein nicht, was dich frankt?

# Olivier

Mein Glud ift bein; ben Schmerz laß mich behalten-

# Madelon

Gieb lieber mir ben Schmerz. Den Schmerz vertraut Man nur dem Freund; das Glück teilt man mit jedem; Bertraust du mir den Schmerz, bin ich dein Freund. Bin ich bein Freund nicht? Ach, so täuscht ich mich! Dir wollt ich alles sein; und nun giebst du

# PORTUGUES TO THE SECOND STATE OF THE SECOND STATE OF THE SECOND S

Die befre Hälfte mir zurück. Du benkft, Ich bin ein kindisch Mädchen, gut nur, wenn du Erheitrung brauchst. Ernst muß der Freund dir sein. Ich bin nicht kindisch nur; ich kann auch ernst sein. Wie qualt ich mich! Er überschätzt mich, dacht ich, Hält mich für besser, klüger, als ich bin. Nun seh ich, wie ich irrte, und du zwingst mich, Mich selbst zu loben. Alles dir zu sein, Hosfit ich — und bin dir nichts.

#### Olivier

Du bift mir - zu viel!

# Madelon

Doch haft du recht. Ich bin ein albern Kind. Gewiß! Sonst könnt ich raten, was dir fehlt. Ich kanns nicht, kann nur weinen, kann nur bitten, Wenn dich was ängstet, das dich treffen soll, Laß michs mittreffen!

Olivier (thut fic Gewalt an)
Eine Grille ifts.
Du würdest lachen, wenn dus wüßtest. Komm
Und laß uns scherzen.

# Madelon

Sag mir, ifts mein Bater?

Olivier (tann eine Anwandlung nicht bergen) Dein Bater?

# Malelon

Claudes Caton sagt' es mir. Er hat dich hart behandelt meinetwegen, Urmer Olivier! Für dich nicht hätt er Mich ausgezogen — doch was ist dir?

Olivier (aus Gebanten aufichredenb)

W0=

Von sprach ich boch?

# Madelon

Von meinem Bater.

#### Olivier

Mag.

Hab ich —

# Madelon

Wie er dich aus dem Haus gestoßen, Weil ex ersuhr, daß du mich liebtest. Ich Hatt es ihm selbst gesagt. Clivier, Nicht wahr? Gin Kind darf seinem Bater nichts Verschweigen? Wollt ich auch, ich könnt es nicht. Und er ist gut, wenn er auch manchmal zürnt. Das einemal schien all mein Flehn umsonst, Doch in der Nacht —

Olivier (wieber aus Gebanten aufichredenb)
Bas weißt bu von ber Racht?

# Madelon

Du närrischer Olivier; wie du fragst! Hatt er sichs anders überlegt. Da siel Ihm bei, wie du so fleißig doch und wie Geschickt du bist. Früh kam er vor mein Bett Und sagte: Wohin denkst du, daß so früh Ich gehe? Auf den Markt wohl? — Albern Kind! So früh? Ich gehe zu Olivier Brusson, Und will er, seid ihr Bräutigam und Braut. — Da litt michs freilich auch im Bett nicht mehr. Du schricks? Ich hörs am Tritt. 'S ist Claudes Caton; Sie darf uns nicht beisammen sehn, sonst zieht Sie uns mit ihren Scherzen aus.

# Iweiter Auftritt

#### Caton. Dorige

Caton (noch in ber Thur)

Beil ich

Doch just vorbeigeh. Guten Tag herein! Wo Liebesleute sind, brauchts nicht den Wunsch. Ich muß mich segen, wenn ihr mirs vergönnt. Bor Schrecken zittern mir die Anie. Stets mächtger Wird der Gottseibeiuns. Gi, ei, ei, ei! 'S geht nirgends toller zu, als auf der Welt.

# Madelon

Ihr habt boch stets was Neues.

#### Caton

Ja; bas Reue,

Gott feis geklagt. Seit vierzig Jahren hab ich So vieles Neue nicht erlebt, als nun In einem Monat. Sm; bas Neue, bas -Bit neu; bas Alte aber ift bas Gute. Und boch ist jest nichts neuer als das Gute. Doch bas ists nicht, was ich zu fagen tam. Ja, braver Meister Cardillac, jest muffen Die Frommen fich zusammenthun. Denn foll Die Welt Gin Sahr noch halten, toftets Anieen Und Beten, Faften, Beichten, Banberingen. -Der fromme Meifter - in ber Rirch ift er Bewiß. Wo follt er anders fein? Bang recht. 'S ift feine Beit. D ja, in biefer Beit Ifts endlich Beit, auf nichts mehr Beit zu wenden, Als baß beizeit — bu lieber Gott! bin ich Da in die Zeit gekommen - was boch - ja, Dich wundert gar nichts mehr; i Gott bewahre! Die Welt geht jett fo rasch, daß man sich nicht

Bermundern darf, will man gurud nicht bleiben Ler Deifter Cardillac - tenn ich ihn vier Und gwanzig Sahr! Bie fo? Und war fein Sa Richt mehr, als wenn ein andrer ichwur, fein Rein. Richt wie ein eifern Ihor, badurch fein Aber. Rein Außer und fein Joch ben Beg mehr fand? Und boch! Beut ichilt er lant, das Angericht Bornflammig: Fort mir bir! Aus meinem bans! Aur bich hangt diefe Frucht zu boch. Mein Kind Bold einem Burichen? Und benielben Burichen. Den er beut ausgewiesen, führt er felber Mit feiner felben Sand burch felbe Thur In felbes Saus und in die felbe Stube. Bur felben Tochter, die er erft ihm bat Berfagt. Da mochte man doch felber nicht Ten felben Mugen und den felben Ohren -3ch fage weiter nichts: auch wollt ich bamit Bar eigentlich nichts fagen. Conft einmal. Benn einem eine Taub ins Maul geflogen. Bill fagen: wenn ein Menich ein Glud gemacht. So war er froblich auch von Angesicht Und lobte Gott und die ihm wohlgethan -Ihr meint, das geht auf euch? Run, wen es traf, Der wirds wohl fpuren. Aber folch ein Brautlein -Guch mein ich nicht, herr Bruffon. Ja, bes Konigs Erhabene Person, war er nichts mehr Mls eines Burgers Rind, durfte feche Rergen Bon weißem Bachfe feinem Beilgen ftiften. Bas meint ihr? René Cardillacs, bes bravften Und angesehnsten Burgers in Paris Erwählter Schwiegersohn - und ein Gesicht, Mis mar - ich nenne niemand, nein: ich nicht! Doch tommen einem allerlei Gedanten. Ein aut Gemissen macht nicht bleich - ich meine Den Mann im Mond -, und wenn ein großer Saß So ploklich fich in Lieb vermanbelt, mer

# FOR THE PORT OF THE 155 SECTION OF THE SECTION

Muß benn auch gleich an Liebestrante benten! Gin frommer Menich bentt heutzutag gar nicht. Nun bin ich fertig für biesmal.

(Schritte außen; indem fie öffnet)

Der Meifter?

Ja. Und ber arme Lejean ift mit ihm.



# Dritter Huftritt

Carbillar raid berein; binter ihm Tejean. Die Porigen

#### Cardillac

Ihr wollt? — Bas wollt ihr? Kommt ihr mir schon wieder?

Hab ich nicht erst —? Wer saugt am Bürger nicht Sich voll? Der hof, die Kirche; muß auch folch — Ihr kommt zu mir, als müßt es sein. Zu wem Geh ich denn nun?

# Lejean

Märt ihr ein braver Armer, So fagt ich: Geht zu René Cardillac! Benn Gott nicht hilft, so hilft der Cardillac.

#### Caton

Bei Gott! Er ift ein Sieb. Von oben schüttet Der Herrgott; unten liest bas Armut auf.

Cardillac (als follt es niemand sehen, daß er giebt)
So; gebt die Hand — so, Tölpel. Muß es denn Jed Mutterkind mit ansehn?
(harlsh)

Ich euch geben

Und immer geben! Fragt doch, ob ich folch Ein Schwamm bin, den man nur zu drücken braucht.

# Lejean

D, Meifter -

#### Cardillac

Haltets Maul! — Sie nennen mich Freigebig hier? Ich bins nicht. Ich bin geizig. Und sagt ihrs jemand — Überlaufen wird Man ohnedem von Freund und Feind. Schon gut. Noch eins! Wenn ihr wo sagen hört: Der Mann, Der Cardillac ist doch ein geizger Schust; Da zuckt die Uchseln, sagt: Das weiß der liebe Gerechte Gott, und ich — ich habs ersahren! Sagt ihr mir irgendwo, daß ich euch gab — (wieder barich)

Nun geht und laßt mich ungeschoren!

Lejean

Taufend

Und aber tausend —

Cardillac

Wollt ihr geben? frag ich.

Lejean

Last einen alten Mann -

Cardillac

Schert euch zu bem

Und jenem -

Lejean

So nimm du den Dank, o Gott, Den biefer gute Mann —

# Cardillac

Bum Benter! Bringt

In diefer gottesläfterlichen Zeit Die Menschen noch jum Fluchen!

(wicher, als follt es niemand fonft horen)

Seid mir fparfam,

# PORTO TO TO TO TO TO THE PORTO THE PORTO TO THE PORTO TO

Und jeden Freitag könnt ihr — (wieder barich)

Wart, ich will

Guch Beine machen!

(er tommt mit einem hammer auf ihn gu) Rejean entflieht



# Dierter Auftritt

Porige ofine Tejean

#### Catan

Bunderbar! O über Den Mann, der aller Heiligen wunderlichster Und aller Bunderlichen heiligster! Ihr seid mir ein Johannes in der Büste. Bie jener seinen Leib in hären Kleid, Berstedt ihr eure Milde hinter Zorn.

# Cardillac

Gieb mir mein Hauskleid, Madelon — Daheim Ift boch baheim.

# Caton

Doch, Meister Cardillac, Wo wir auch sind, sind wir bei Gott zur Miete.

#### Cardillac

Und mit ber Bunge tragen wir fie ab.

#### Catan

Weshalb ich eigentlich gekommen bin — . Laut red ich nicht bavon. Ihr wißt, daß man Fast jeden Morgen hier in Gottes liebem Paris Erschlagene gesunden hat.

# **PARTY DESCRIPTION** 158 STREET STREET STREET

#### Cardillac

Und wenn ichs weiß?

#### Caton

So wist ihr nichts; ich meine, Richt, wers gethan.

#### Cardillac

Und das ist just soviel, Dent ich, als einer weiß. 'S weiß keiner mehr.

#### Caton

Ganz recht. Und einer weiß es doch. Wißt ihr, Der eine, der das alles angestellt.

# Cardillac (wilb)

Der eine? Dumm Geschwäß! Was wist ihr da Bon einem? Hol euch der und jener! Hat Man euch ein Märchen aufgehestet? Ja? Mit euerm einen? Dichtet ihm doch gleich — Seid einmal drüber — einen Namen an. Bringt noch unschuldge Bürger ins Gerede Mit euerm —

#### Caton

Gi, geratet ihr in Zorn, Berblaßt euch ganz.

# Cardillac

Berblaßt? Ich bin nicht blaß. Was sucht ihr mir da im Gesicht herum? Was einer? Nein, ich sag euch: hundert sinds, Hundert zum wenigsten. Es langen hundert Noch nicht. Und einer? Warum nicht ein Halber? Das wär der Teusel!

#### Caton

Freilich boch, nun freilich! Der ists ja eben, ben ich meine.

#### Cardillac

**Bas?** 

#### Catan

Ra: ber Gottseibeiuns. Das weiß ich fo Benau, als mar ich felbst babei gemefen. Seht ihr, hatt ich die hörner ihm befühlt Mit meinen Banben, mußt ichs nicht genauer. Warum benn sonst ber garmen ber Patrouillen Mit Räufpern und mit Stoden durch die Strafen? Mis wollten fie ben Dieb zu fürchten machen Mit ihrer Furcht? Lärmt auch die Rate, wenn Sie Mäuse fangen will? Wann mars boch? Vorgestern nicht, daß euch der schlaue Tegrais, Der Polizeilieutenant — er war vermummt Und fchlich auf allen Vieren burch bie Stragen Im Schatten fort; und wie er in Gebanten Der Mutter Gottes zwanzig Rergen ftiftet So bid wie er, wenn fies gelingen läßt -Da singts und tangts bie Strafe ber, wie nur Gin Ravalier, wenn er jur Liebsten schleicht. Run - ich verteidge folche Gange nicht, Ich nicht. Die Strafe mar auch gleich bahinter: Gin Faustschlag wie ein Donnerschlag. Da liegt Der Ravalier. Der Polizeilieutnant Schreit laut: Nun hab ich euch, ihr Mörderbande! Stößt in fein horn, ober vielmehr er wills, Will schreien und will ftogen. Uch, bu beilger Sebaftian! Bas fchreit er, und mas ftogt er? Er schreit Miau. Bor Schreden fährt er fich hinter die Ohren. Da war feine haut mehr, Ich meine, feine Menschenhaut. Er greift Sich ins Gesicht - ach, nichts und nichts als Hammel-Und Ragenfell. Der Teufel aber fpringt Guch wie ein hund, fo groß als wie ein Ralb, Mit Augen - hört, mit Augen! na - mit Augen,

Ist bieses troden biebre Besen Bahrheit, hat teine Seele je unpassender Als bieses Mannes Seele hier gewohnt.

#### Cardillac

Ihr habt wohl selten ein Gesicht gesehn? Ich kanns nicht leiden, dieses Spionieren. Ihr seht, ihr stört mich. Bollt ihr was, so sagts Und geht.

Martin

hier bring ich, Meifter Cardillac, Fünf eble Steine, nichts Besonders eben —

#### Cardillac

Seid ihr ein Renner? Nichts Besonders? Hm. Euch foll doch gleich — Wenn ihr fein Auge babt.

Co lasts die edeln Steine nicht entgelten! om, hm, ei, ei (indem er fie in ber band gujammenftellt) Das macht fich. Bm; ja. Sest Die schönften Mabchenaugen einem Gisch Un feinen Bauch. Was? Augen find nicht Schuppen, Und euer Goldschmied mar ein Stumper. Sol ihn Der Teufel. Schon ift alles. Nichts ift hablich. Benns nur an feiner rechten Stelle ftebt. Bas ist bas Schone? Was an einem Schmuck? Die Steine find es nicht; das Gold ifts auch nicht. Stellt fie ein wenig anders, als fie muffen, Es ift basfelbe Bold, diefelben Steine, Doch mit ber Schönheit ifts vorbei. So wie Des Mondes Abglang in dem Krug mit Baffer. So ift bas Schone eines Schonern Abalang. Das ihr mit Sanden nur nicht greifen könnt. Ihr konnt nichts weiter thun, als euern Krug So ftellen, daß ber Mond fich brinnen fpiegelt, Und fteht er recht, scheint schlechtes Baffer Gold. -

om. - Nichts Besonders. Wartet nur. Ich fenn euch!

Der fabste Hans, ber nicht sein leichtes Handwerk Begreift, spricht man von Kunst, da reckt er sich Und reißt sich selber zur Bewundrung hin Mit weisem Urteil und mit Lob und Tadel. Und hätt er nur nichts Bessers zu thun, Er würd uns zeigen, wie mans machen muß. Gebt her und sagt mir, was es werden soll. Ein Halsband? Armband? Diadem?

Martin

Ein Halsband.

Cardillac

Recht. Recht. Run geht jum — baß ichs nicht vergesse, Ihr heißt?

Martin

Ich heiße Martin.

Cardillac

Martin? Seid —

Ich will doch hoffen —

Martin

Wohne Faubourg Saint

Germain.

Cardillac

Seid ihr ber große Maler, ber Die heilgen Könge in ber Notre-Dame Gemalt?

Martin

Was weiter?

Cardillac

Ei, zum Teufel, Herr! Bas weiter? Nichts. Denn weiter geht es nicht. Seht, ich verstehe nichts von Proportionen Und von Verfürzungen. Doch für die Farbe Und für den Schmuck, da hab ich Sinn für Hundert. Da an des Mohrenkönigs Säbel habt 3hr Ebelsteine angebracht — man sieht, 3hr habt Verständnis von ber Steine Besen. 3hr feib ein großer Maler.

(Er bringt ihm feine Steine mit beftiger Gebarbe wieder auf) Da — ba, nehmt,

Last euer Halsband machen, wo ihr wollt.

Martin (erftaunt)

Plagt euch —? Nur eben wolltet ihr —

Cardillac

Ich wollte;

Mun will ich nicht.

Martin

So fagt mir wenigftens

Warum?

#### Cardillac

Wenn einer erst ins Fragen kommt. Barum halt ich den Hammer mit der Rechten? Könnt ich ihn nicht auch in der Linken halten? Benn ich ihn nun mit meinen Zähnen faßte? Ihr fragt: warum ich euch nichts machen will? Benn ich nun frage: warum fragt ihr mich?



# Sedifter Auffritt

Jérome. Die Vorigen

Cardillac (barid)

Was giebts?

Jérome

Graf Mioffens, mein gnädger Herr, Will fich nicht mehr gedulden mit dem Schmuck —



#### Cardillac

Uh, mit dem Schmuck. Kommt wieder, guter Freund, In acht — in vierzehn Tagen. Heute ist Der erste; fragt am letzen wieder nach.

# Jérome

Behn Monde schon habt ihr mich so zum Narren. Jest reißt dem Grafen die Geduld. Wenn nicht Den sertgen Schnuck, so will er seine Steine; Ich geh nicht eber, bis ihr mir sie gebt.

#### Cardillac

Hol euch der — da, ins Teufels Namen, nehmt! (Er bringt ben Schmud zum Borichein)

# Jérome

Run enblich ift er fertig!

# Cardillac

Fertig? Bist Ihr auch davon? Wärt ihr erst selber sertig! Und kurz und gut: ich geb ihn euch noch nicht. (Er will den Schmud wieder wegnehmen)

# Martin

Ein herrlich Stück. Erlaubt. Und bas nennt ihr Nicht fertig?

# Cardillac

Was? Gin Stuhl, ein Tisch, ein Sattel, 'Me Pflugschar, die wird sertig. Denn das Handwerk Hit endlich. Ist es brauchbar, ists geraten. Das Schöne wird nie fertig; immer könnt es Noch schöner sein. Und ihr, ein Künstler, sprecht Von Fertigsein?

# Martin

Das Schöne ist ein Maß. Was brunter und was brüber, ists nicht mehr.

# FOR THE POST OF THE SECOND SEC

# Cardillac (lauernb)

Was, guter Freund? Ihr braucht es doch noch nicht?

# Jérome

Ich sag euch, morgen muß ber Graf es haben.

#### Cardillac

Was 1 orgen? Übermorgen. Ists benn gar So eilig?

Jérome

Gin Geburtstag ift im Jahr Nur einmal.

# Cardillac

Gin Geburtstag; hm; 's hat freilich Zweifachen Wert, kommt es zum rechten Tag. Und die Frau Gräfin — ist wohl jung und schön —?

# Jérome (ladjenb)

Ja; fie ift schon zum zweitenmale jung. Sie war schon einmal zwanzig; jetzt wird Sies noch einmal dazu.

# Cardillac

Spigbube bu!

Der Bursch ist wizig. Gut. Den Schmud schlag ich Zusammen noch einmal. So wie er ist, Past er für zwanzig Jahre, nicht für vierzig.

# Iérome

So gebt ihn nur; benn — im Vertraun — ber gnädgen Frau Gräfin wird ber nicht zu teil. Der kommt Gar nicht so weit von hier. Wißt ihr? — Da um Die Sche —

# Cardillac

Um bie Ede -

Jérome Von der Straße

# PARTICIPATION TO 187 EXPLORED TO SERVICE STATES

Micaise; da gleich bei der langen Mauer — Da wohnt —

#### Cardillac

Bas fummerts mich? Laßt mich zufrieben Mit euerm Sündenleben.

# Jérome

Mein Herr Graf Kommt nur soeben aus dem Krieg zurück. Wer aus der Fremde kommt — so ists Gebrauch — Der muß — ihr wißt schon — schwizen —

#### Cardillac

Lacht ichs nicht? Ja; dies Paris; das ist ein neues Sodom. Da hilft kein Warnen mehr, kein Himmelszeichen. Und schickt der Herrgott einmal eine Pest, Muß der Strasengel noch zum Auppler werden.

Berome (will fort)

In gebt ihn her -

Cardillac

Rommt morgen wieder, morgen.

# Dérome

Nun gut. Bor zehn Uhr aber, sag ich euch! Punkt else psiegt mein Herr — iste just nicht Bollmond — Ihr wißt nun, welchen Weg zu gehn. Er wird Mich schelten, daß ich heut den Schmuck nicht bringe. (Ab)



# Siebenter Auftritt

Porige ohne Dérome

Cardillac (für fid)

Da um die Ede - und Punkt elf -

# Martin

Ich sehe,

Man hat mich nicht belogen. Zwingen muß Man euch, will man zu dem Bestellten kommen.

#### Cardillac

Gebt ihr ein Bild, an bas ihr euch gewöhnt, Co gern aus euern Banden, Meister Martin? Gin Bud wird erft burch ben Beschauer fertig. So ifts mit Buchern auch. Gin Buch ift schlecht, Benns nicht ben rechten Lefer findet, ber Im Lefen erft es fertig macht. Es lieft Rein Lefer mehr heraus, als er hinein lieft. Dem andern ift basfelbe Buch ein anders. Macht ihr ein Bilb, fo ifts bie Birklichkeit, Durch euer großes Auge angeschaut. Der Rluge weiß euch Dant; indem er fie Durch euer Auge schaut, glaubt er die Klarheit, Die Ruh, die euerm Unschaun eigen ift, Die wohn in feinem Mug. Er fühlt fich größer In eurer größeren Verfonlichfeit: Das nennt er Runftgenuß und bankt es euch. -Bol euch - ba ber Gebanke macht mich wild: Mein Bert foll ich hingeben, mich, mich felbst, So wies bem herrn beliebt gu minten! Hört ihr? bas macht mich toll. Was meint ihr? Wie?

# Martin

Bas hilfts. Ein jeder Stand hat seine Rechte. So wollt es Gott. Drum laß ich mirs gefallen.

#### Cardillac

Hat seine Rechte? Schwatt mir nicht so zahm. Gott schuf das Recht; die Rechte schuf der Teufel. Ich sag es euch nur, Meister: Frankreichs Abel Ift saul. Dem schönen Frankreich sehlt ein Gärtner, Der schneibet, schneibet, bis aufs Leben schneibet.

Davon ein andermal. Bas, Meister Martin? Ihr macht ben Stuhl und burft nicht figen brauf. Ihr schafft, bamit ein andrer schwelgen tann. Mus euern Müben bestilliert er Bein. -Und trunfen von bem Wein fieht er fich um, Db ihr ein schones Weib nicht habt; ob er Nicht der Gefundheit euers Saufes tann Das Gift einimpjen, bas fein Blut verpeftet. Und mas ihr schuft, mas euerm tiefften Befen, Da es erregt in heißen Wogen schwoll, Entitieg wie jene Göttin aus bem Meere. Wovor ihr felber knien und schmachten möchtet Gin ganges Leben lang. - um die verftumpften Sinne Empor zu stacheln, holt er fich die Rraft Un euerm Bild, um euer Saus zu ichanden. Ihr mußt euch felbit vertaufen. Denn bas Bilb Bit mehr ihr, als ihr felbit - benn ihr mußt leben. Ihr mußt ihn felber waffnen, euch zu schanden Mit euerm Beiligften - benn ihr mußt leben.

# Martin

Er kauft die Leinwand, boch das Bild bleibt mein; Er holt es in sein Haus, doch bleibts bei mir. Dem, der es schönffen kann, gehört das Schöne, Der Reiche hat den Marmor — wir den Gott.

# Cardillac

Zum Teufel, nein! sag ich. Denn, wenn er will, Kann er ben Marmor, ben er kauft, zerschlagen. — Mein ist nur, was ich straslos kann zerstören; — Und thut er bas, hat euer Gott ein Ende. Aus eurer Göttin macht er seine Dirne Durch frech Betrachten. —

(Er hat ben Schmud in ber hand)

Diese himmelsfunken, Die füßen, wonngen Tropfen meines herzbluts, Die soll ein andrer — Herr, was sagtet ihr, Benn ihr so einen bei der Zochter fändet? Golch einen Blutvergifter? — Seht, das kann Mich wütend machen.

# Martin

Seid ihr wunderlich!

Ihr liebt den König, weiß ich, und boch wollt Ihr ihm nichts schaffen, habt, so hört ich einit, Ihn auf den Knien gebeten, ihm nichts schaffen Zu mussen —

#### Cardillac

Ich lieb ihn, schmied ich gleich ihm nichts.

Erhalt uns Gott ben lieben Bürgerkönig,

Die große Ratte, die die fleinen frist!

# Martin

Und dann liebt ihr den Abel nicht, und bennoch Arbeitet ihr nur für den Abel. Mich, So scheint es, achtet ihr, und dennoch weist Ihr selber mich zu einem andern Meister, — Ich kann nicht benken, welchen Grund ihr habt.

#### Cardillac

Ich lieb ben Abel nicht, und bennoch — muß Man benn zu allen Tingen Gründe haben? Genug, ich thus. Warum trägt einer Lust Zu bem? warum ber andre zu was anderm? Warum stehlt ihr nicht, und ein andrer thuts? Rommt bas auf euch an?

# Martin

Seid ihr bei Vernunft? Der bose Keim liegt freilich in uns allen, Doch unfre Schuld ists, überwächst er uns. Nur felten sah ich einen Arm wie euern; Nicht Ruh, die Arbeit hat ihn so gestählt. Durch Übung wächst das Gute und das Böse.

#### Cardillac

Was da? Was könnt ihr gegen eure Art?
Seid ihr ein Kind des Tags, liegt euer Wesen
Am Tag, und was ihr thut, ihr wißt, warum!
Und ihr könnt sagen: Morgen will ich das,
Und in zehn Jahren will ich noch dasselbe!
Das kann der Mensch nicht, den die Nacht regiert.
Er ist sich selbst ein Rätsel. Dunkler Drang
Regiert ihn, und er kann nicht, wie er will.

## 1tlartin

Pah! Das ist euer Scherz nur. Nennt euch boch Paris ben wackersten von seinen Bürgern; Zum Wohlthun sleißig wie zu bem Gebet.

#### Cardillac

Drum bent ich: ist er sonst nur fromm und gut, So gönnt bem alten Rauze seine Launen!

# Martin

So muß ich meine Steine weiter tragen?

# Cardillac

Wärt ihr von Abel, so behielt ich sie. Ihr seid es nicht; so geht in Gottes Namen!

# Martin

Und fragt mich einer, so verschweig ichs nicht: Paris hat keinen seltnern Kauz als euch. (Er seh)

# Achter Auftritt

## Porige auser Martin

## Carbillat in Gebenten bin und ber

Bunkt elf — und um die Ecke — zwanzig Schritte Bon hier — so mags. Was summt mir stets im Ohr? Ich wills nicht wissen. — Hm, ihr seid nicht klug — Der böse Keim liegt freilich in uns allen, Loch unsre Schuld iss — Was ist Schuld? Was ists? Der Narr! Die Schuld trägt, der uns schuld. Ich hab Mich nicht geschassen. Wär ich nicht, so wär Ich nicht so, wie ich bin. Und bin ich nicht, Wie er mich möchte — warum hat er mich — Wie kann mich einer ohne meinen Willen Ins Leben sehen und bestimmen noch Lazu: Du sollst dich plagen, besser werden, Als ich dich schus. — Hm — also punkt els Uhr — wersintt wieder ins Krüten.

Das, was ein Lüben hat, hat auch ein Trüben, Dasselbe Ding ist licht und dunkel, je Nachdem es steht, die Seite bald, bald die. Gut war nicht ohne Bös; wers Gute schuf, Der schuf das Böse mit. Und schufs ein Gott, So ist das Böse göttlich wie das Gute. Er kann nichts schaffen, was er selbst nicht ist. Und hats ein andrer — warum litt ers dann? Und mußt ers leiden, kann ers auch nicht strasen. Albernes Zeug. Tas Trüben ist so nötig, Als wie das Hüben. Wie der Tag, die Nacht. Da um die Ecke — still mit deinem Summen, Berwünschte Wespe! — zwanzig Schritte nur — (Er sährt auf und gewahrt Mabelon und Livier, die beide bei ihrer Arbeit sinen

om. Dit bem Jungen muß ich endlich reben.

# 

He, Madelon, du ftorft mich. Geh hinunter Bu Claudes Caton. Hörft bu?

# Madelon

Bäterchen,

3ch gehe schon. Siehst du? (Sie legt ihre Arbeit in Orbnung und will ihn umarmen)

## Cardillar (abwehrenb)

Schon gut. Ich rufe. Eh komm mir nicht. Schon gut. Schon gut. Ja; ja. Wadelon ab



# Deunter Auftritt

#### Cardillar. Dlibier

## Cardillac

(fieht ihr nach; bann macht er Schritte, mit benen er fich Olivier nabert. Ploglich bleibt er bei biefem, ber erichrick, ftehn)

Hör du, Olivier, du bist mir so Berandert. Bist nicht der mehr, der du mir Bor vierzehn Tagen warst. Das hat 'nen Grund. Bas fehlt dir, Junge?

## Olivier

Fragt euch selbst. Ihr wißt es

Besser als ich.

# Cardillac

Rommst du so außer dich! Wie du mir bleich wirst. Hm; das muß doch was Bedrohlichs sein! Sagst dus?

#### Olinier

Entfetilicher!

Auf euch stand all mein Hoffen. Reinen Bater Liebt' so sein Sohn —

## Cardillac

Das laß beiseite jett. Jeht möcht ich wissen, was du weißt, was du Bon mir zu wissen glaubst — verstehst du? glaubst? Ich habs gern reinlich zwischen mir und andern. Ein reolich Wort verhütet Mißverstand.

## Olivier

Sprecht ihr von Redlichkeit?

## Cardillac

Und follt ich nicht? Du hast von mir geträumt jene Nacht —

## Olivier

Geträumt,

Bis jene Nacht mich gräßlich hat geweckt. Ihr feid ein Ungeheuer. In der Faust Zuckt mirs. Fort, Mörder! Fort von mir.

# Cardillac (gang ruhig und talt)

Aurios.

Sonst seh ich wie ein Tiger scharf bei Nacht Und höre leiser als der Hase hört, Der bangend sich im hohen Grase birgt. Dich hört ich nicht, der meinen Schritten folgte, Nicht eher, als mein schauriges Geheimnis Dir meine That verriet, das Tegrais List Und aller Wachen Wachsamkeit verhöhnt.

(Bubem er bie Thur abichließt)

Der Zufall, du nicht, hat mich dir entlarvt. Recht so, mein Junge. Recht. So weiß man doch Nun, wie man steht.

Olivier (fpringt auf)

Was wollt ihr, Gräßlicher?

## 

Wollt ihr mich morben? Kommt mir nicht zu nah. Ich bin nicht ungewarnt, wie eure Opfer.

#### Cardillac

Bu fpat entdedt ich bich; und boch noch nicht Bu fpat. Es mar Gin Sprung, Gin Stoß. Der Lowe Springt fichrer nicht. Der Bligftrahl schmettert nicht Mit ungestümrer Rraft fein Opfer nieber. Die Lungen um ben einzgen Schrei betrügenb. Ich schone bich. Warum? - Wenn ich dir fage: Gin Stoß, und mein Geheimnis mar begraben Bis zu bem Tag, ber alle Graber öffnet. Trok beiner Jugendfraft bift bu ein Rind Nur gegen mich. — Und wollt ich noch — was wärs? Gin armer Burich wie du verschwindet fpurlos In biefer ungeheuern Stadt. - Sch geh Bu ber Benoffen einem: Sattet ihr Die Steine nicht, nach benen ich geschickt? Ihr habt geschickt? - Hun freilich. Meinen Burschen. Und weil ich vieles Geld ihm mitgegeben. Und er nicht heimfommt, mach ich felbst mich auf. So geh ich, und ber Juwelierer lacht Mir nach und benft: Die ift ber Mann fo ehrlich, Der einem Burichen foviel Geld vertraut. Ich frage noch in eingen Säufern nach. So läuft die Sache mir voraus, und fomm ich Aufs Rathaus, kommt fie ba mir schon entgegen, Begleitet von Bedauernis und Warnung Von wegen ber ju großen Chrlichfeit. Run ja. Bin ich nicht René Carbillac, Das Mufter eines wohlgesinnten Bürgers? Derweil im tiefften Reller bu vermoberft, Bett beinen Namen Scherg und Schanbe matt.

## Olivier

Sei du so flug und start; aus Furcht nicht schwieg ich. Doch Mabelon! — D breimal heilger Gott!

## 78 78 78 78 78 78 78 78 176 EXTREMENTS EXTREMENTS

Mir ists um Madelon, und thu ich unrecht, Thu ichs um Madelon und nicht um dich.

Cardillac (beifer lachend)

Um Mabelon -

## Olivier

Die Nachricht wär ihr Tod.

## Cardillac

Wie rührend, wenns ein andrer hörte. Dich Täuscht ihr mit folchen Phrasen nicht. Aus Liebe? Der Mensch thut nichts aus Liebe, macht ers auch Sich felbst und andern weiß. 3ch wills euch fagen, Barum ihr schwiegt. Wenn ihr Beweife hattet Und Reugen, schwiegt ihr nicht. Und mas benn hattet Ihr fagen wollen? Etwa das: ihr fucht Bergeblich jener Banbe Spur, Die frech Auf offner Straße Mord und Diebstahl paart? 'S ift feine Banbe. Giner nur thut alles. Unmöglich! Und wer war ber eine bann? Der René Cardillac? Der Goldschmied? Sabt Ihr Zeugen? Ober fonft Beweis? Ihr habt Sie nicht? Ihr feid ein Thor, wenn nicht ein Schurke, Die munderlich beschränfte Runitleriecle. In frommen Träumen beimicher denn auf Erden. Der unbeholfen Rinder lachen macht, Der jede Laune harmlos walten läßt Und ehrlich fagt, was dummere verschweigen, Der Bettler fchilt und immer wieder giebt; Der war entschlossen wie ein Lowe, schnell Und blutig wie ein Tiger, liftig wie Gin Ruchs? Dem hätte jener Schlautopf Degrais Bergeblich taufend Rallen ichon gestellt? Und wußte man, daß ich dich fortgejagt, Wie nah dann lags, der Bursche will fich rächen? Ihr hießet vor der Welt und Madelon

# BEFERRE 177 DESCRIPTION

Ein undankbarer Bösewicht. — So stands Noch fürzlich. Da war ich dein sicher schon, Als ich den Schmud dir heimlich anvertraute — Und hätts nicht, wenn das Fräulein selbst zu Haus war. Zurückgefehrt zu mir, gingt ihr dann auch Zu klagen, und man glaubte auch, ihr ständet Nun als mein Helser da und mein Genosse; Und Madelon —

#### Olivier

3hr wißt, womit ihr mich Zu allem treiben könnt. Um Madelon Schweig ich. Ich sollte sagen: Madelon, Dein Bater ist — Berzeih mirs Gott, ich kann nicht. Doch euers Treibens Helfer werd ich nicht. So wahr ich sebe, niemand sollt ihr mehr Berauben, niemand töten mehr; soll michs Mein Leben kosten oder euch das eure.

## Cardillac

(hat Schritte gemacht, nun bleibt er wieber bor Clivier flegen; fein Ion ift veranbert)

Du hältst mich für ein Scheusal — und ich bins. Du thust mir recht, und doch thust du mir unrecht.

(Stellt Stuble nabe gujammen)

Komm, seize dich, Olivier; du follst, Der einzge, schaun in meines Busens Hölle. Mir ist, als müßt es mir das Herz erleichtern. Und sieh, ich glaub an Himmelsschickungen. So eine ists, die dir mich hat verraten. Zu meiner Beßrung hat sie dich geschickt. Berworsen bin ich, doch, Olivier, Elender noch, als ich verworsen bin. Ich die die dender, weit elender, Als es der Sauser und der Wüstling ist, Der das verachtet und verwünsicht, dem er, Kaum daß er es verschwor, auss neu verfällt.

# **92929292** 17 SESESES

Las ift des Boien ichwerfte Strafe, daß Er nicht gang bos tann fein. In feinem Bergen Bleibt unverwürlich noch ein Studchen himmel. Abn ewia and Berlorne zu erinnern. Gin Etern, por dem die Racht nich ichaudernd frummt. Ein fühler Sanch, der noch die Gluten anfacht. Die fein Erbarmen loicht. - -Und gabs fur Jugend fonft fein Beugnis mehr, Das Lafter felbft muß fur die Jugend geugen. Leis ift ber Stimme Ion, doch unbestechlich. Benn ich auf meinen Anieen betend ringe Um Gelbftvergeffen in der Andacht Taumel, Dann fluftert fie: Du lugit, dir ifts fein Ernit: Du mochteit Gott betrugen und dich felbit. Dann fahr ich auf: Es ift fein Gott! und ban Mus Grunden mir ein Bollwert auf, und schließ ich Sohnlachend bann: Es ift fein Gott! bann flufterts Bie Cho irgend aus des Rimmers Gde: Und boch ift einer! - Und fo leis es fluftert, 63 überbrülltens taufend Tonner nicht. Und tampft um mich ber himmel und die Bolle, Rann ichs nicht andern, wenn die Bolle fiegt.

(Eine Baufe, mahrend Carbillac einige Schritte macht; fein Ion wieber beranbert)

Ch ich geboren ward, sechs Monde früher, Warf meines Baters Herr — er war Leibeigner — In Retten ihn. Warum? Weil meine Mutter, Die ihm gesiel, ihm nicht zu Willen war. Doch einen Vorwand brauchte man. Mein Vater Sollt edeles Gestein zum Schmuck ihm fassen; Damit er nun nicht in Versuchung komme, Sei er bewacht, bis er das Werk vollendet. Meine Mutter war, wie junge Weiber sind, Nach Schmucke lüstern. Mit des Mannes Arbeit Und dem Versprechen, dann ihn frei zu lassen, Vestach der Ebelmann des Weibes Tugend.

Den Morgen nach ber fündgen Nacht mar endlich Mein Bater frei, wie es ber Graf versprochen. Doch faum in feiner Butte, als ber Graf Mit feinen Schergen auf bem Guß ihm folgte. "Hier," rief ber Graf, "bies Beib hat einen Schmuck Bon mir bekommen, weil es mir an Munge Gebrach, fogleich ihr die Gefälligfeit, Die Rurzweil einer Racht nach Wert zu lohnen. Bier ift das Geld; nun gebt das Pfand heraus! Gutwillig, ober man entreißt es euch! Mein Bater - mas ber fühlte, bent bir felbft. Meine Mutter - mas bie that? Sie leugnete. Bis fie ber Schmud, gefunden, Lugen ftrafte. Schnell mar mein Bater, doch ber Graf mar schneller. hatt auch den Dolch gur hand. - Mus ihrer Dhumacht Erwachte meiner Mutter Seele nie Bur vollen Wirklichkeit. Barnibergia tauschte Der Bahn, wo Bahrheit nur Verzweiflung bot. Bei Tag und Racht, nie bachte fie mas anders Mehr als den Schmuck. Der Wahnsinn spielt wie Rinder:

Er macht aus allem alles. Einen Strohhalm Band sie um ihren Arm und jauchzt ihm zu; Verlor sie ihn, so war der Schmuck gestohlen, Im nächsten Strohhalm war er wieder ihr. Im nächsten Strohhalm war er wieder ihr. Im nächsten Strohhalm war er wieder ihr. Im nächsten Strohhalm war er Andlick edeln Gesteins erregte schon des Kindes Triede, Und kams aus meinen Augen, war es mir Gestohlen, saßte mich ein Schmerz und Grimm Auf den, der es besaß, was mein doch war. Dazu ein Haß auf alle, die genossen, Ohne zu schaffen, während der Arbeiter Aus seinem eignen Schweiß sein dürstig Brot Nicht kneten darf, giebt er das beste nicht Dem faulen Tränger hin.

Der Schein bes Bluts

Schlich sich burch meiner Mutter brechend Hug In meiner Butunft Schlummer als ein wild Bordeutend Traumgespenst. Da schlief es, bis Der haß es wedte und bes Bahnfinns Erbtum. Meines Baters Morber mar ber erfte, ben 68 fraß; ber erfte mars, ber lette nicht. Nun ftehts blutrot an meines Bettes Suß Und macht mich toll und zeigt bie Spangen mir, Die ich aus meiner Sand gegeben habe -Lant mir die Steine bligen in bas Berg Und wendet sie bald so bald so - wie es Gin üppig Beib mit feinen Reigen thut. Im halben Bahnsinn faß ich nach dem Schmuck Und greife leere Luft. Ich schließ die Augen, Um nicht zu fehn. Vergeblich. Geh ichs mit Den Augen nicht, fo feh ichs mit bem Bergen. Dann flüsterts: Fort mit bem, der dir ihn stahl! Fort mit dem Dränger! Fort mit dem Verführer! Bapf bas verborbne Blut ihm aus ben Abern, Ch er bas Beib, die Tochter bir vergiftet. Rene, auf! Straf ihn. Rach an ihm das Glend. Im Traum eil ich ihm nach und faß ihn fest Und bohr ben Stahl ihm in die Bruft: und wieder Seh ich ihn gehn, und wieder treff ich ihn. Und eher fehrt nicht Ruh in meine Bruft. Bis, was ich träumte, wirklich ift geschehen, Und meinen Schmuck ich halt in meiner Band. -Bab ich fo bas Geivenft mit Blut verfohnt. Dann ift mir leicht, als hatt ich recht gethan. Doch lange ruht der blutge Wahnfinn nicht. Sieh her -

(Er öffnet eine geheime Banbthur)

Die Schmucke hier im Schrein. Bei jedem Gin Blatt, worauf geschrieben steht, wem er Auf nächtgem Gang das Leben hat gekostet,

Damit nach meinem Tob bas ungerecht Erworbne Gut an feinen Gigner tommt. -Du fennit ben Grund von meinem Glend nun, Doch meines Glends Tiefe weiß nur ich. Gin Rufall, ber bie schwangern Mütter schredt. Prägt unfern Seelen ihre Bufunft auf. Das Leben ift nichts anders, als die Seele, Mus fich herausgestellt, ihr Spiegelbilb, Erschien ein Engel meiner schwangern Mutter Um Ditermorgen beim Geläut ber Gloden, Bar meine Seele weiß wie fein Gewand. So schwankt fie ruhlos in ben bunkeln Tiefen. Mein Außeres war ihrer Schwärze Bilb. Braat ich nicht bie Berrater bes Gewiffens Mühfam mit eiferner Beharrlichfeit Bu ihren Gegenteilen um. Es muß Der herrenlofe Buftanb meines Innern, Wenn meine Seele meiner Fauft voraneilt, Und Reue fie vergeblich halten will, Berftreutheit scheinen, wie fie Rünftlern eignet: Und zwischen ber Affette gadge Rlippen Breit ich bas Thal erheuchelten Gemuts, Werf über meines innern Leibs Gebrechen Den Schleier allen Greuls, Scheinheiligfeit. Und fo erschein ich ein gutmutger Boltrer. Bete für mich, Olivier! Uch, bete, Daß bas Gespenst mich läßt. D bete, baß Ich fromm tann werben. Reine Geligfeit Muß reichen an ben frommen Seelenfrieben. Wie ein Verdammter, siehst du, fonnt ich heulen, Meß ich die Simmelshöhe jener Bonnen Un meiner Qualen Söllentiefe ab. -Der Boffnung grunes Giland, emig grun, Des Glaubens blauer himmel bruber bin -

(Er verliert fich ins Bruten) om ja; Aquamarin läßt schon fich febn;

## PORTURATION 182 DIFFERENCE DE LE CONTROL DE

Jubelnder der Rubin; doch der Demant Hat alle Farben, weil er keine hat, Ist die Kokette drunter — — —

(Bie aus einem Traum auf)

Ja, — ber Schmuck —

Der Schmud, ben ich ber Scuberi gefanbt — (Sich befinnenb)

Du haft ihn hingeschafft, Olivier.

Olivier

Ihr wißt es doch; ich hab ihn hingeschafft.

Cardillac

Du haft ihn hingeschafft. -

(Für sich)

Ich wollte boch,

Er wär noch da.

Olivier (für sich, ihn beobachtenb)
Sott! womit geht er um?

# Cardillac (wie vorhin)

Erblassen, dacht ich, sollte das Gespenst Bor jener Heilgen — benn so strahlt sie mir Wehthuend in der Seele Aug. Sie ist Gin Kind des Tages. — Fort, Gespenst! Es geht Nicht fort. Vielleicht, wenn ich was anders in . Die Händ ihm spiele. Morgen mag der Graf Wiossens

(Bie erleichtert, reibt bie Sande)

Ja; das hilft; der muß — der muß. Punkt elf — da um die Ecke — zwanzig Schritt. Schon gut. — Der Himmel will mich nicht. Er stößt mich

Burud. — Und bennoch wollt ich boch, ich hätte Den Schmud noch von bem Fraulein — —

Ah! Du bist

Noch ba, Clivier? Es ift schon spät. Schlaf wohl. — Läg er im Meer. — Ich schließ bie Hausthür. (Ab)



# Behnter Auftritt

Dlivier allein, fpater Cardillar in ber Thur

## Olivier

Ich weiß nicht, wach ich, oder träum ich schwer? Bas will er von bem Fraulein Scuberi? Will er sie morden um ben Schmud? - Wenn ich Berhindern könnte, was der Unmensch brütet! Da leuchtet mir jum zweitenmal ber Stern: Ifis Gottes Fügung, daß ber Teufel felbft Mich an die Retterin erinnern muß? Beut nacht noch, wenn er schläft, mich niemand fieht, Steig ich burchs Genfter und durch bie Gebeime Thure. Ja; ich muß zu ihr! Diesmal wird mirs gelingen, fie zu treffen. Wenn ich ihr fage: Unne Guiots Sohn Fleht euch um Rat, um Bilfe und um Rettung -Behalten barf ben Schmud fie nicht. - Bewiß! Sie ift fo gut, fo tlug. Bewiß, fie weiß Mir Rat, wie Carbillac unschädlich wird, Ohne daß Madelon davon erfährt. -

Cardillac (ericheint in der Thur). Bist du noch auf? Leg dich zu Bett. (Ab)

Olivier

Ja, Meister.

Ich geh zu ihr, und sie wird Hilfe missen. (A6)

# PARTY DESCRIPTION 184 DATE OF DATE OF

Beim Fraulein von Scuberi . Gine Thur im Jond und eine Seitenthur

# Elfter Auftritt

Baptifte und die Martinière tommen im Streit burch bie Fondthur

# Martinière

Rein Menich tann burch verschlofine Thuren gehn. Das tann nur ber Gottfeibeiuns.

Baptific

Drum hatten

Sie schließen sollen.

Martinière

343

Baptifte

Sie hatten mir

Die Schlüffel abgeschwatt.

Martinière

Geschwatt? Mit Ihnen Da schwatt man auch. Ich schwate nicht mit Ihnen.

Baptific

3ch werde machen.

Martinière

Sie? O gehn Sie immer Zu Bett. Die Augen fallen Ihnen zu. Ich glaub, Sie schlafen stehend schon.

Baptifte

Mabame!

. Martinière

Monsieur!



# Iwölfter Auftritt

Das Fräulein. Die Borigen

Fräulein (aus der Seitentschr) Gi, Rinder! Lebt ihr ftets im Rrieg?

Martinière

Der Berr hier -

Baptifte

Diese Dame hier -

Martinière

Er will -

Baptific

Sie benkt -

Fraulein.

Schon gut. Schon gut. — Was euch entzweit, Ihr wunderlichen Kinder, sollt euch einigen. Ich weiß, es ist die Lieb und Treu für mich. Du, lege dich, Baptiste. Ich weiß, du hast Die ganze vorge Nacht gewacht. Und du, Wartiniere, hilf mir mich entkleiden.

(Da Baptifte gogert)

Gi was! Ihr mußt mir folgen, junges Bolk. Schlaft. Ihr bedürfts. Was fürchtet ihr für mich? Ein armes Fräulein, das nichts hat, als Bücher Und etwas Staat, darin an hof zu gehn, Das ift, so hoff ich, doch vor Räubern sicher.

# Baptifte

Wehn will ich; aber schlafen? Gnäbigs Fraulein -

Martinière

Mein Gott, fo gehn Sie nur.

Baptifte

Sie — Sie — o Sie —

Fräulein (giebt ihm die Hand) Kehr dich doch nicht an die. Schlaf wohl, Baptiste.

# Baptifte

Die heilge Frau thu, was Baptifte nicht tann. (Ruft ihr bie hand und geht)



# Dreizelinter Auftritt

Das Fraulein. Die Marfinière

## Fräulein

Beut nacht träumt ich zweimal von Unne Guiot.

# Martinière

An was man benkt, das träumt man. Sie verdient nicht, Die Undankbare, daß Sie an sie denken.

# **Eräulein**

Wie hart du bift.

# Martinière

Was Sie an ihr gethan, Die rechte Mutter that es nicht. Sie nahmen Das Mädchen von der Straße auf, in Lumpen Gehüllt, vor Frost und Hunger zähneklappend; Erzogen sie mit Muttertreu und Sorgfalt, Und als ein braver Werber sich gesunden, Entblößten Sie sich selbst, um sie zu kleiden.

# Fräulein.

Wer weiß, welch traurig Schickfal sie verhindert, Ein Zeichen ihres Lebens mir zu geben, Wenn sie noch lebt. Ich mußte mich erkundgen.

## 75 TO 75 TO 75 TO 75 TO 187 DE 25 TO 187 DE

# Martinière

Und haben Sie das nicht gethan?

Eräulein.

Ja. Doch

Wie einer nur, der etwas thut, damit Er sich nichts vorzuwerfen haben will.

# Martinière

Ich leid es nicht, daß Sie sich unrecht thun. Sie thaten, was Sie konnten.

## **Fräulein**

Zwanzig Jahr Nun müßt Olivier sein, wenn er noch lebt, Das arme, liebe Kind; wer weiß, wo es Jett barbt, und ich leb hier im Überstuß.

## Martinière

Nun freilich. Und nun fehlt nur, daß Sie sagen: Sie sind an seinem Unglück schuld.

Fräulein

Bielleicht.

Wenn ich es fagte, fagt ich nur die Wahrheit. Ich ließ fie ziehn mit ihrem Mann.

# Martinière

Er hatte

Das Heimweh. Wollen Sie den Schweizer halten, Benn ihn das Heimweh faßt? Das war fein Tod.

# Eräulein.

Du bift ein guter Anwalt, wenn es mich Berteibgen gilt. Nun geh. Daß du nicht wachst! Die Straße wird nicht leer von Degrais Wächtern. Schlaf wohl. Bielleicht giebt mirs ein freundlicher Engel im Traum, wo Unne Guiot lebt.

(Martinière tüßt ihr die Sand)

## 

# Martinière

Ich schließe nur die Thuren.

Eräulein geht ab durch die Seitenthür

# Martinière

Sie ift felbft

Ein Engel. Und die Martiniere fleht, Der himmel foll ihn noch der Erde gönnen, Bis sie ihn einst begleiten darf.
Sie geht. Eleich darauf tommt



# Vierzehnter Auftritt

Dlivier außer fich; die Martinière hinter ihm

Martinière (erft noch in ber Szene)

Baptiste!

Schnell rufen Sie bie Bache! Rauber! Mörber!

## Olivier

3ch muß sie sprechen. Still! wollt ihr nicht sterben!

# Martinière

(hat ihm bie Seitenthur abgewonnen, die fie mit ihrem Ruden bedt) Berfuchts! Doch lebend laß ich euch nicht zu ihr.

# Olivier

O Gott! So nah dem Ziel, und sollt es nicht Erreichen. — Habt Erbarmen! Die Verzweissung Trieb mich, den Dolch zu ziehn. Ich muß sie sprechen. Frau Martinière, denn das seid ihr doch; — Hier liegt mein Dolch. Ist euch ihr Leben lieb, Laßt mich zu ihr. Ich bin .—

# Fünfzehnter Auftritt

Das Fräulein. Die Porigen

Olivier

Da ift fie felbft.

D Gott fei Dant.

Fräulein Wer rief nach mir?

Martinière

Last ihn

Guch nicht so nah. Dank sei ber heilgen Jungfrau — hört ihr die Baffen? und Baptistes Stimme? Die Bache kommt!

Olivier

So muß ich eilen. Fräulein, Bei Gott und allen Heilgen sieh ich euch, Schickt morgen jenen Schnuck an Cardillac, Den ihr zu nacht erhieltet. Schickt ihn hin, Er soll die Steine anders sassen. Mehr Kann ich nicht sagen. Mich vertreibt mein Schicksallen, schickt, Fräulein, schickt. — Eur Leben hängt daran.

A Ba

# Sechiehnter Auftritt

Vorige ohne Dlivier

Fräulein.

Bas wollte diefer Mensch?

Martinière

Nach euch verlangt' er.

Der Schreck! Die Angst! Nun die Gesahr vorbei ist, Nun fühl ich erst, wie ich erschrocken bin. Ob sie ihn haben? (Am Fenster)

Der Bosewicht.

Fränlein.

Rein: da eilt er bin,

Die Haare flogen wild Ihm um die bleiche Stirn; es zudten ihm Die Lippen fiedrisch, doch im Auge selbst Lag etwas freundlich Frommes. Fast erinnert Er mich an Anne Guiot —

# Martinière

Freilich, was Das Herz erfüllt, das kommt uns in die Augen. Sind wir betrübt, gleicht alles unferm Kummer. Ich fah ihn schon einmal; es ist derselbe, Der von den Räubern euch den Schnuck gebracht.

# Araulein.

Nicht möglich!

# Martinière

Darum sprach er von dem Schmuck. O gebt ihn weg, den unglückselgen Schmuck. Es ist kein Segen dran. — Da kommt Baptiste.



# Siebzehnter Auftritt

Baptifte. Porige

Martinière

Nun? haben Sie den Menschen? Ja; Sie find Der Rechte!

# FEDFERFER 191 DEFENDED

Baptifte (teuchenb)

Er war schon zu weit. Er hatte

Buviel Borfprung.

Martinière Zwei Schritte.

Baptifte

Wenigsten&

Zweihundert.

Fräulein

Laß es gut sein, ehrlicher Baptiste. Sie neckt dich nur. Sie machts nicht anders. Du kennst sie ja. Dafür ist sie ein Kind Auch noch.

Baptifte

Gin Kind von fünfzig Jahren.

Martinière

Fünf

Und vierzig erft, wenn Sie erlauben, Herr.

# Fräulein

Da bift du fünfzehn älter, mußt drum klüger Auch sein, Baptiste. — Ja, Jugend hat nicht Tugend. Man hat seine Not, in Ordnung euch zu halten, Ihr junges Volk. Nun geht; geht. Gute Nacht.

Borhang fällt

Enbe bes zweiten Aufzugs

# Driffer Aufzug

# Erster Auftritt

Cardillar (allein; arbeitenb)

Wer kommt da? Uh; der Graf von Miossens Wird schieden nach dem Schmuck.

(Er holt ben Schmud herbei)

Bol euch der Teufel,

Ihr Lastervolk!

(Betrachtet ben Schmud) Dich wollen fie mir nehmen, Mein Rleinod! Meine Seele! So wie bich, Liebt ich noch feinen. Und bich, armes Berg, Bill man mir nehmen, einer Dirne hängen Un ben verbuhlten Sals. - Du mußt es bulben, Du armes Ding. Doch ich, ich wills nicht bulben! Daß ich an jenen bente, ben die Scuberi Run hat, das ärgert dich. Ich mar ein Rarr, Dächt ich an jenen. Du bift tausendmal So schön. Recht! Augle, Schelm, mit mir, daß ich Jenen vergeife. - Gine Beilge ift Das Fräulein; ihr Gin Saar möcht ich nicht frümmen: Doch biefer - Graf und feinesgleichen! Ja; Der himmel will mich nicht, und dennoch schon ich Und schäume nur ben Moder oben ab. Rein beilfam Rraut, langhälsge Grafer nur

## 

Reut ich, die frech die Kräuter überwuchern.

Das ist der Graf Miossens selbst. Was solch Ein Fußtritt sich herausnimmt. Wie ein Herold Bieht er voran und ruft: Plat da, Gesindel! Hier kommt des Herrgotts seinstes Bacwerk! Doch Will ich den Hochmut dulden. Er ist noch Bescheiden gegen jenen Hochmut von Herablassung. Läßt Gottes Kuchen sich Soweit herab, zu Gottes Suchen sich Herabzulassen, wie läßt sich das Lächeln So gnädig dann herab, dem Glücklichen, Der die Herablassung erdulden muß, Bis auf den Zoll die Tiese vorzurechnen, In welche sich der gnädge Herr so gnädig herabgelassen, um zu thun, als wär er Nichts, als ein bloßer Mensch, nichts, als Canaille.



# Biveiter Auffritt

Minffens. Cardillar

Itlio Tens

Bin ich hier bei bem Goldschmied Cardillac?

Cardillac

Ifts euch gefällig; nun fo bentt, ihr feibs.

Mioffens

Mein Schmud ift fertig. Gebt ibn.

Cardillac

Wift ihr bas.

Berr Graf?

Otto Lubwige Werte. 3. Banb

# Mioffens

Ich höre: Will man sein Bestelltes Bon euch, so muß man selbst es holen. Gebt. Die Rechnung wird mein Diener morgen holen.

#### Cardillac

Ihr meint, wenn ihr befehlt, muß man gehorchen. Sonst bat ich euch: Herr Graf, seib nicht so kurz.

# Mioffens

Meint ihr, Graf Miossens soll mit euch schön thun? Meine hände sind zu schwer dazu. Ich bin Zu streicheln nicht gewohnt und rat euch Gutes, herr Bürger.

## Cardillac

Guer Rat, ihr wifts wohl, ift Zu gut für einen Bürger. Drum behaltet Ihn felbft.

# Mioffens

Ihr wollt mir troben? Wagt, mir so Zu kommen, ihr elender Anecht? Her mit Dem Schmuck.

# Cardillac

Ja, ja! hier. hier. Nehmt ihn und — geht. Dies Zimmer hier ist mein. Begreist ihr das? Ihr edler herr, ihr gnädger Graf? Seht ihr, So werf ich euch die Trepp hinab, ihr hoch: Geborner herr! Was unterfängt sich nicht Solch ein elender Knecht! Tenn seht, solch einer hat Arme just wie ihr. Taran habt ihr Wohl gar noch nicht gedacht? Ihr meintet wohl, Ihr herren nur seid Menschen und habt Köpse, habt Arme, Beine und dergleichen mehr? Ich will euch zeigen, daß wir Arme haben, So gut und begre noch als ihr.

# Mioffens

Fort mit

Der Hand, verrückter Knecht! Solch ein Verrückter hat mehr als Menschenkraft. Heiß ich Miossens, So kommt euch teuer dieses Thun.

## Cardillac

Berzeiht,

Mein gnädger Herr, wenn ich in allertiesster Temut euch hier beim gnädgen Kragen packe Und euch in tiesster Unterwürsigkeit Die Trepp hinab — 's ist eines Knechtes Treppe Und drum nicht wert, daß ihr hinunter geht — Wollt ihr das nicht, so packt euch huldreichst selbst!

# Mioffens

Wahnsinniger, ich gehe schon. (A6)



# Dritter Huftritt

Cardillac (allein)

Ha ha,

Ha ha ha ha. —

(Paufe: bann fahrt er auf)

Er geht mit meinem Schmuck. Halt ich ihn auf? Laß ihn nur. Laß ihn nur.

Er wird nicht weit gehn. — Da — Da um die Ede — Punkt elf. — Gott seis gedankt. Das war ein Stein Bom Herzen; das betrügt den wilden Geist Da drin. — Statt jener werf ich den ihm vor. Was wär das eine Schurkenthat gewesen, Das Fräulein morden, das ein Engel ist. Verbrecher morden, das ist kein Verbrechen.

Thut's boch ber Richter auf bem Richterstuhl, Auf ben ihn Gott gesett. Er thut es freilich Rur an ben Kleinen. Große Missethäter Zerreißen ihm sein Netz. Um das, worum man Das Schächerlein hängt an das große Kreuz, Hängt man ein Kreuzlein an ben großen Schächer. Das machen ihre angebornen Rechte. Ha, ha mein Thun ist mir auch angeboren, So mach ich braus ein angeboren Recht Und bin der Herr von Abelshaß, der Ritter Bom Dolch, ha, ha! der Graf von Straßenmord.

Der Straßenmord, der ist ihr altes Recht, Davon ist dies Paris ihr Pergament, Und sleißig haben sies mit Blut besiegelt. Barum, was sie Jahrhunderte gethan, Barum nicht ahmen das wir ihnen nach, Bie wirs mit Kleidern und mit Sitten thun? Scheint sich der Bürger doch ein Bauer, geht er Nicht wie ein Herr gekleidet. Was? — Schlag elf — Nun ist es zehn erst, und kaum das. — Das ist Wein Morgen; da wird meine Seele frisch Und stark. Ein anderer din ich bei Nacht.

(Schritte; Gebarben, zuweilen ein Gelachter: fein Selbstgefprach wirb mahlich wieder lauter)

Has ifts? Was ifts? Was ifts? Was ifts? Ein Leuchten wie von faulem Holz; ein — ja doch — Ein Krampf, der durch des Dunkels Wimpern zittert, Am totenfahlen Blei der bunte Moder; Der Ausschlag böser Säste; wie der Pilz, Die Blatter auf der kranken Haut der Erde, So bunt und seltsam und so flüchtig auch. Die offne Wunde an dem stummen Nichts, Und wir die Maden drin, und eine macht Die andre Made sürchten mit Vergeltung, Dem nebligen Popanz; so macht das Nichts zu fürchten.

Je schärfer mans beschaut, je kleiner wirds, Und endlich schwindets; 's ift im Auge nur, Richt außer ihm und in ber Wirklichkeit, Rrantheit bes Mugs und schwindet mit der Rrantheit --Diefe Rofe ber Verwefung, unermublich Mit Schmint und Put; wie bunt und frech - es bleibt Der alte Tod; er wechselt nur die Rleider. Schmint ift bas Leben auf ber Wang bes Tobes Und weiter nichts. Und boch ift ein Geschrei Wenn einer, der ber Narren Narr nicht ist. Gin Tröpfchen Schmint vermischt. So! ein Beschrei Bon Tugend, Glauben, Liebe. Seifenblafen Von weitem Beltenfterne, in ber Rab Amei Tropfen Seifenwaffer, wenn ber talte Berftand fie anhaucht. Kommt mir an, ihr Blafen, Bastarde ihr vom Tag, bem Millionenteil Des Augenblickes Leben; kommt mir an! Der Lag ift nur bie frankgewordne Nacht, Pur ein Erbleichen auf der Mohrin Antlik. Das taum die Wang ihr mit dem Jug berührt. Tag ifts, fo lang die Nacht fich nicht befinnt. Da kommt 'ne Blase. Tugend? Ja, die kenn ich: Benn Müdigkeit des Menschen wirkliche Natur einmal einnicen macht, bann fteigst Du auf, und Narren rufen: Belche Tugend! Dann ift ber ebele Entschluß gefaßt, Das nicht zu nehmen, was man nicht mehr mag, Und just so lang halt ber Entschluß wie bu!

Noch eine Blase? — Wie 'ne rote Müte. Bon Gottes Gnaden war hier Ein Tyrann, Nun sind es hundert in der Freiheit Namen. Die Thaten nicht, die Thäter wechseln nur. Ob Einer sie besitht, ob Hunderttausend — Wer die Gewalt hat, der mißbraucht sie auch.

Noch eine Blase? Her bamit. Es ist 'Ne Arbeit. Ha ha! Eine Krücke kommt

Gestogen; drum ein Heilgenschein von Seife. Nach fremden Göttern rafft um sich die Ohnmacht, Die sich nicht selber Gott kann sein, und tauscht Des Lebens wilden, sturmdurchbrausten Baum Um dürres Holz, 'ne Krücke. Gine Krücke Für Lahme nennt man Glauben. Ha ha! Drum liebt er seinen Glauben, seine Krücke, Und haßt den Starken, der sie nicht bedarf, Und wütet, wenn man nach der Krücke sacht.

Noch eine Blase? Gine noch? Die Liebe: Gin ftolges Schifflein auf ber Jugend Belle, Und falsche Schwüre blafen in die Segel. Der Zwitter, oben Beift und unten Bieh. Das Feuer liebt das Holz, das Holz das Feuer. Des Mannes Lieb ift herrschsucht. Wie bas Feuer Ums Bolg, schlägt er verzehrend feinen Urm Um bes Beibes Gelbft und fchlingt es gierig in fich. Und ift nichts zu verzehren mehr, bann efelt Ihm vor der Aiche, und er flacert weiter. Des Bolfes Liebe ift, bas Lamm zu freisen: Des Lammes Liebe, fich vom Wolfe freffen Ru laffen. - Und die Menschenlieb, die Milch, Bon ber der Menschheit Brei fo füßlich schmedt, Die Rinderspeife für entnervte Magen? Saf ift ber milbe Altem ber Ratur: Bag ift ber Atem in ber Menschenbruft, Der fie zu martiger Gefundheit schwillt, Und Liebe nur ihr lungenfüchtig Reuchen. Rampf ift des Tieres Leben. Die Bernichtung Ernährt uns; wir ernähren die Bernichtung. Die Lunge frift, ein gierig Tier, die Luft; Das Auge schlingt die lichten Strahlen ein; Die Arglift lauert bem Bertrauen auf; Der Wille sucht die Willen zu verschlingen. Und wenn wir nicht die Dinge mehr vernichten, Bernichten uns die Dinge. Fried und Ordnung

Sind für die Schwäche; denn da ist der Schwache Der Starke, und der Starke ist der Schwache. Still da, du Stimm im Busen, wildes Tier; Daß du mir nicht die Vorsicht überschreist. — Punkt els — da an der Mauer hin. Husch nur, Verbuhlter Lustzug, an dem Busentuch Der stillen, traumversunknen Gäßchen hin. Die Nacht läßt leben, hält ihr Ohr gern zu. Ihr habt die dunkeln Straßen gern; ich auch. Nur zu — nur zu — ihr kommt mir schon. Ich will Meinen Schmuck schon haben. — Klirrt nur mit den Sporen,

Beforgt eur eigen Grabgeläut. Still - ftill -Die Nacht halt ihren Atem an - ihm nach -Treu wie fein Schatten - lautlos leicht wie er -Dem trüben Blick einfamer Lampen, bie Vor Langweil niden und fich muhfam nur Einmal aufreden und dann wieder nicen -Best biegt er ein - schnell hinterher - bie Mauer Entlang - bes Vorfprungs Schattenmantel um Die Bruft geworfen - flint an ibm vorbei. Denn ihm zuvorzukommen gilts. Sier hinter Das Beilgenbilb - bas Beilge ift gefällig, Deckt das Unheilge gern — und nun nicht atmen — Schon recten fich des Urmes Musteln - ftill -Noch fünfzehn Schritt — noch zehn — so; nun den Arm In die Boh; ber andre brudt ben ichweren Atem Burud - noch fünf - noch brei - noch zwei - .och -(Gin Sprung beschlieft bie Bifion und ein Stof, mit ber Sand, in ber er ben Dold ju baben meint)

S0;

Nun ists geschehn, und nun ben Schmuck, ben Schmuck; her mit bem Schmuck. Nun hab ich —

(Er erwacht wie ans einem Traum, matt)

Nein - ich hab

Ihn nicht. 'S war nur ein Traum. — Ich hab ihn nicht.

## 

Meinen Schmuck. Ich hab ihn nicht. — He, munter! —

Es lauscht doch niemand? Nein. Verwünschtes Träumen! Ich schließ die Thüre. Meine Leute müssen Zu Bett. — Die Caton lauscht mir so umher. 'S ist hohe Zeit. Kommt jemand? Ja. Bewahr —
(Er fingt)

Bewahr uns unser beffer Teil, Bewahr uns unser Seelenheil. Laß es bem Satan nicht gelingen, Daß er uns fängt in seinen Schlingen.



# Dierter Huftritt

Blivier. Cardillar

Cardillac (unterbricht fich im Singen) Kommst du, mein Junge? Wo ist Madelon? Zeit ists, zu schließen. Ich bin schläfrig.

Olivier (für fich)

Nein.

Er täuscht mich nicht. Er geht mit etwas um -

Cardillac (hat für fich fortgefungen; gahnenb)
Bas meinst du? Ah, ah. Sagtest du nicht was?

Olivier

Ich? Nein. Ich fagte nichts.

## Cardillac

Nun, so schlaf wohl, ich geträumt:

Mein Junge. Diese Nacht hab ich geträumt: Ich war ein andrer Mensch. Ich will es werden. Schwer ist es, boch wenn man nur wollen will, So kann man können. Leg dich. Des ist Ein Wohlgefühl, das fromme Wollen. Tugend Geht über allen Schmuck — ben Schmuck — er hat Ihn noch — den —

(Er reift fich mit Gewalt los)

Wie gesagt — wie? fagt ichs nicht? Daß ich — nun freilich; ah, ich bin schon halb Im Schlaf; bin heute mud geworben. Boll Gine Stunde hab ich in Notre-Dame gekniet. Ich schließe. Leg bich. — Gute Nacht, mein Junge. (Er geht, ein Licht in ber hand: man hört ihn singen und gannen)



# Fünfter Auftritt

Dlivier allein; gleich barauf Babelon

#### Olivier

Daß mit dem Fräulein wieder mirs mißlang! Gott! sie hat nichts geschickt, hat meine Warnung Berachtet, und der Unmensch — o, es ist Nur zu gewiß, er brütet ihren Tod. Was thu ich? Nein, er darf es nicht. Dann wär ich Sein Helser, sein Genosse. Um Madelon Schweig ich, doch nicht, daß er —

# Madelon

ift eingetreten und während der letten Worte, ohne barauf zu hören, von hinten nach ihm zugeichlichen und halt ihm die Augen zu Rat, rat, wers ift?

Olinier

# 

Madelon (immer noch mit veränderter Stimme)
Nein. Ich nicht. Es ift herrn Claudes Caton.

Olivier (will fich nichts merten laffen)

Du wart —

(Geräufch; erichridt)

# Madelon

Erschrickst bu? Fährst du auf um nichts? Es war das Thor, das in den Angeln freischte. Der Bater schließts. —

Olivier (für fich)

Daß ich ihn nicht verfehle!

# Madelon

Dich wunderts auch -

Olivier (wie vorbin)

Ging ich vor ihm, er mertt es.

# Madelon

Er ist so eigen sonst und spart kein Öl, Und läßt das durstge Thor doch immer schrein. Bas pocht da noch? Gewiß ists Claudes Caton. Bas die nur immer auf den Treppen schleicht.

(Bahrend fie öffnet und Caton eintritt, ipricht)

# Olivier

Ich will ihm nach. An der geheimen Thur Wart ich auf ihn. Bin ich nicht jung und schnell? Er soll nicht! Nein, ich duld es nicht. Bie gestern Steig ich aus meinem Fenster. Gott, las mirs Um Madelon gelingen!

ifr eitt ab. ebne Caton ju bemerfen'

# Bedifter Auftritt

#### Caton. Madelon

#### Caton

Na, das heiß ich Es eilig haben. — Keine gute Nacht — Nichts. Im Borbeigehn, dächt ich, gute Nacht, Angenehme Ruh oder sonst was zu sagen, Das könnt die schnellste Eile noch erlauben; Guten Tag, gute Nacht, Mamsell Caton. Hat ers Doch sonst gekonnt. — Ich will nicht lange stören. Die Lamp wirds ohnehin nicht lang mehr machen.

(Sie löicht ibre Lampe aus und stellt sie hin) Die junge Welt — wenn ich was loben kann, Thu ichs; das weiß die ganze Welt. Wo Caton Die Achseln zuckt, da schlagen andre Fraun Die Hände schreiend überm Kopf zusammen. Na — na; ich sage nichts. Wenn ich nicht täglich Den Meister Cardillac mit Augen sähe — Das ist ein Trost noch, solchen Mann zu sehn. Ind hörte seine srommen Seuszerlein. Der Mann — Gewalt thut er dem Himmel an; Gott selber kann sich seiner nicht erwehren. Horcht nur —

> (Sie öffnet die Thur; man hört Cardillac fingen) Hört ihr?

> > (Gie fingt mit)

Daß er uns fängt in seinen Schlingen. Dich fängt er nicht, dich nicht, du frommer Mann. Ich aber bete für dein armes Kind. Behüte Gott die liebe Madelon. Denn, fürcht ich, fürcht ich schier, der Satan finnt,

Bie er fie fängt in feinen Schlingen.

## 

# Madelon

Es ist schon spät, Frau Caton —

#### Caton

Gine Seele

4

Zu retten aus des Gottseibeiuns Klauen, Ists nie zu spät.

# Madelon

Der Bater hats nicht gern, Wenn ich nach ihm noch auf bin.

#### Caton

Co? Und er

Ift streng; ich weiß es. Ja, ich möchte nicht Mit ihm zusammenkommen anders als In Fried und Frömmigkeit. Ich zünde nur Mein Lämplein wieder an.

(Sie beginnt, tann aber nicht bamit fertig werben) Sch fage nur:

Die Menschen leben froh und unbefümmert Und laffen Gott ben auten Bater fein: Barum muß ich benn nur ben Bofen fehn, Bo ich nur hinseh? und mich brob ereifern? Die andern, o wie find fie gludlich blind; Barum muß mich benn nur ber Beift regieren, Daß ich mich über alles ärgern muß Und überall Gottlofigfeit entbeden, Daß ich brein schlagen möcht mit Sand und Rugen? Ich bente, Gott hat etwas mit mir por. Ich gebe schon. Rur eins. Ich sage nur -Ich weiß, ihr hörts nicht gern; boch fprechen muß ich, Wenn mich ber Geift regiert. Ich frage nur: Bas fann ein junger Mensch barunter haben, Bleich auszusehn, wenn er fein gutes Gffen, Sein Trinken hat und seine rechte Ordnung In allen Dingen, nicht für Bafche braucht, Roch für Geleuchte, Betten, Anecht und Bieh,

Noch sonn für was zu sorgen? Was? Wie kann er Sich unternehn da, blaß zu sein? Und da vorbei Mir nichts und dir nichts stürzen, als wär ich 'Ne Nadel, und das bin ich, dank Gott, nicht. Ein gutes Auge kann mich noch erkennen. Ich sage nur: Was hat er blaß zu sein? Kann er nicht sagen: Guten Abend; wie? Und daß ichs euch nur sage: Was steigt er Aus seinem Fenster nachts? Kann er das nicht Den Herren lassen? — Nicht als sobt ich die — Und hat ein Bräutchen wie ein Nelkenstöcklein!

## Madelou

Ihr scherzt, Fran Caton; das ift eure Art fo.

## Caton

Meint ibr, Unart sei meine Art? Da schlug ich Doch noch in meinem Alter aus der Art. Ich fag euch: Das ift eine Art von bem Gottseibeiuns. Rebmt euch por bem in acht. Ach jags ihm so noch, daß es eine Art hat. Gi, mag er flettern doch, foviel er will, Bas geht bas mich an? Aber zu verschwinden. Spurlos verschwinden, sag ich euch, rein von Der Gottegerbe megverschwinden, gang und gar So mir nichts bir nichts und, weiß Gott, wobin? Das geht euch nicht mit rechten Dingen au. Bas ift er bleich und fagt nicht guten Abend? Mls wenn er mich nicht fah? Sat feinen Grund: Der Gottseibeiuns mag von mir nichts miffen: Er weiß, ich bin ihm immer auf bem Dach. Na, nichts für ungut. Ja; ihr glaubt mir nicht. Ihr feid verliebt; ba feht ihr freilich nicht. 'S ift eine wilde Nacht heut, schaurig, schaurig. Über die Maßen schaurig. Nun, wir ftehn Und reben bier im warmen Rammerlein.

Derweil vielleicht da draußen auf der Straß 'nem Bornehmen Mutterkind der kalte Tolch Ins warme Herz jährt —

# Madelon

Macht ihr mich zu fürchten. Sprecht nicht so garstge Tinge, bose Caton. Gewiß sted ich die Nacht bis an die Stirn Unter der Tecke. Taß ein Mensch so was Soll können; doch ich glaubs euch nicht.

## Caten

Ich glaube, Ihr glaubt, es glaubt es jemand gern? — Für heut Nun weiter nichts, als eine gute Nacht. Schlaft ihr nur. Schlaft ihr nur. Wir wollen besto Munterer sein. Die Marschausses — hört Ihr sie? — die ist mein Adjutant; ein frommes Lieb dazu —

Nun laßt den Bösen bellen. — Gute Racht. Schlaft nur. Denn Gott und Claudes Caton wacht.

(Ab)



# Siebenter Auftritt

Madelon (allein)

Was die nicht sieht! Ich zittre ordentlich Vor Furcht. Taß es so bose Menschen giebt! Wie glücklich din ich doch, du lieber Gott, Daß ich so guten Menschen angehöre. Wan sagt: So fromm wie René Cardillac. Da muß ich dankbar sein, so lang ich lebe; Könnt ich nicht eines bösen Menschen Kind sein? — Db folche bofe Menschen Rinber haben Und Bräute? Und mas tonnten die bazu? Uch, das ift schrecklich, wenn man sichs nur benkt! Ich wills nicht benten, frant fonnt ich fonst werben Bor bloger Furcht. Nein, ich will beten. Gott, Ich fann es nicht bem Bater banten, baß er So gut ift und fo brav. Hörst du ein Rind, D fo vergilt bus ihm! Und meinen Brautgam -Ich weiß nicht, was ihm fehlt; boch ifts tein Unrecht, Das weiß ich so gewiß — laß wieber sein So froh und heiter, als er fonft es mar. -Wird das fo feltfam fein, wenn man mich Frau nennt, Und ich nicht mehr im bloßen Ropf kann gehn. Gin Baubchen tragen muß. Wie ich mag aussehn? Ach, ich muß lachen, wenn ich nur dran bente. Und schämen werd ich mich zuerst. Warum? 'S wird ja nicht anders, als es jett schon ist — Was ifts benn weiter, wenns Frau Bruffon heißt? Das ist schon mahr. Und doch werd ich mich schämen. (Gie geht mit ihrer Lampe burch bie Seitenthur, nachbem fie bas Licht ausgelöicht bat)

3

# Achter Auftritt

Einige Zeit bleibt bas Theater leer, bann Schritte und bas Werba ber Marechaussee auf der Straße. Dann bringt Plivier ben verwundeten Carbillar mehr getragen als geführt

# Cardillac

Oh — hierher — hierher — oh. Der Teufel felbst Hat ihm die Hand geführt. — Langsam — nur Langsam —

Ich bin des Todes.

#### PORTO TO TO THE 208 STATE OF S

#### Olivier

Sett euch in den Stuhl hier. Gott! ich din ganz verwirrt — so wie im Traum. Sagt nur, was ich beginnen soll?

#### Cardillac

Meinen Schmuck!

Meinen Schmud!

#### Olivier

Ift das entsetlich, wie er stiert Und mit den Händen tastet in der Luft. Bas thun? Bas thun? Kommt zu euch, Meister, sagt, Ich bitt euch, Meister, sagt, was ich beginne? Fahrt ihr so fort, so tötet mich die Angst.

#### Cardillac

Es mar ein Gott? Es mar ein Gott? Du lügft. Ich foll nicht ruhig fterben.

#### Olivict

Meister, ich

Hab nichts gesagt.

## Cardillac

Rein, nein, du bifts auch nicht. Und boch fprichts immerfort. Sieh hin, sieh hin In jene Ece; dort kommts her. Sieh hin, Wer bort ist?

## Olivier

Dort ist niemand.

## Cardillac

Aber hier

In dieser; oder dort. — "Es ist ein Gott." Hörst du, Olivier? "Und doch ist einer, Und doch!" Wahnsinnig könnte man da werden. Sieh hin and Fenster du. Vielleicht spricht jemand Durchs Fenster: 'S ist ein Gott, und doch ist einer!

#### Olivier

Sprach jemand, Meifter, fo hort ichs boch auch.

#### Cardillac

Bies flüftert: 'S ift ein Gott, und boch ift einer -Und boch! und boch! und immer, immer, immer: Es ift ein Gott! Es ift gang nab berum -'S ift in mir felber, glaub ich. Wie bas brennt In meiner Seele Ohr. Wie wird mir angft. Nimm mir ben schwerften Sammer, schlag bamit Den Umboß, bis er weißlich glüht. Laß! Laß! Brach felbst ber ehrne himmel mub gufammen, Rreischten Die Stern in ungeölten Ungeln, Und ging der Donner mit dem Reiter durch Und schlüg den Buf ber Wolf in ihren Rucen, Daß fie aufstöhnte hunderttaufenbstimmig -Das Flüstern übertont es nicht: "Es ift Gin Gott!" D brullt es felbit mit Sturmpofaunen Daher, fo mar es boch zu tragen noch; Bor einem Lärmen tann die Seele flüchten Unter ber Betäubung Bampirflügel. Diefem Entfetlich leifen Fluftern muß fie ftebn. Das hält fie fest und leuchtet unbarmbergig Ihr alle Falten aus, fodaß ihr felbft Bor ihrer muften, leeren Tiefe graut. "Und boch ift einer!" Borft bu? "Doch ift einer!" Sa ha ha! "Doch ist einer - doch ist einer!" Bar ich mahnsinnig, bann mar alles gut.

#### Olivier

Die Seele, angstverwirrt, vergreift sich, mengt Die Gegenteile schaurig lächerlich. Der Jammer flucht, und die Verzweislung jubelt, Das Lachen weint, das Weinen lacht. Und mir Reißt Schwindel hier an dieses Abgrunds Klust

# · PORTE TO THE STATE OF THE STA

Die Stuge ber Besinnung aus ber Sanb. Uch großer Gott, wie bin ich ratlos.

#### Cardillac

Schaff

Mir Madelon. Vielleicht, wenn ich fie feh —

Olivier (pocht an Mabelons Thur)

he, Madelon! Hörst du mich, Madelon? Steh auf! Steh auf! Dein Bater —

#### Cardillac

Rimm ben Dolch

Mir aus der Bruft. Bersted ihn. Sag ihr nicht, Daß ich gemordet bin. Dec mir was über Die Brust, daß sie das Blut nicht sehen kann.

#### Olivier

(stedt ben Dolch in bie Taiche, bebedt Carbillac bie Bruft und pocht wieber)

Sie hört mich nicht.

#### Cardillac

Solang man jung ist, hat Man guten Schlaf, und jeder Traum ist füß Vom Zucker der Gewissensruh.

## Olivier

Hörst du?

Be, Madelon!

Madelon (braugen)

Was ist?

Olivier

Schnell fomm heraus.

# Madelon

Ich komme schon. Ich zieh mich nur schnell an.

Olivier

Gil dich.

#### REPORT OF THE 211 EXTENDED TO SECOND

#### Cardillac

Meinen Schmud! Meinen Schmud!

#### Olivier

Wie schauerlich!

Das Fieber rüttelt ihn schon wieder.

#### Cardillac

Gieb

Mir meinen Schmuck, und bu follft leben bleiben. Ich will bir einen anbern schaffen. D. Ich weiß schon, wie man Schmude schafft. Still boch, Wenn ich bir mas ergablen will. Sor bu, Warum ift rot bas Gold und weiß bas Silber? Still boch; fo was fagt man nicht gerne laut. Das Gold ift rot von all bem roten Blut. Das brum gefloffen ift; bas Silber bleich Vor Schauber über das, wozu es lockt. Sie schliefen fuß unschuldgen Rinderschlaf -So heißts, wenn man noch feine Träume hat -U., Erbenhergen, bis bas Raubtier Menfch Der alten Mutter in das Gingeweibe Die Rlauen schlug. Die arglos Schlummernben, Sie mußten Räuber, Ruppler, Mörder werben: Nun rachen fie ihre Unschuld am Berführer; Mus Knechten werden fie des Menschen Berr Und treiben ihn zu allem Gräßlichen. Alles ift gut, mas noch nicht Menschen bient, Dem schlauen Jeind ber Unschuld ber Natur. Die emgen Sterne felbst am himmel bort, Wenn fie bes Menschen Gier erreichen tonnte, Die müßten feiner Lufte Ruppler merben. -Ber mit dem Schmud, Fort mit dem Schmud, Fort! -Ser! -

Die Steine brennen. Bunte Flammen sinds, Die durch das Aug mit glühnden Zungen züngeln Und, durstge Vannpirn, an dem hirn mir saugen. Das brennt! Das brennt! Das brennt! Tasselbe, was Des Menschen himmel ist, ist seine Hölle. 'S giebt Menschen, die nur beten dürsen, und Ablassen muß der bose Geist von ihnen. Ich kann der Kirche schenken. Die Kirch ist seil. Für Geld verkauft der Priester mir den himmel. Für Geld ist Erd und himmel seil. Ha ha!

#### Olinier

Ein jedes Haar bäumt einzeln ihm die Angst, Und Schauer fräuseln flüchtig seine Haut, Wie Wirbelwind den Staub am Boden hin. Aufzuckt Entsetzen jeder Nerv an ihm, Ein jeder Nerv ein Mensch im Todesringen. Jetzt faltet er die Hände. Welch ein Beter.

#### Cardillac

'S könnt jemand lauschen; Claudes Caton etwa — (Er fingt)

Und laß bem Satan -

Hol euch die Pest, ihr Blutvergifter - halt ihn! Mir nach, Olivier, schnell! halt ihn! halt ihn! Balt ihn! Da läuft er fort mit meinem Schmuck. Mach mir die Ruge frei, Olivier: Gine Spinn umfpinnt fie mir - ba fall nicht über Den roten Raden - ich lauf und lauf und lauf Und tomm nicht von der Stelle - und muß dort fein Bunkt elf - ba an der Mauer. Gieb die Schmucke: Borft du, Clivier? Lag Meffen lefen. Dann hol ich fie mir wieder. - So mas fommt Richt alle Tage vor: die werden lachen: Bas fteht ihr da und schüttelt euch! Bin ich Der Cardillac nicht mehr, ber fromme Bürger? Ba ha ha ha; die Guten ließ ich leben, Bab nur bie Schurfen abgethan. Sa! ba! Borft bu? hörft bu? wies hammert hier? Ba ba,

Und hin und herächzt in der Nerven Kreuzgang? Wies angivoll an die leeren Zellen pocht? Wies ruft, wies trippelt hin und her und stöhnt? 'Ne arme Seel, die soll begraben werden Und hämmert jeht sich selber ihren Sarg.

(Eingt)

D bu heilig ewig Gut, Nimm uns bu in beine hut!

Ich will euch — Harnisch unterm Koller tragen, 'Nen tugenbhaften Mann zum Narren haben, Mit meinem eignen Dolche mich bedienen —!

#### Olivier

Sie tommt. Gott! wenn fie feine Reben hört, Wenn fie erfährt -

#### Cardillac

Ich will euch, Schurkenpack! Halt ihn! Halt ihn! Galt ihn! Clivier! Er hat meinen Schmuck noch. Bohr ihm durch den Harnisch!

Such seine Seele mit dem Dolch! Halt sest Und laß sie nicht! Die Seelen sind wie Luft, Wie Blasen. Halt sie sest! Nagle ihm die Seele Uns Herz! Häng sie an seinen Därmen auf! Halt ihn! Halt ihn! Zapf ab! Zapf ab!

(Eingt)

Und faffen uns bes Tobes Weben, Lag beine Engel um uns fteben.

# Neunter Auftritt

**Madrion** im Rachtlieibe und anfgelöften Saaren; mit einem Licht. Die **Borigen** 

#### Cardillac

Bas it ba — ba — ba — ba? — ein weißer Engel? Er thut mir in der Seele Augen weh. Ich kann das Weiße nicht — hat er meinen Schmuck? Und wenns ein Engel ist, meinen Schmuck soll er Wir geben.

**Madelon** (vom ersten Schred erholt) **Bater!** Bater! Bas ist bir?

#### Cardillac

Ich hab ein Kind? — Ach, so ein frommes Kind. Dein Atem kühlt mit süßem Beilchendust — Das wäre schön, wenn nicht — jett faßt er mich, Der Tod — Laß — oh — oh — (Er kunn nicht mehr sprechen)

Olivier

Siehst bu? Er winkt. Die Hand sollst bu ihm geben —

# Madelon

Bater, stirb Mir nicht! Ach, stirb mir nicht! Was hab ich bir Gethan, daß du mir stirbst?

# Olivier

Gr legt beine Hand In meine — sieht nach dem Schranke — wie? was meint ihr? Gr beutet — macht ein Kreuz — ja, ich versteh euch. Ja; ja; er zuckt! es ist vorbei. — Madelon

Rein! Rein!

Er soll noch leben! Nein, er muß noch leben! Laß ihn nicht sterben! Liebst du mich, laß ihn Nicht sterben! Wenn du Mitleid hast mit mir — Ich will dir alles, was du willst — nur laß ihn Nicht sterben! —

Olivier

Mabelon! Mein armes Mabchen!

Madelon

Gott, hier ift Blut - ift - Bilf! er ift ermorbet!

Olivier

Um Gottes willen, schweig! — Wenns jemand hörte!

Madelon

Dlivier! Bilfe! Bilfe!

Olivier (außer fich)

Du follft ichweigen!

Die Wache zieht vorbei. Ach, Madelon,

Romm zu bir!

Madelon

Du? Du bists? Und batt ich mich

Berloren, hier in beinem Aug fand ich

Mich wieder. Ach, Olivier, könnt ich

Mur weinen!

Olivier

Horch! Bas ift bas?

Madelon

Nun hab ich

Nur dich noch auf der Welt, nur dich allein!

Olivier

Um Gottes willen! horch; da auf der Treppe — Es klingen Sporen. Gott! wer wird mir glauben!

#### RESIDERE SERVER SERVER SERVER SERVER SERVER SERVER

# Madelon

Bas fürchtest bu? Ist nicht mein Bater nun Ein Engel? Fühlst dus nicht? Mir ist, es weht Um uns wie leifer, lauer Flügelschlag. Nun bet ich noch um eins so gern zu Gott. Bei ihm ist ja der gute Bater nun!



# Behnter Auftritt

Caion, Degrais, Gendarmen, erft noch in ber Szene. Die Borigen

Caton (braugen)

Hierher, Herr Polizeilieutenant Degrais! Hier wars, hier oben. D, ich kenne noch Den Gottseibeiuns; der macht Claudes Caton Nichts vor.

Degrais (weiter entfernt als Caton)
Nicht einen Fußbreit dieses Hauses
Laßt undurchsucht.

Caton

Wenn eure Leute nur

Stand halten.

Degrais Ihr feid sicher.

Caton

Meinetwegen? Mit meinem Rosenkranz und frommen Sprüchlein Nehm ichs allein auf mit dem Gottseibeiuns. Laßt sehen, wer den andern schüßen wird. Ihr mich, oder ich euch? Nur hier herauf. Kein Wunder, daß ihr nicht den Bösen fangt; Der wird euch leichter fangen, als ihr ihn. Er hat euch schon. Das Liebeln, Trinken, Spielen, Das Fluchen und das weltliche Erzeigen, Das sind die Henkel, dern er Menschen faßt. Nehmts nicht für ungut, Herr, doch ich muß sprechen, Wenn mich der Geist regiert. Wie kommt ihr mir? Ihr wäret mir die rechten Himmelssechter. Wozu das Schwert? Einen Weihwedel hängt An eure Seiten. Ein Gebetbuch saßt Unstatt des Stads in eure Hand. Was soll Dies weltliche Gekrös von Posamenten? Hängts Paternoster um. Das ist euch besser. Dann fangt den Satan ihr; so fängt er euch.

# Degrais

Gut ists, Frau Caton, was ihr sprecht. Doch besser, Wenn ihr jest schwiegt.

#### Caton

Glaubt ihr, ich kann nicht schweigen? Doch muß ich schweigen, bin ich unnüt hier.

# Degrais

Wir brauchen euch, Frau Caton.

Caton

So; ihr braucht mich? Ich braucht mich? Ich brauche niemand. Doch — wenn ihr mich braucht, Claude Patru ist mein Herr; ich weiß nicht, ob er Euch kennt? — Nein, Gott sei Dank, er kennt euch nicht. Und ging ich, nicht um euretwillen ging ich, Denn seht: Ich steh in Gottes Namen hier. Doch ihr sollt sehen, daß ich schweigen kann. — Nur immer hier heran. Hier ist die Thür, Hier in der Stube war der wilde Zank. Ich wohne gleich darunter. Hier ist vorhin

## **POPO POPO DE 218 SOPISO SO SOPISO P**

Geröchelt worden. Hier herein, so fangen Bir den Gottseibeiuns in seinem Nest. Ich habe nicht umsonst gewacht. Ich wußte:

(fie tritt ein mit ihrer Lampe)

Der Herrgott hatte Großes mit mir vor.

Pegrais (tritt ein, Genbarmen bejehen die Thür) Im Namen des hochpeinlichen Gerichtshofs Chambre ardente; was ist hier geschehn?

#### Caton

Ihr fragt noch, Herr? Seht ihr nicht hier? Da liegt er, Der tugenbhafte Mann — doch ich kann schweigen.

Degrais (unterfuchenb)

Gemordet? Leuchtet her.

#### Caton

Gott sei uns gnabig!

Degrais

Ba, endlich. Gott fei Dant!

#### Caton

Seid ihr ein Heide? Wollt ihr uns allesamt — doch ich kann schweigen.

## Degrais

Dieselbe Bunde. Endlich, endlich sind wir Der Mörderbande auf der Spur. Wer ist Der Bursche hier?

#### Caton

Olivier Bruffon, fein (auf bie Leiche zeigenb)

Befelle.

Degrais

Seht, wie er erbleicht.

#### 75 TO 75 TO 75 TO 75 TO 219 EXTRACT EXTRACT EXTRACT

#### Olivier

Herr, wenn ich Erbleiche, so ists nicht aus Schuld. Ich bin Unschuldig. Bleich macht ber Gedank mich nur, Daß ich als schuldig euch erscheinen muß.

## Degrais

Müßt ihr? Das mein ich eben.

#### Olivier

Ihr müßt glauben: at geschehn,

In diesem Zimmer sei die That geschehn, Und ich der Thäter.

#### Degrais

Ja; das muß ich denken, Bis ihr mir, daß es anders ist, beweist. Frau Caton, sprecht: Habt ihr an diesem Burschen Bemerkt, daß er jähzornig ist? daß er Im Streit mit seinem Meister war?

#### Caton

Hm ja: Jähzornig? Nun, das weiß ich felber nicht. Noch vor acht Tagen, das weiß ich gewiß, Bar er ein andrer. Wie 'ne Taube, feht, 'Ne ausgestopfte Taube, luftig, rot Von Wangen - ei, er war ein hübscher Junge. Gin Sammerschlag, ein muntrer Ton, und wieber Ein Sammerschlag: so schmiedet er ein Lied Und eine Arbeit miteinander fertig, Und Lied und Arbeit, beides mar geraten. Ra, bamals hatt er ftets ein freundlich Bort, Ginen guten Tag, Frau Caton; und feit geftern, Glaubt ihr, daß mich ber Bofewicht nur einmal Gegrüßt hat? - Und wie ich euch schon gefagt, Der Meister jagt ihn fort und bracht ihn boch Den nächsten Morgen felbft ins Saus jurud.

#### 

#### Olivier

So wahr ich lebe, und so wahr ihr lebet, In diesem Haus ists nicht geschehn. Der Meister War ausgegangen —

#### Caton

Ausgegangen? Seht boch! Euch wird schon noch ber Lügenatem ausgehn.

#### Olinier

Und in ber Straß Nicaise stach ihn einer Un meiner Seite tot. Ich trug ihn heim.

#### Caton

Ihr trugt ihn heim? Durchs Fenster? Durch ben Schornstein?

## Degrais

Nach euern Worten scheint es, Es führt kein zweiter Eingang in das Haus.

#### Caton

So wenig als zwei Wege in den Himmel. Und diesen einen Weg hielt ich belagert Mit allem Sturmgeschütz der Frömmigkeit. Hab mit den Lugen hier den Seligen Die einzge Thür verschließen sehn; bin dann An seinem Schlasgemach vorbeigekommen, Da sang er einen gottessürchtgen Vers — Es ist noch keine Stund vorbei seitdem —, Und din seitdem nicht von der Trevp gekommen. Und wär er außgegangen, was doch nicht ist, So müßt er mir vorbeigekommen sein — Das wär er nimmer ohn ein freundlich Wort; Und müßt die Thür alsdann geöffnet haben — Denn durch verschloßne Thüren geht kein Wensch. Und nur vorhin hab ich den Seligen

## TO TO TO TO TO THE SECOND STATE OF THE SECOND

Mit ganz erstickter Bruft hier röcheln hören: "Halt ihn! Halt ihn!" Und, Herr, wie klang euch bas!

# Degrais

Bas fagft du nun? Bie, Bursche?

#### Olivier

Herr, so wahr Ein Gott im Himmel ist, der Meineid straft, Ich kann nichts anders sagen, als ich sagte: Vor meinen Augen stach ihn einer tot.

## Degrais

Gefchahs, ihn zu berauben?

#### Olivier

Berr, ich weiß nicht.

## Degrais

Und du hieltst nicht den Mörder ab? Du standst Dabei und ließest es geschehn? Standst ruhig Dabei? Riesst nicht um Hilse?

#### Olivier

Herr, jum ersten Kam ich zu spät. Und hilf herbeizuholen, Berbot der Meister selbst. Ich durft es nicht.

# Degrais

Wenn ihr wollt lügen, lügt wahrscheinlicher. Und was hatt er so spät in jener Gasse Zu thun?

## Olivier

Ich weiß nicht.

# Degrais

Was du selbst?

# FOR THE PARTY OF T

#### Olivier

Nicht sagen.

3ch kanns euch

Degrais

So? Rommt mir doch etwas näher. Ihr blutet wohl zuweilen aus der Nase? Oder habt ihr euch gerigt?

#### Olivier

Als ich ihn trug, Da floß bas Blut von ihm auf mich herab.

## Degrais

Und ließ, der ihn erschlug, den Dolch jurud? Nahm er ihn mit sich?

Olivier (verwirrt)

herr, bas weiß ich nicht.

# Degrais

**Es** scheint, wir wissen mehr als ihr. Er nahm Ihn mit sich. Wußt er, daß der That Genosse Auch ihr Verräter würde sein —

(mit feierlich erhobner Stimme)

Be! 3hr,

Olivier Bruffon,

(er reißt ihm raid, ben Dold aus ber Taiche und halt benfelben ihm vor die Augen)

wovon ist der Dolch

In eurer Tasche blutig bis ans Beft?

# Olipier

Ich bin verloren! Ohne Schuld verloren!

Degrais (unterjucht)

Das Meiser und die Bunde hier verleugnen Sich nicht. Mit diesem Tolche ists geschehn.

#### PO 100 PO

#### Olivier

Der Meister wollt es so, daß ich den Dolch Ihm aus der Bunde nahm und ihn verstedte; Er wollte nicht, daß es sein Kind erführe —

# Degrais

Er wollte? Ihr, ihr wolltets nicht. Genug. Faßt ihn und legt ihm Ketten an die Sande. Vielleicht, wenn er die spanschen Stiefel trägt, Fällt dann ihm ein, was jest ihm ift entsallen.

#### Olivier

Gott! Die Tortur! Allmächtger Gott! Sie werden Mich zwingen, zu gestehn, was ich nicht weiß. La Regnie läßt kein Opfer aus den Händen. Fesselt mich nicht — und ich bekenn euch alles. Ich bin unschulbig, doch —

## Degrais

Und doch unschuldig? Hört man euch Buben selbst, seid ihr nie schuldig.

#### Olivier

Ich will euch nichts verschweigen. Ihr follt fehn, Daß ich ber Schulbige nicht bin. Zwei Thuren nur

(mit einer Bewegung nach dem gebeimen Wandschrant hin) Brauch ich zu öffnen, und ihr müßt mir glauben. Unglücklich bin ich; schuldig bin ich nicht. Laßt mich, und ihr sollt sehn.

# Degrais

Wohlan, fo laßt ihn; Zeig uns, daß du unschuldig bist, und du Bist frei.

(Gie laffen ihn)

## Olivier

Was thu ich?

#### **PARTITION 214 DIFFERENCE PARTITION**

(Rach Mabelon blidend, um die, da fie ohumächtig, Caton beichäftigt ift)
Wadelon! — Ich darfs nicht.

Nein. Führt mich fort.

(Sie halten ihn wieber)

Rein, laßt mich! Großer Gott!

(Er fintt auf die Aniee)

Was thun? Was thun? O Gott, erleichtre mir Den Kamps. — Hier sterben, schwerzens, schredensvoll, Und doch unschuldig — dort, o Madelon, Weine arme Madelon! Es wär ihr Tod. Wie hast du so entsetzlich mich verlassen! Und doch, sterb ich, so muß sie mich verstuchen — Und trag ich alles, das ertrag ich nicht. Ich will sie fragen. Madelon!

(Sie sährt aus ihrer Letbargie auf und unichtign sien seibenschaftlich)

(Sie fährt aus ihrer Lethargie auf und umichlingt ihn leibenichaftlich) Kann ich

Sie lassen? Ich muß leben! Ich muß leben! Dies Auge soll ich nicht mehr sehn, wies Frieden Und Ruh mir in die trübe Seele blickt — Ja; ich will leben! Ihr sollt sehn, daß ich Unschuldig bin. Ich bin der Mörder nicht. Ich will euch zeigen, wer der Mörder war.

## Madelon

Mein frommer Bater, hilf uns doch vom himmel! Olivier, sei unverzagt. Er ist Ja dort und wird dir helfen. D, ich weiß es!

## Olivier

Du weißt es, daß er dort ist? — Ja; so muß Ich sterben. Eins nur, Madelon, nur eins, Gins laß mich fragen: Hältst mich du für schuldig, Wenn sie mich töten? —

## Madelon

Dich, Olivier? Benn fie dich toten, will ich auch nicht leben.

#### 78 32 78 32 78 32 78 32 225 EXT EXT EXT EXT

Olivier

Glaubst du an meine Unschuld?

Madelon

Wie an Gott

Und meinen Bater.

Olivier

Ja; es muß! — So führt mich, Wohin ihr wollt. Ich bin bereit, zu sterben. Berdien ichs, ist es nicht um biesen Mord. Schuldig bin ich — und doch bin ich unschuldig.

Degrais

Schließt ihn und führt ihn fort. Ber ift bies Mabchen?

Caton

Des Selgen Tochter, Herr. Gin Engel.

Degrais

Weiß

Sie von der That?

Caton

Ich ging nur erft von ihr.

Sie legte fich zu Bett.

Olivier

Mis ich sie weckte,

War alles schon geschehn.

Caton

Seht ihr, wie fie

Sich schämt, daß ihr fie so betrachtet?

Degrais

Bormärts!

Madelon (an Clivier hangenb)

Ach, Herr, nehmt ihn mir nicht. Ich habe niemand Mehr auf der Welt, als ihn. Er ist unschuldig.

Otto Lubwigs Werfe. 3. Band

15

Seht, wenn er schuldig war, liebt ich ihn nicht. Er ist so brav, so gut. Uch, Herr, warum Sollt ich das fagen, wenn es anders ware!

(Auf ein Leichen von Tegrais bewegt sich ber Jug) O Gott, ihr hört mich nicht. Ihr wollt ihn töten. Ich aber laß ihn nicht. Erst tötet mich. Wenn ihr ihn tötet, tötet ihr mich mit, Und wenn ihrs nicht wollt. Führt mich mit!

# Degrais

Das fonnte

Noch werden. — Vorwärts!

## Madelon

Führt mich mit! Wo er ist, Muß ich sein. Wo er nicht ist, kann ich ja Nicht sein, kann ich nicht leben. Habt Erbarmen! Ihr totet mich doch einmal, trennt ihr uns.

# Degrais

Burüct!

Olinier (indem er meggeführt mirb)

Ach Madelon! arme Madelon! Meine arme Madelon!

# Degrais

Bormärts!

## Madelon

(will gu Clivier; biefer aber ift fo von Genbarmen umgeben, bag fie nicht gu ihm tann)

Dlivier!

(Sie fintt um; Caton bemuht fich um fie)

#### Olivier

(an ber Thur icon, balt mit Gewalt an) Ihr zurnt mir, Frau Caton. Nicht um mich Erfüllt mir eine Bitte. Schützt die Arme, Die stühenlos nun in der Welt foll stehn.

## FOR TO THE PARTY OF THE STATE O

Betet für mich, benn ich muß sterben, weiß ich. Ihr haltet mich für einen Böfewicht; Und ich nur weiß, daß ich unschuldig bin.

(Auf erneuten Bint Degrais brangen bie Genbarmen ihn mit fich fort. Indem fabrt Madelon aus Catone Armen auf, fiebt fich wild um und eilt außer fich nach. Einige tragen ben Leichnam ab)

Borhang fällt

Ende bes britten Aufzugs



# Vierter Aufzug

Bei ber Scuberi (wie früher)

# Erster Auffritt

Berons und Martinière im Gefprad: ne iprecen leife, um Mabelon nicht zu weden, die auf einem Rubebett ichlafend liegt

# Martinière

Da schleppte man ben Mörber eben fort.

## Serons

Den Mörber Carbillacs?

# Martinière

Den Leichnam trugen Zwei Männer nah genug an uns vorbei, Daß ich erkennen konnte, wer es war; Obgleich nur eben erst die Sonne aufging.

Serons (auf Madelon zeigend)

Das Mädchen aber -

## Martinière

Hing wie außer sich Dem Mörder um den Hals; und als man ihn Gewaltsam von ihr trennte, schlug sie nieder In Ohnmacht auf das Pflaster. Wie sie das sah, Da ließ mein Fräulein halten. Alles war

## 

Bergeffen, Landpartie und Freundin — alles. Das war fo Baffer auf des Fräuleins Mühle, Die Jagd auf die Verlagnen macht. Sie nahm Das Mädchen von dem Pflaster in den Wagen; Juruck gings, und wir waren wieder hier, Von wo wir kamen.

# Serons

Und das Fräulein?

## Martinière

Damit

Wars nicht zu Ende. Recht gings nun erft an.

## Serons

Die Kleine blieb dabei, ihr Bräutigam fei Der Mörder nicht —

## Martinière

Ja. Und mein Fräulein hat Sichs nun geschworen, unversucht will sie Nichts lassen, was den Menschen retten kann.

# Serons

Das sieht dem Fräulein ähnlich, wie das Mitleid Den Engeln. Doch vergeblich müht sie sich. Eh windet sie dem Satan eine Seele Aus der Hand, als diesem la Regnie ein Opfer. Und gegen ihren Schühling spricht zu viel, Alls daß man ihre Weinung teilen könnte.

## Martinière

Nun gings fechs Tage lang von Pontius zu Pilatus, zu la Regnie, zu — weiß ichs? Sie ist nicht, schläft nicht — und da hilft kein Wort. Jeht eben ist sie wieder auf der Straße

(Rach Mabelon zeigenb)

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Bars nicht ein gar fo liebes Rind, ich fonnte Der Rleinen bort in vollem Ernfte gram fein.

Serons

Da kommt sie selbst.



# Aweiter Auftritt

Braulein. Marlinière. Berons. Madelon ichlajend

Martinière Und gang erhigt.

Serons

Mein Fraulein

(Rust ibr bie Sanb)

**Fräulein** 

Mein alter Freund, willfommen.

Serons

So erhigt -

Martinière (ftellt ihr einen Stuhl) Ruhn Sie erst aus, bevor Sie sprechen.

Fraulein (betrachtet erft Madelon liebevoll)
Ruhn?

La Regnie ruht nicht.

Serons

Laffen Sie boch ben.

Was geht Sie der an?

Fräulein

Seht, er weiß noch nicht,

Daß ich ein Abvokat geworben bin.

## FO NOTE NO FO NO FO NO 281 DE SONO DE

Gi, bas versteht ihr nicht, ihr jungen Leute; Gin junger Unwalt, ber muß rührig fein.

Serons (will ihr ben Puls fühlen)

Sie muffen -

Eraulein (immer im Cherg)

Dacht ichs nicht? Er will ben Puls Mir fühlen. Ja, das ist so hergebracht. Wenn man das Rechte will mit rechtem Ernst Und nicht bloß auf die eigne Ruhe denkt, Dann fühlen uns die Leute an den Puls.

## Serons (ebenfo)

Wenn jemand will Unmögliches erzwingen, Dann ists am Platz. Sie, bestes Fräulein, sollten Sich schonen.

Fräulein.

Schonen. Ja; das ift das Wort. Man muß das Unrecht dulben, wo es sei, Land uns nur nicht betrifft; das heißt: sich schonen. Ich dachte schon, Serons, auch euch zu werben Zu einem Kämpser der bedrohten Unschuld. Ihr geltet was beim König, und man hört euch. Hab ich die Rechnung ohne Wirt gemacht? Helst ihr mir, Freund? Oder müßt ihr — euch schonen? Wie?

Serons (bedentlich)

Fräulein -

Fräulein (ahmts ihm nach) Fräulein — D, nun ists schon gut. Inkommodiert die Junge mir nicht weiter. Antwort genug hab ich an dieser Probe.

## Serons

So machen sies, die Ritter von dem Recht; Niemand ist ungerechter — um das Recht.

#### Eräulein.

Und ihr seid ein Besonnener, der vor Besonnenheit nicht zur Besinnung kommt. Un euch, ich sehß schon, darf ich mich nicht wenden. Was ich bedarf ist Silse, wackre That. Ich weiß, was man bei euch, ihr Klugen, sindet: Rat, der nicht rät, und Silse, die nicht hilft. Ihr, die ihr dis zur Unbesonnenheit Besonnen seid, geht mir, geht. Einen brauch ich, Der sich vergessen kann. Das könnt ihr nicht.

## Serons

Und boch - gesett -

#### **Fräulein**

Ja, wenn und in dem Fall Der Fall vorsiele, daß, im Fall der Fall wär — Die einzge Antwort, die ich brauchen kann, Die heißt: Ja oder Nein. Ich will, will nicht. Atem vergeudet, wer die That will sparen. D, ihr Besonnenen, so zeigt mir doch Das Größe, was ihr auf der Welt gethan? Das Größte, was geschah, — die Klugheit nicht, Die Ginfalt thats in edelm Selbstwergessen, Und die Besonnenheit — hat zugesehn. Bielleicht thu ich euch Unrecht, und ihr seid Noch nicht verloren, seid noch zu entstammen.

(Gie führt ihn bor bas Rubebett)

Hieher, Serons, hier kommt mir her und seht Dies Antlig. Seht es noch einmal und wagt Mir nur mit eines Zweisels Hundertteil Die Wahrheit dieser Stirne zu verleumden. Ihr sollt dem Mund nicht glauben, wenn er wacht; Euch will ichs glauben, Mund und Wachen lügt. Doch Aug und Stirn und Schlummer lügen nicht; Seht her und wagts, zu sagen: Dieses Mädchen

# TO TO TO TO TO THE SEASON OF THE STATE OF TH

Liebt einen Mörber. — Wär es; ja, bann traut ich Mir felbst nicht mehr. Und sagt' mir einer bann: Der Meister Serons hats gethan, ihr selbst Habt ihm geholfen — bann — bann glaub ichs ihm; Dann glaub ich alles, wärs auch noch so toll; Dann ist ber Schöpfer selber ber Versälscher.

# Serons

An dieses Rindes Reinheit zweifl' ich nicht. Doch alles, was man weiß, spricht gegen ihn; Ihr seids allein, die seine Sache führt.

## Fräulein

Die Welt ist hart; sie glaubt das Schlimme lieber. Der Angeklagte ist den meisten Menschen Schon ein Gerichteter. Was gegen ihn spricht, Das weiß man; weiß man auch, was für ihn spricht? Was ihn verdammen kann, drum müht sich jeder, Da weiß der was und der; zu seinem Besten, Au, da hat niemand Lust und niemand Zeit. Ihr seid, wie alle. So spricht der la Regnie, So Degrais. Ach, an Härte sind die Menschen Sich alle gleich.



# Dritter Auftritt

Bapfifte (angitlich). Porige

Fräulein Was fehlt dir?

Baptifte

Nur erichrect

Mir nicht; ach, gnäbges Fraulein -

# **72727272214 DESPERSE**

fräulein

Rärrischer

Baptiste; warum sagst du nicht: Erschreckt mir? Denn beibes sagt dasselbe. Und nun sprich, Marum?

Baptifte

Der Bolizeilieutenant -

Martinière

D Himmel!

Bas will ber bei euch?

Baytifte

Degrais will euch sprechen.

**Fraulein** 

Seid ihr fo kindisch noch und fürchtet euch Bor einem Titel? Lag ihn ein.

Baptifte

Gs ist

Rie etwas Gutes, was der bringt. Und einen Berhängten Wagen führen sie mit sich.

**Eränlein** 

So ift er nicht allein?

Baptifte

Um Wagen unten

Da halten vier Bewaffnete.

Eräulein.

Laßt ihn

Nicht warten.

Baptifte geht topfichüttetnb

# Vierter Auftritt

Degrais. Porige

Degrais

Ebles Fräulein, ihr entschuldigt Mein Kommen mit bes Prafibenten Auftrag.

**Fräulein** 

Entschuldigt, daß ich site, Herr, und thut Das gleiche, dann —

Degrais

An euch.

Mein Auftrag lautet nur

Fraulein (zu Serons)

Mein werter Freund — Berons tüßt ihr die hand und entfernt fich

Fraulein (zur Martinere) Geh, Martinière, nimm bie Kleine mit bir. Martinière wedt die Mabelon, bebeuter fie, und beibe gehn durch bie Scitenthur ab



# Fünfter Auffritt

Aräulein. Degrais

Fräulein

Und nun find wir allein. Nun fprecht. 3ch höre.

Orgrais (hat auf ihren Wint Blat genommen) Der Präsident la Regnie würd euch nicht Belästigen, mein Fräulein, kennt er nicht

## PERSONAL PROPERTY AND AND SERVICE SERV

Eure hohe Tugend, euern edeln Mut. Es liegt in eurer Hand das letzte Mittel, Der Sache Wahrheit an den Tag zu bringen, Die euch so wichtig scheint als uns.

#### Fränlein

Ihr sprecht

Von bem Clivier Bruffon. Rebet weiter.

# Degrais

Er dringt in uns mit stehentlichen Bitten, Ihm zu erlauben, daß er euch, mein Fräulein, Sein Herz entdecke. Alles will er euch Gestehn. Laßt euch herab, mein gnädigs Fräulein, Und ihr erspart vielleicht ihm die Tortur.

## Fräulein

3ch foll —

(Sie fteht auf, ernft)

Mein Herr, hab ich euch recht verstanden? Ich zweiste noch, ob man es wagt, mir eine Gemeinheit zuzumuten solcher Urt. Aushorchen soll ich den Unglücklichen? Soll sein Vertraun mißbrauchen und verraten? Und wär er auch der Mörder, der er scheint, Und hört ich ihn, so ruhte sein Bekenntnis Mir als ein Beichtgeheimnis in der Brust.

## Degrais

Bielleicht, mein Fräulein, änderte sich bann Guer Entschluß. Erinnert euch: ihr batet Den Präsidenten selbst um Menschlichkeit. Ihr sollt allein ihn sprechen. Niemand soll Behorchen, was er euch vertrauen wird. Ihr könnt es dann entbecken, könnts verschweigen, Könnt soviel davon sagen, als euch gut dünkt; Das alles hängt von euerm Willen ab.

# FINE TO THE TOTAL 287 SELECT S

Und daß ihr nichts zu fürchten habt von ihm, Dafür steh ich mit meinem Leben ein; Er spricht von euch mit brünstiger Verehrung.

**Fräulein** 

Ihr habt ihn bei euch?

Dearais

Sprecht ihr ja, so steht er Den Augenblick vor euch. Und sprecht ihr nein, So geht die Untersuchung ihren Gang, Und die Tortur —

Fräulein O Gott!

Degrais (zudt bie Achseln)
Wir muffen ein

Geständnis haben —

**Fräulein** 

Gin Geftändnis; ja, Und wärs ein falsches, ein Geständnis nur! Geht, geht, ihr Helser der Gerechtigkeit; Ihr machtet einen Engel zu dem Mörder, Nur daß ihr nichts vergebens habt gethan!
(Rach turzem Besinnen)

So laßt ihn kommen.

Degrais (aus ber Thur)

Dlivier Bruffon, fommt

Berein!



Sedister Auftritt

Blivier. Dorige

Pegrais Ich mache Plat.

## POR TO PORT OF THE SERVICE OF THE SE

Franlein (wie fie ben Clivier fieht)

Bas seh ich? Laßt mich Mit diesem Menschen nicht allein. Gott! ist Es der? — Hört, nehmt ihn fort. Den Menschen will ich

Richt fprechen.

Degrais

Rommt benn, Burfche.

Olivier

Großer Gott!

Much biesmal foll mirs nicht gelingen?

Fräulein

Geht!

Geht! Bort ihr?

Degrais mit Plivier ab



# Siebenter Auffritt

Das Fräulein allein, balb darauf Madelon. Martinière

## **Fräulein**

D so ist es boch! ist doch!

Es ist berfelbe, der das Rästchen — Gott, Warum durft ich nicht sterben, eh ich das Ersuhr!

Mabelon fturgt herein. Martinière fucht vergeblich fie gurud-

# Madelon

D Mutter! Meine zweite Mutter! Er ist gerettet! Nicht? Uch nein. Ihr weint.

Eräulein.

Geh - geh -

## **PORTO TO TO TO TO 280 SELECTOR SELECTOR SELECTOR**

## Madelon

Was ift euch? Hab ich euch gekränkt? Was hab ich euch gethan?

# **Fräulein**

Nichts. Nichts. Das herz Gebrochen — weiter nichts.

# Martinière

Was ist euch nur?

## Fräulein

Geht! Geht mir! Ihr feib alle falfch. Ich mag nicht Mehr leben.

Martinière

Gott! Bas ift hier nur geschehn?

## Fräulein

Und hätts ein Engel mir gesagt, — bie Schrift Auf dieses Mädchens Stirn ist nachgemungt. Die Thränen fließen nicht bes Vaters Tob, Sie fließen seinem Mörder, dem Gedanten Der eignen Schuld, der Furcht vor eigner Strafe, Vor — Gott! wohin gerat ich ba!

# Madelon

Ihr feht

Mich nicht mehr an. Und ich weiß nicht —

## Ernulein (bie fich mubjam gefaßt zeigt)

Geh, tröft Über ben Mörber bich, ben ein gerechtes Gericht verfolgt. Und mögs die heilge Jungfrau Berhüten, daß nicht auf dir felbst ein Teil Der Blutschuld laste.

# Madelon

So ift alles, alles

Berloren!

(Zie fintt um; bie Martiniere um fie befchäftigt)

#### 

## Fränlein.

Meine Welt ist mir zerbrochen, Meine Welt voll hoher, edeler Gestalten; Die Scherben stechen mir die Seele wund. Und in la Regnies Welt soll ich nun leben. Bie din ich hilflos, schwach und ganz verlassen In dieser kalten, schauerlichen Welt! Benn ich nicht unbedingt mehr trauen darf — Wo fängt der Zweisel an? wo hört er auf?

## Madelon (tnicenb)

Ach Sott! Mein Bater, ber bu nun bei Gott bist, Bist du nicht mehr so gut? liebst mich nicht mehr, So wie du mich geliebt, da du noch lebtest? D, ist der Himmel dir so schön, daß du Dein armes Kind vergist, das du auf Erden Zurückgelassen hast in Not und Zagen?

#### **Fränlein**

(die fich erft von Mabelon wegwenden wollte, um nicht bestochen zu werden, tämpft mit dem Eindruck)

Hoch vollends. — Wer kann diese Tone hören Und vollends. — Wer kann diese Tone hören Und boch mißtraun? — Und muß ich denn? Wer kann Mich zwingen? Hab ich siedzig Jahre der Tugend Gelebt, nur um im einundsiedzigsten An ihrem Dasein zu verzweiseln? Nein! Bertrauen, Lebensatem meiner Seele, Dich will ich atmen, bis ich nicht mehr atme. Du Martiniere, schnell! Baptiste soll eilen, Degrais zu sagen, daß er wiederkehre.

Rein. Geh erft, und bann rat mir ab!

Martinière ab

# Achter Auftritt

#### Porige ofne die Martinière

#### Fraulein

(tann fich nicht mehr bemeistern; fie nimmt Mabelon in die Arme)
Wein Rinb!

Meine Mabelon. Mein liebes, armes Rind.

**Madelon** (umschlingt fie leibenschaftlich) Uch, nun ift alles gut. Sie liebt mich wieder!

Eräulein Muß ich auch noch bich ängsten, liebes Wefen?

## Madelon

Ja, du wirst helfen, meine zweite Mutter!

#### Eränlein.

E :trau mir nicht so. Not werd ich, ich fühls, Wenn du mich so beschämst. Nur kaum, daß ich Die Welt geschmäht um ihrer Härte willen, War ich schon selber hart. — Ach, schon sein Namen — Clivier Brusson — mußte mich zur Milbe Bewegen. Gott, nun fällt mir ein, was mich So eigen ansprach in des Menschen Zügen, Es war etwas von Anne Guiots Antlik. Es war ihr Aug. Wie konnt ich nur —! Sie selbst Hab ich von mir gewiesen in dem Armen. Gewiß, nur Schwerz sprach aus den milden Zügen. Sie kommen schon. (Zu Wadelon)

Mein liebes Leben, geh jett, Laß mich allein.

Madelon umarmt bas Franlein leidenschaftlich und geht



# Beunter Auftritt

Martinière. Degrais. Fraulein. Dann Blibier

## Degrais

Mein ebles Fraulein, ihr

Befahlt -

#### Fräulein.

Entschuldigt, daß ich mich so kindisch Benahm. Ich habe mich gesaßt und will Ihn sprechen.

Pegrais
(wartet, bis Martinière auf bes Frauleins Bint in bie Seitenthure ab, die bas fraulein felbit verriegelt, bann öffnet er bie Mittelthur)

Rommt herein, Clivier Bruffon.

Anderthalb Stunden Zeit durft ich euch gönnen. Davon ist schon ein großer Teil verstrichen. Drum saßt euch kurz. — Ich gehe. (Zum Fräulein) Ein Glodenzug

Ruft mich, wenn ihr mich braucht. (216)



# Behnter Auftritt

Blivier. Fraulein

Fräulein.

Unglücklicher,

Run fprecht; wir find allein.

## Olivier

Berehrtes Fraulein, Erschreckt nicht vor mir. Mit dem rechten Namen Nanntet ihr mich. Und bin ich schuldig, bin ich Beit unglücklicher, als ich schuldig bin. — Uch, kennt ihr mich benn gar nicht mehr? Ist euch Mein Untlit stumm? Spricht nicht mein Auge mehr Die Sprache, die euch wiedertönt im Herzen? Ihr meintet selbst, wie ich so klein noch war —

# Eräulein.

So trogs nicht. Ihr seid Anne Guiots Sohn. Sie wars, die mich aus diesen Augen ansah. Und lebt sie noch, die gute Anne?

#### Olivier

Nein.

Gin gütig Schickfal schloß ihr Aug, baß fie Nicht sehn muß, was aus ihrem Kind geworben.

# Fräulein

Die Anne tot? Und euch, mein Kind und Annens Rind, Muß ich fo elend wiederfehn?

#### Olivier

Bie gern

Erzählt ich euch von meiner Mutter. Wie ste Undankbar schien, zudringlich nicht zu scheinen; Wie ich — doch meine Worte sind gezählt, Und reden muß ich euch von andern Dingen. Die Welt hält mich für meines Weisters Mörder Und sür ein Glied von jener Räuberbande, Will mich zur Austunst zwingen über sie. Ich weiß, mein Fräulein, ich allein, wer jene Verruchten Thaten alle hat begangen, Mein Leben könnt ich retten, nennt ich ihn. Doch will ich sterben, und nur ihr, nur ihr Sollt wissen, was mit mir begraben wird. Ihr sollt mich nicht verkennen. Weiß ich nur, Daß ihr verschweigen wollt, was ich euch sage —

#### 

# **Franlein**

Das will ich, meiner Anne armes Kind; Könnt ich mehr thun für dich, als das!

#### Olivier

So hört.

Es sind die Worte eines Sterbenden, Die ih. vernehmen werdet. Sterben will ich. Was ich euch sage, — mich zu retten, sag Ichs nicht. Weshalb sollt ich euch drum belügen? Doch Eilen gilts. Degrais zählt die Minuten. Darum verschweig ichs, wie zu Cardillac Ich als Geselle kam. Genug; da war ich, Und Madelon, des Meisters Tochter, war Mir hold; wir liebten uns. Deshalb stieß mich Der Meister eines Tages aus dem Haus; Denn nicht für mich hab er sein Kind erzogen. Run denkt euch, was die Zeit mir nicht zu sagen Erlaubt, denkt meinen Schmerz. Euch wirds nicht wundern,

Wenn ich die Nacht hindurch verzweiflungsvoll Das Haus umirrte, das mein Liebstes barg.
Rein Schickfal wollt es so. In dieser Nacht Sollte der Zusall mir enthüllen, was Selbst Tegrais Scharssinn unentbüllbar blieb.
Da stand ich an der Wand, die sensterlos Bom Pause Cardillacs nach einem engen Und dunkeln Gäschen weist. Da hör ichs knarren Sechs Schritt von mir, und — denkt euch mein Gritannen —

Gin Peiligenbild, die einzige Berzierung Un dieser Band bewegt fich, drebt fich leis Wie eine Thur nach innen, und beraus Kommt Carbillac geschlichen. Tieser Schatten Berbirgt vor seinen Lauerblicken mich. Run eilt er fluchtig und auf leisen Soblen

hart an den Saufern bin. 3ch - eil ihm nach Dhn einen andern Grund, als buntle Uhnung: 3ch fonnte, eilt ich nur, etwas Entfetliches Berhindern. Gott! Die Uhnung trog nicht, infofern Sie das Entfekliche porausempfand. Doch zum Berhindern tam ich ichon zu fpat. Ich fah nur noch den Tigersprung, sah lautlos Das Opfer fallen, ihm ben Schmud entreißen, Und ichon verbarg ber Schatten jenen wieber. 3ch warf mich auf bas Opfer, ihm zu helfen Und es zu retten, wenn noch Rettung möglich. Es war ein junger, schöner Ravalier; Doch furchtbar ficher mar ber Stoß gemefen. Run rannt ich burch bie Strafen; bas Entfeten hinter mir ber. Erft fpat zwang Mübigfeit Mich, in ber Berberg mir ein Bett gu fuchen. 3ch schlief noch nicht, als mit ber Sonne fruh Ein Mann zu mir berein ins Zimmer trat. Gott! wie erschraf ich. Es war Carbillac, Und mit gutmutgem Poltern, wies ihm gu Gebot ftand, und als mare nichts geschehn, bieß er mich aufstehn und nach Baus ihm folgen, Bo Madelon, die einmal ohne mich Nicht leben könne, mich als Braut erwarte. Dann fagt' er mir, er fei ein großer Gunber, Durch mich jedoch gedent er fich zu beffern. Ich ging mit ihm. Da gab er fpater mir Ginen Schmud: es mar berfelbe, ben ich euch Auf fein Geheiß gebracht -

# Fräulein

Nun wird mir klar —

Erzählt nur weiter.

#### Olinier

Alls er euern Namen Aussprach, da war mir schon, als war geholfen.

#### 78/28/78/28/78/28 816 #2/58/28/58/58/58/58

Ich bachte mir: dem Fräulein sagst du alles, Bas dich bedrängt, und sie wird hilfe wissen, Bird wissen, wie der Cardillac unschädlich Zu machen ist, ohne daß Madelon Die Schande des verruchten Baters teilt Und je erfährt, was sie — ach, teures Fräulein, Sie sieht in ihrem Bater einen heiligen, Und Bahnsinn oder Tod brächt ihr das Bissen.

# fränlein

Ja; leibenschaftlich, wie fie ift -

Olivier freudig überraicht

3br fennt fie?

Franlein

3ch fah sie neulich.

Olivier

E, so wist ihr selber, Daß sie ein Engel ist, o, so begreist ihr, Barum ich lieber sterben will, als sie — Seht, teures Fräulein: sollen die Gerichte Ihres Baters Leichnam aus dem Grabe reißen Und die vermoderten Gebeine noch Brandmarken? — Madelon wird mich beweinen Als den unschuldig hingerichteten. Die Zeit wird diesen Schmerz sie tragen sehren. Doch tötlich, nimmer heilbar tötlich müßte Berzweislung über sie die Wahrheit bringen. Drum will ich sterben.

Franlein ibre Rabrung bemeinternb.
Und du trafft mich nicht.
Du suchtest mich noch einmal auf; auch da Gelang dirs nicht. An meines Wagens Schlag —

#### Olivier

3ch wars; ich war der Elende, der euch So oft erschreckte, ohne daß es ihm

# PERSONAL 247 ESTE STEPS

Gelingen follte, euch fein Berg zu öffnen. Mein bofes Schicffal wollt es fo; benn anbers Ständs nun um mich, gelang mirs, euch zu fprechen.

# Eraulein (wie vorbin)

Und Cardillac? — Er war —

#### Olivier

Gr wars allein.
Nicht eine Bande wars von Mördern. Ihn Trieb angeborner Wahnsinn zu dem Argsten. Ihn quälten wilde Träume, hetzten ihn, Bis er den Schmuck, den er gesaßt, dem Gigner Gewaltsam heimlich wieder abgenommen. Gines Tags erzählt' ers mir. Er öffnete Ginen geheimen Schrein mir in der Wand. Trin hängen all die Schmucke, die er gewaltsam Durch Word gewonnen, und bei jedem steht Auf einem Zettel Jahr und Tag und Namen, Wem er und wann das Leben hat gekostet.

# Fräulein

Entsetlich! Ja, so trog sein Ansehn nicht, Trog nicht der Schauder, der mich damals faßte, Als — doch erzähle weiter.

# Olivier

Heilig hatt
Ich mir versprochen, zwar um Madelon
Den Schleier nicht zu lüften, der des Vaters
Unthaten barg; doch — sei es mit Gesahr
Des eignen Lebens — neue Greuel zu
Verhindern; sonst war ich sein Mordgenosse.
Da zeigte sein Gespenst ihm euern Schmuck.
Was hab ich da gelitten! Ganze Nächte
Lag ich versteckt bei der geheimen Thür.
Ich warnt euch; meine Warnung war vergebens.

Er ging. Ich eilt ihm nach. Doch biesmal galt es Dem Grafen Mioffens. Bum erstenmal Belang ber Stoß ihm nicht. Ihn felber traf Das Schidfal, bas ben Grafen treffen follte. Ich trug ihn eilend beim auf meinen Schultern -Den Sterbenden - durch die geheime Thur. Bier legt' er rochelnd unfre Bande noch Aneina ber, bann - ihr wißt, wie man mich bei Dem Toten fand und für den Mörder nahm. Alles fprach gegen mich, und mas für mich fprach. Das Dafein ber geheimen Thur, bes Schrantes Mußt ich verschweigen wegen Madelons. -Roch eins brudt mich. Der Sterbende hat mich, Da er ichon fprachlos war, mit Blid und Beichen Beschworen, den geraubten Schat ber Rirche Bu übergeben. Uch, vielleicht wird euch GB möglich, fein Begehren ju erfüllen. -Das gange Gefühl feiner Lage tommt über ibn; er fintt meinenb mit por bas Beficht geschlagnen Sanben in bie Rnice.

Scuberi weint auch. Er fast sich und erhebt sich)
Ich weiß, was mich erwartet. — Ihr, ihr seid Gewiß von meiner Unschuld überzeugt.
Nichts hab ich sonst gethan, als daß ich schwieg; Doch keine Marter soll mir das entpressen.
Und nun, — ach, hört die Bitten Unne Guiots; Sie ists, die euch in meinem Jammer sleht. — Und nun, ach! hört mich, hört die Bitten eines, Der sterben muß so jung und ohne Schuld: Erbarmet euch der armen Madelon,
Und dankbar will ich euch noch sterbend seanen!

Fräulein (umarmt ihn, tann taum fprechen) Mein armes Kind!

#### Olivier

D, wie ihr mich befeligt, Wie ihr bas Sterben mir erleichtert!

#### FOR THE PORT OF THE 249 SECRET SECRET

Eräulein.

Gott!

Das Sterben! Ist kein Weg benn mehr, dich zu Erretten. Ach! wenn ich verspreche, alles Zu thun, um dich zu retten, was ich kann — Wie ist das ein geringer Trost! Was kann ich, Die arme Greisin, ich, das schwache Weib, Als weinen, beten und vor Jammer sterben.

(Gie befinnt fich)

Eins kann ich doch. Kann eine Freude dir Bereiten. Höre; du sollst jemand sehn. Rätst du den jemand? (Sie ruft durch die entriegelte Thar). Wadelon!

Olivier

D Gott!

Sie ifts? Sie hier? Sie foll ich fehn?



# Elfter Auftritt

Madelon. Porige

Madelon (fturgt in feine Arme)

Dlivier!

Olivier

Du bifts? Mein Gingigs?

Madelon

Bift dus denn? Ich kann bich, Vor Thranen noch nicht febn.

Olinier

Ich hab bich wieder!

# · PO DE TO TO TO TO DE 250 DE TOTO DE

(Beinend und lachend)
. Ha ha, ich hab dich wieder, meine Seele!

#### Madelon

Ad, du bist bleich, Clivier; mein armer Dlivier!

#### Olinier

Ich bin nicht arm jetzt. Nein. Ha ha, ich will ben sehn, der reicher ist!

Fränlein (ebenso glüdlich wie die Liebenden) Sein Ich hält der Verdorbne frampshaft fest; Er hat nichts weiter auf der Welt. So selig Vergessen kann sich nur das reine Herz. — Den kalten Tegrais hör ich schon. Ihr müßt Euch trennen, Kinder. Madelon! Sie ist Ohnmächtig. Hilf, Clivier; wir tragen Sie da hinaus. Uch, arme, arme Kinder!

(Es geschieht: sie schließen die Thür)
Martiniere, sora für das arme Kind.

多量化

# Bwölfter Auftritt

Degrais. Die Porigen

# Degrais

Entschuldigt, edles Fräulein, wenn ich störe. Die Frist ist um, die mir der Präsident Bewilligt hat. Olivier Brusson —
(Aus der Thür sprechend)

Legt ihm

Die Retten wieber an - ihr mußt nun gehn.

# Olivier

.Mein Fraulein, heißen Dant — und lebet wohl! (Er geht)

# FOR THE PARTY 251 DESCRIPTION

# **Fräulein**

Lebt wohl, Clivier Bruffon! Hört mich Gott, Sag ich euch nicht zum letzenmal Lebwohl.
(Bu Tegrais, ber fie iragend ansieht)

Mein würdger Meister, der Beklagte hat mir Glaubwürdig seine Unschuld dargethan, Und nur ein edelmütiger Entschluß, Die Unschuld selbst nicht zu vernichten, hält ihn Zurück, euch sein Geheimnis zu entschleiern. Ein Entschluß, den ihr selbst bewundern würdet, Der um so edler ist, als er geheim bleibt.

Degrais (fein lachelnb voll Boflichfeit)

Den Präsidenten wird es freun, wenn es Brusson bei seiner hohen Gönnerin Gelungen, ganz sich zu rechtfertigen. Doch was den edelmütigen Entschluß Mit dem Geheimnis anbetrist, wirds ihm Unendlich leid thun, daß die Chambre ardente Dergleichen Edelmut nicht würdgen kann, Der ihr ein Borwand nur erscheinen darf, Und sich, dis das Geheimnis ihr bekannt, Nur an das Nichtgeheime halten muß. Zum Beispiel daran, daß, solange nun Olivier Brusson in Berwahrung ist, Der Straßenmord schon seiert —

# £räulein

Saltet ein.

Um Gottes willen folgert nichts baraus, Daß Brufson nun — ich darf nichts fagen. Wüßtet Ihr — Soviel nur kann ich euch sagen: er Ift nicht der Mörder Cardillacs; er ist Unschuldig an dem Straßenmord. Ein böses Geschick zwingt ihn, der Schuldige zu scheinen, Und was ihn retten könnte, zu verschweigen.

# 

Degrais (immer fehr berbinblich)

Der fromme Glaube, der euch ziert, dem Richter Bürd er schlecht anstehn. Gut, ihr sagt, mein Fräulein: Er muß verschweigen, was ihn retten kann, Und Edelmut ists, was dazu ihn treibt; — Mein Fräulein, diese Worte sprach er selbst, Alls ich ihn griff: "Ich bin bereit zu sterben. Verdien ichs, ist es nicht um diesen Mord." Und worum sonst? Wenn nicht um diesen, doch Um andre? — Ging der Edelmut so weit, Muß er verschweigen, was ihn retten kann, Daß er noch spricht, was ihn verderben muß?

#### Fräulein

D, diefes unheilbringende Geheimnis, Bas für ihn zeugen follte, klagt ihn an. Und boch —

Degrais

(achselzudend, macht sich zum Gehen bereit, immer sehr höflich)
Des Richters Pflicht ist, Unschuld oder Schuld Un den Tag zu bringen. Weil nun, wie ihr sagt, Nur des Geheimnisses Entschleierung Die Unschuld ihm beweisen kann, so weist ihr Den Weg uns selbst, der zu dem Ziele führt. Wir sind so unbescheiden nicht, in euer Vertrauen uns zu drängen. Uns bleibt immer Ein Mittel noch.

# Fräulein

Ihr lächelt? Gräßlich ist Das Lächeln wie das Mittel. Geht; mich schaudert.

Pegrais Auch könnt es sein, daß wir des Toten Tochter —

Fräulein

Was wollt -

# Degrais

Bedürften bei dem weiteren Prozeß. Den Präsidenten würd es schmerzen, Da er es weiß, daß ihr euch ihrer annehmt, Wenn die Notwendigkeit unvorbereitet Euch träfe —

#### Eräulein.

Sie —? D, ihr seib keine Menschen. Was wollt ihr mit der Armen? Wollt ihr sie Noch ärmer machen? noch unglücklicher? Wollt ihr — vor euerm eisernen Gesicht Erstarrt mein Blut! Nein — ich will nicht vergebens — Gut — thut, was ihr — ihr dürst ja alles thun, All das, weshalb ihr andere bestraft. Doch glaubt nicht, daß sie schublos ist, bin ich Auch nur ein Weib. Geht, geht, mein Herr.

Degrais (immer ruhig und außerlich höflich)

Deshalb,

So bittet er inständig euch, mein Fräulein, Daß ihr mit dem Gedanken euch vertraut. Denn schmerzen würds ihn, wenn ihr ihn verkenntet. (Berbeugt sich tief und geht)



# Dreizelzuter Auftritt

Fraulein allein. Dann Bapfifte

# Fraulein.

Nein; ich verkenn euch nicht. Glaubt ich, ihr wärt Ein Mensch mit einem Herzen; ja, dann thät ichs. Und was nun — was nun thun? Und was nun lassen, Die Unschuld aus des Molochs Arm zu retten?

#### PENEDPEND PEND 254 DE PEND EN PRENT DE PEND 254 DE PEND PEND PEND 254 DE PEND PEND 254 DE PEND PEND 254 DE PEND 25

# Baptific

Der Graf von Mioffens.

Fraulein

Es thut mir leid.

Ich kann ihn jett nicht sprechen. Ich bin krank. Bin —

Baptifte

Um Clivier Bruffon —

Fräulein.

Was sagst du?

Baptifte

Ram er. Notwendig feis, daß er euch fpreche Begen bes Bruffon.

**Eräulein** 

Bie? noch einer, der mich Abmahnen will? Und doch — wars nicht der Graf Miossens, der — vielleicht — er ist willsommen.



# Dierzehnter Auftritt

Graf Minffens. 2a3 Fraulrin

Mioffens (fußt ihr bie Band)

Ich will nicht lange stören, teured Fräulein. Ihr seid, so hör ich, Bruffons Gönnerin; Und ihn betreffend, kann ich eine Nachricht Euch geben, die vielleicht ihm nüglich ist. Bon euerm ritterlichen Spruch begeistert:

"Wer vor Dieben fann verzagen, Ift nicht wert, geliebt ju fein —" Beschloß ich, einen Harnisch unterm Rock, Mit einem Schmuck allein auf nächtgem Wege, Dem Harnisch und dem sichern Arm vertrauend, Das blutige Gezücht der Nacht zu treffen.

# Fräulein.

Und das gelang euch.

Es gelang mir. Ja. Doch wär mirs ohne Harnisch nicht gelungen, So übermenschlich war des Räubers Kraft, Und so entschlich seiner Musteln Schnelle. Noch rang ich mit dem einen, als ein andrer Ihm beizustehen kam. Der eine stürzt' Jur rechten Zeit. Ich kann den Degen noch. Gegen den andern ziehn. Da tönen Schritte Und Wassenklieren Straß herauf. Ich sloh, Um nicht la Reanie in die Hand zu fallen.

Eräulein.

Der andre aber -

# Mioffens

Gilte zu bem Leichnam -

# Fräulein.

Und rafft ihn auf und trug ihn fort —

# Mioffens

Ihr wist —

So fah ich recht; fo wars berfelbe, ben Degrais jest hat an mir vorbeigeführt.

# **Fräulein**

Best faht ihr recht, doch neulich nicht. Der jenem. Bu Gilfe, wie ihr meint, herbeigeeilt, Der fam, um jenes Frevelthat zu hindern. D Gott sei Dank! Nun tagt es endlich! endlich!

Guch sendet Gott mir, ber die Unschuld schütt; Denn euer Zeugnis muß ben Armen retten.

**Mioffens** (tritt einen Schritt gurud)
Mein Fraulein, migversteht mich nicht —

#### Eranlein.

Wer euch

Für wel halt, ber migverfteht euch nicht.

# Mioffens

Euch fagt ich, mas ich fagte; niemand fonst.

## **Fraulein**

Euch glaub ich, was ihr fagt; nur nicht bas eine, Womit ben eignen Mut ihr wollt verleumben.

#### Mioffens

Graf Miossens weicht keinem Gegner, ber Mit seinen Waffen sicht. Doch gegen Ränke, Spihsindgen Schein, der mit der Schwere des Gesehes sich bewaffnet, kann ich nichts Und bin ein wehrlos Opfer wie ein andrer. Und wagt ichs doch, müßt es ein andrer Preis Als eines solchen Menschen Rettung sein.

# Fräulein

Eines solchen — wie ihr das verächtlich aussprecht! Gilts seinem Ruse? Gilt es seiner Herkunft? Gilt es ber lettern, sag ich euch: ihr steht So hoch, nicht um den Niedern zu zertreten. Ihr steht so hoch, die Niedern zu beschützen, Wenn Unrecht ihn bedrängen will. Heißt ihr Ein Edler darum, daß ihrs nicht zu sein braucht? Wollt ihr ein Ritter sein, so seid ein Retter. Seid ihr ein Mann, so seid ihr es, damit Ein Weib nicht wünschen muß, ein Mann zu sein.

Gilts seinem Ruse nur, so sag ich euch, Ich, die ihr nie als Lügnerin gekannt, Daß er unschuldig ist an alledem, Was man ihm schuld giebt.

# Bioffens (ausweichenb)

Doch ists nicht das Sein, Mein Fräulein, nur der Schein, was hier verdammt.

# Fraulein (öffnet bie Scitenthur)

Und feht dies Mädchen bort. Dies Mädchen liebt ihn, Wie warmer nie ein Mädchenherz geliebt; Liebt ihn —

# Mioffens

Welch wunderbare Ühnlichkeit! Es ist die Herzogin von la Ballière, Um vierzig Jahre jünger nur. — Ja; jeht Begreif ich wohl, warum der König noch Nach soviel Jahren der Zerstreuung kann Mit Wehmut seiner Jugendliebe denken.

Fräulein (soließt bie Thür wieber) Bas fagt ihr nun? Benn ihr mit euerm Ruhme, Mit euerm Rang —

# Mioffens

Mein Fräulein, wist ihr nicht, Wie lang biefer la Regnie jenen tapfern Herzog von Luxemburg, den Stolz von Frankreich, In der Bastille Kerker schmachten ließ, Und um ein Horostop, um weiter nichts, Das er sich stellen lassen? Was half ihm Ruhm und Verdienst? Und meine Lage wär Ungleich gefährlicher. Ich traf den Mörder In jener Nacht mit seinem eignen Dolch. Nun denkt, in welchem Ruse Cardillac

Bon Frommigfeit und Burgertugend ftanb. Freigebig gleicht bes blutgen Todes Unrecht Die allgemeine Meinung burch Berklärung Des Lebens aus, bas ihm vorhergegangen. Und felbst geringe Aussaat solchen Lebens Bringt folchem Tod oft hundertfache Ernte. 3ch bin ber Lebenbe; er ift ber Tote. Bas n' .n bem Toten guviel giebt, bas nimmt man Dem Lebenben. Bom allgemeinen Born Borgt fich die Rlage Macht und schüchtert die Berteidgung ein. - Und nun bedenft, was an Den Dolch fich fnüpft. Wer biefes Dolches Berr, Der fo genau in all die Bunden paßt, Dem labt Verbacht die Morbe famtlich auf. Und fagen: Diefe eine That hab ich, Beißt fagen: Alle hab ich fie gethan. -Bu einem will ich mich erbieten, wenn Daran ihr Unuge finden fonnt. - Bas ihr Durchsehen wollt, als Recht könnt ihr es nicht Durchsetzen vor la Regnies Richterftuhl, Und wollt ich opfern, was ich nicht will opfern. Ihr mußt euch an ben Ronig wenben, nur Muf feine eigne Überzeugung, fein Befühl, das, mo ber Richter ftrafen muß, Das fonigliche Gnabenrecht barf üben, Euch klug berufen. Dazu will ich euch. Mein ebles Fraule'n, helfen, bas ich achte, Mehr als ich irgend jemand andern achte. Ihr follt euch bei bem Könige geheim Auf mich berufen, und - ich will nicht fehlen.

# Fräulein

Ja; ihr habt mir den einzgen Weg gezeigt. Ihn will ich gehn an eurer Hand. Dank euch. Wiellens füßt ihr die Sand und gebt

# Fünfzehnter Auftritt

Frantein allein. Tann die Marfinière

Eranlein (burd bie Seitenthur, Die fie bann foflieft)

Schnell, Martinière, daß ich nicht die Zeit Berfäume, wo den König ich allein Bei der Marquise Maintenon kann treffen.

(Bieber burch bie Thur)

Baptiste foll eine Sanfte holen. Dann hilf mir mich kleiden. (Schlieft wieder)

Den unselgen Schmuck

Bon Cardillac leg ich heut an. Las muß Den König felbst auf die Geschichte bringen.

Bartiniere tommt burd bie Seitenthur: fie modte gern abraten; bas Fraulein lagt fie nicht ju Bort tommen in icetmifcher Gilfertigfeit

# Fränlein

Schnell pute mich. — Ja; das ist eine Kunft, Solch einen alten Menschen auszustutzen, Der Müh nicht wert, die man sich giebt —

# Martinière

(mahrend bes Angichens, tommt endlich vom Beichen gum Bort)

Allein —

# Fräulein

Und aller Putz, mit dem die Alten sich Aufdonnern —

# Martinière

Alber —

# Fräulein.

Beigt nur eben, baß es

Bergeblich Mühen ift.

Martinière Doch'—

#### **考证等证券证券证 200 实务实务实务**

# fräulein

Doch? — Schon gut. Ich seh die Aber all in deinen Augen. Bas sollst du deinen Mund bemühn! du weißt, Ber recht behalten will, behält auch recht. Drum laß mich gehen; mir ist nicht zu helsen — Es muß gelingen. Muß! Und drum gelingts. — Daß ich so alt sein muß, jest, wo ich jung Sein müßte. Muß ichs auch? Muß ich denn alt sein? Und müßt ichs, hab ich keine Zeit dazu. Ich kann nicht alt sein; denn das kostet Zeit!

Berbang fällt

Ende bes vierten Aufzugs

-3.65D-

# Fünfter Aufzug

Bieber bei ber Scuberi

(wie im borigen)

# Erster Auftritt

Das Frankein liegt in einem Zeffel trant, bie Guße in Deden gehüllt, auf einem Taburett; Dicie umichlingenb, fist ichlafenb Mabelon. Berons fist neben bem Fraulein auf einem Stuhl. Die Markintere bei einer weiblichen Arbeit, von ber weg fie immer nach bem Fraulein fieht

Eraulein (mitleibig auf Mabelon blidenb)

Das arme Ding! Rud ihr bas Köpfchen boch' Gin wenig höher, gute Martinière, Doch wed sie nicht. (Es geschieht)

Tas Lächeln, das ihr freundlich Ein füßer Traum auf ihre Lippe zaubert, Soll vorschnell nicht die Wirklichkeit verscheuchen.
So. — Noch etwas. — Das arme Mädchen hat Die ganze Nacht gewacht in dieser Stellung, Bis sie den Worgen früh nach Kinderart über dem Weinen eingeschlasen ist. — Ja, lieber Weister Serons, huldreich hörte Ter König mich, versprach, was ihm nur möglich, Wollt er für meinen Schühling thun. Und hat Nur Wiossens das Seine auch gethan, Hoff ich das beste.

# Serons

Ameimal schon war er, So hort ich, bei dem König. Ginmal blieb Er eine Stunde voll mit ihm allein. -Roch etwas. Seute morgen war ich in Carbillacs Saus, um etwas zu erfragen, Benns möglich, was für euern Schützling fprache. Frau Caton, Meister Batrus, bort des Mietsmanns, Baushalterin, ergahlte mir von Dundern. 3mei Nachte ichon fei über ihrer Wohnung In Meister Cardillacs ehmalger Wertstatt Ein Schreiten und ein lebhaftes Befprach Gemefen. Da es bei verschlogner Sausthur Geschehn, und sonft tein Gingang mehr ins Saus, So fei fein 3meifel, daß ber Gottseibeiuns In eigener Berfon der Redner fei. Sie fürchte nun ben Gottseibeiuns nicht, Sei drum dem Treiben einst fo nah als möglich Beschlichen, und wenn fie nicht mußte, daß es Rur eitel Blendwerf damit fei, fo murbe Sie fcmoren, daß fie ben Olivier Bruffon Und Degrais miteinander fprechen boren.

# Fraulein (erheitert)

Ei, bas tommt immer besser. Seht mich nicht So fragend an, warum, was ihr erzählt, Wich so erfreut —

# Serons

Mein Fräulein, ihr vergest Die Hausthur, die geschlossen war. Das Reben Klang eben nur in der Frau Caton Hirn, Sonst nirgends.

# Fräulein

Doch versicht' ich euch, es klang Wo anders noch — Still, still! ich sag zuviel. Horch, Martinière, schellt es nicht im Vorhaus?

# 

# Martinière

3ch hörte nichts.

#### Fraulein.

Doch ich. So filbern klang mirs, Alls hatt es gute Nachricht mir zu melben.

#### Martinière ab

# Eräulein.

Daß ich hier liegen muß. So Freud als Kummer Drückt doppelt auf den Liegenden. So was Hilfloses ist im Liegen. Alter Freund, Laßt mich nur auf sein, und ihr werdet sehn, Nur schneller dann genes ich.

# Serons

Ruhe muß Der Unruh Folge tilgen. Zuviel wars, Was diese Tage eure Seele hat Dem Körper zugemutet.

# Fräulein

Und nun mutet Der Körper noch weit mehr der Seele zu. Doch muß ich euch gestehn: einmal schon hab ich Bersucht heut, aufzustehn, und konnt es nicht.

# Martinière

(freudig herein, einen Brief in die hohe haltenb) Sier ifts! Sier! Sier!

# £räulein

Gi junges Bolt, mas giebts?

# Martinière

Vom Sof, mein Fraulein.

# Serons

Ihr verfarbt euch; febt,

Ich sollt es nicht erlauben, daß ihr jetzt Euch um die Sache kummert —

# Eräulein.

Besser, jest Erblassen, als nachher erröten. Gieb. Das ist Die Hand ber Maintenon. — Wie mir das Herz pocht. Nur junge Mädchen, dacht ich, hätten Herzen. Nun weiß ichs besser. Sieh; ich kann das Blatt Bor Zittern nicht erbrechen. Brich und lies.

# Martinière

Geht mirs doch nicht viel besser. Gott, nun ift Ja alles gut! (Sie liest)

"Ich bedaure, mein sehr mürdiges Fräulein, daß ich in der euch bewußten Sache nichts thun kann. Das Bolk will bes Angeklagten Tod. Es gilt, dem Bolke die Gerechtigkeit seines Königs zu zeigen. Ihr wißt, wie der König in diesem Punkte denkt; ebenso, daß ich, euch zu gefallen, schon zu weit über meinen Grundsat hinausgegangen din: mich auf keine Beise in die Geschäfte zu mischen." (Eine Paule der Betretenheit)

# Martinière

Uch, ihr verblaßt euch ganz.

# Fräulein.

Schlimm, schlimm genug, Daß ich nichts behres weiß zu thun. Jeht, wo Geholsen werden muß. — Sie sagt sich los, Und alles in dem Brief ist hoffnungslos. Und ich — hier lieg ich —

# Martinière

Rein; ihr werbet mich Im ganzen Ernst nun bose machen! Habt ihr —

# PS 120 PS 120 PS 120 PS 120 S 120 S

# **Fräulein**

Bas hab ich? Nichts hab ich gethan. Ber nicht Genug gethan hat, ber hat nichts gethan.

# Martinière

Ach ja. Euch ähnlich siehts. Warum packt ihr Guch nicht die Schuld noch auf, daß es mißlang? Bis jest hab ich geduldig zugesehn. Nun aber wirds zuviel. Ich leid es nicht, Daß Sie noch etwas thun in dieser Sache. Sie haben nun das Ihrige gethan.

#### Eräulein.

Dir ist der Grund genug, weil du nur mich Entschuldgen willst. Du kannst bas, aber ich Darfs nicht. Ich darf mich nicht entschuldigen. Bas kommt da noch? Das ist Baptiste.



# Aweiter Auftritt

Baptifte. Porige

Fräulein

Was ist?

Ferons (will Baptiste abhalten von bem Fraulein) Sie haben Schlimmes -

Martinière

Schweigen Sie. ,

Eräulein.

Sprich nur,

Baptiste; ich heiße birs.

#### 

# Baptifte

Heut noch, heut noch

Soll die Hinrichtung fein.

Fränlein

Bon wem?

Baptifte

Von —

Martinière

Daß Sie uns

Das Fraulein toten? Sie -?

Baptifte

Mein Gott, mas foll

Ich benn nun thun?

#### Araulein.

Laß dich nicht irre machen, Mein ehrlicher Baptiste. Und sprecht mir leise, Daß ihr das arme Kind nicht weckt. Es ist Ihr Urteil, fürcht ich, was du sprechen willst. Das Restchen Traum, das ihr Gesicht umlächelt, Bielleicht, vielleicht ist es ihr letzes Lächeln, Denn seine sichre Rettung träumt sie noch. Heut schon will man ihn töten? Gott, und wann?

# Baptifte

Den Abend noch. La Regnie hat geschworen, Rein Engel soll ihn retten.

Fräulein

Großer Gott!

Baptifte

Das Bolf ift gang emport.

Fräulein

Empört? Was sagst du?

Borüber benn emport, wenn er foll fterben?

#### FEX.20/FEX.20/FEX.20/FEX.20, 267 (EX.45) (EX.45) (EX.45) (EX.45) (EX.45)

# Baptifte

Darüber eben, daß er fterben foll.

# Fräulein.

Und haft bu recht gehört?

# Baptifte

Da braucht man nicht Sehr aufzuhorchen. Hört mans doch von hier Wie ferne Wellen brausen. Nieder mit La Regnie, schreit das Volk, der König lebe! Der König soll uns ein Gericht ernennen Gegen den Mörder Regnie! Keinen mehr Will es hinrichten lassen, den la Regnie Verurteilt.

#### Fräulein.

Und boch schreibt die Maintenon Das Gegenteil?

# Serons

Sie schreibt, wie sies ersuhr. Der König ist ein Haupt, das seinen Augen Und Ohren selten trauen darf. Und eh Der Ruf des Volks in seine Höh gelangt, Ift er oft so undeutlich schon geworden, Daß es nur kleiner Müh bedarf, aus ihm Sein Gegenteil zu deuten. Gben so Umlagert in unruhger Zeit das Volk Gin Hause seiler Schmeichler, der, was ihm Vom Throne kommt, verfälscht. Sicher ists: das, Was Ludwig für des Volkes Stimme hält, Ift Regnies nur und seiner Kreaturen.

# Martinière

Bas? Fhr wollt aufstehn? Jett? Bei eurer Schwäche?

# Fräulein

Jest

Darf ich nicht schwach sein.

# Martinière

Doch ihr feibs. Und Ruhe Nur kann euch helfen jest.

#### Fraulein.

Wo jeto muß Geholfen werden, hilft die Ruhe nicht, Da hilft nur Thätigkeit.

# Martinière

Und mas benn wollen

Sie thun?

# Fräulein.

Bum König gehn. Den König sprechen, Dem König sagen, wie man ihn belügt.

# Serons

Sie tommen nicht zu ihm.

# Fraulein

Um biese Zeit Beginnt ber Staatsrat in ber Maintenon Gemächern.

# Serons

Doch Sie kommen nicht bahin. Die Schwäche läßt Sie nicht. Und wärens nicht La Regnies Ränke. Glauben Sie, er wird Sie vor ben König lassen?

# **F**räulein

Was la Regnie Wird thun, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was Ich thun muß.

#### FOR THE POST OF THE 269 SENTENCE PROPERTY SENTENCES.

#### Serons

Belchen Gegnern werfen Sie

Den Handschuh hin?

Fraulein

Der Gegner nicht, das Necht ifts, Bas man bebenken muß.

# Serons

Der Mutigfte

In Frankreich wagt nicht, was Sie wagen wollen. Es ist la Regnie, ist ber allgewaltige Minister Louvois, sein Busenfreund!

# Martinière

O himmel! Sah ich nicht, wie es muß kommen! Ich seh, was das End wird sein. Des Königs Ungnade —

# Fräulein

Und du meinst, die kostet mir Den kleinen Jahrgehalt, von dem ich lebe?

# Martinière

Von dem so viele Arme leben; ja.

# Serons

Bielleicht noch mehr. Die Rache bes la Regnie tann Sie bluten laffen -

Eräulein (lachelnb)

Run, da kam ich ja Über die Ungnad weg mit bester Art.

# Serons

Die Aufregung schon tann Gie toten.

# Fraulein

Seht boch!

Da schlüpft ich bem la Regnie aus der Hand.



# Martinière

Und bie paar Jahre, die 3hr Alter Ihnen Roch gönnt, fo hinzuwerfen!

# **Fräulein**

Alts so wenia. So ifts auch nicht fo großer Schonung wert. Und werf ich fie benn hin fur nichts? Such ich Sie für ben höchsten Breis nicht loszuschlagen?

# Martinière

Und felbft die Maintenon hat Gie verlaffen.

# Fränlein

So notger ift es, bag ich felber handle. Schnell, Martinière, gieb mir ben Mantel um. Und bu, Baptifte, bring eine Ganfte ber. Sagt, Serons, feht auch ihr die Uhnlichkeit Amischen bem Mäbchen und ber la Balliere?

# Serons

Sie tann nicht größer sein — boch —

Bie ihr?

# Fräulein

Bor, Baptifte, 3mei Sanften bring, und schnell. Nun, Meister Urgt. Bo ift die Schwäche benn? Steh ich nicht ftraff

# Serons

Der Körper borgt noch von ber Seele -

# Fräulein

Dann mag bie Seele von bem Rorper borgen. Ich muß sie weden nun. Be, Mabelon, Bach auf! - Wir fonnen uns nicht puten erft. Dem Beilchen fteht nichts schöner als fein Laub, Der Frucht nichts schöner als ihr leifer Duft.

# POR TO TO TO THE STATE OF THE S

Nicht ein Gebanke von Gefallsucht barf Dies schöne Bild ber Reinheit heut entstellen. Bach auf!

# Madelan (erwachenb)

Ja, meine Mutter. Ach, ich glaube, Doch war ich eingeschlafen. Zürne nicht.

# Eräulein.

Sagt ihr noch nichts. Bielleicht ist ihr ber Schmerz. Noch zu ersparen.

# Martinière

Ach, Sie benten nur Un andrer Schmerz —

#### Eräulein.

Das beste Mittel ists, Den eignen zu vergessen. — Sei nicht böse; Auch du mußt mit. Wenn ich einmal beschwere, Dann thu ichs ordentlich. Ich weiß nicht, was Mir widersahren kann. Und du, Baptiste, Bleibst heim.

# Baptifte

Ich nicht, mein Fräulein. Der Baptiste: Bleibt nicht daheim. Er geht mit euch zum König. Gings in den Tod, der alte Baptiste ließ Euch nicht allein.

# Serons

Erlaubts ihm, Fräulein, und Erlaubts auch mir. Erlaubt mir, daß ich über Eure Gesundheit wachen darf.

# Eräulein.

Still! Still! Ihr bosen guten Menschen. Wollt ihr mich Bum Weinen bringen jeht mit eurer Liebe?

Ihr follt mir boch — bei Gott, ich mußte weinen,.

Hat ich die Zeit dazu. Run, seht ihr nicht, Daß ich muß helsen, wo ich kann? Wie soll ich Denn sonst Gott dankbar fein für eure Liebe?

(Sie küpt sich auf Martinière und Mabeton: im Gehen) Es geht noch langsam. Doch laßt das nur gut sein. Komm ich erst in den Gang, dann überhol ich Euch alle. Und nun vorwärts. — Hat er ein Und siedzig Jahr gehalten mir bis jeht, Der alte Leib, wird er auf Ginen Tag Mehr oder weniger nicht interessiert sein. Kommt, Kinder, kommt. Schon gehts was besser.

(Mule ab)



# Bermandlung

In den Gemächern ber Marquife Maintenon Gine Mittelthur. Zwei Seitenthuren vorn



# Dritter Auftritt

Das Araulein, geführt von ber Marfiniere und Mabelon, burch bie Mittelthur. Berons

# Fräulein

Da wären wir. Dies ist das Zimmer. Hier Kommt er vorbei.

#### Serons

Die Maintenon stellt euch Dies Zimmer zur Berfügung. Doch ihr selbst

#### POR TO THE PROPERTY OF THE STATE OF THE STAT

Möchte vergönnt sein, wegzubleiben. Sie Will euch nicht hindern; doch ihr sollt auch nicht Auf sie gählen.

Fräulein

Rommt nicht jemand? Ja. Run geht, Ihr lieben Menschen. Laßt mich nun allein.

Martinière

Ihr zittert.

Fraulein.

G3 ift tuhl hier. Sonst um nichts. Du, Madelon, mußt an der Thure bleiben, Daß ich dich gleich —

Madelon

Ja, Mutter; ich will nah sein.

#### Eränlein.

Heut bin ich eine wichtige Person. Ich fühls bis in die Füße. Gebt mir doch Ginen Stuhl. — hier muß ich auf der Lauer liegen. Dorther kommt mir mein Wild. Sollt ichs erlaufen, Da war es sicher heut vor mir.

(Der Stuhl wird ihr nahe an bie rechte Seitenthur gefest)
Run geht.

(Giebt allen bie Banb)



# Dierter Auftritt

Das Fräulein allein

Bis jest hab ich gescherzt, die lieben Menschen Mir heiter zu erhalten, die um mich Sich ängsten. Und nun wird mir selber bang. Muß ich die Thür hier lang ansehn und denken:

Otto Lubwigs Berte. 3. Banb

# 

hier wird er tommen, geht mirs wie bem Rranten, Dem man bas Meifer vor die Mugen halt, Das ihm foll belfen. - 3ft bies auch ein Rampf? Mein alter Leib, nur jest verlaß mich nicht, Bo alles mich verlaffen hat, und ich Allein auf mich muß fteben - ober figen! 3ch muß versuchen, über biese Spanne Boll schwerer Spannung mich hinwegzuscherzen. Der gute Gott foll biefes freundliche Beschent mir nicht umsonft verlieben haben. Er felbst ift ja ein beitrer Gott, und alles. Bas er geschaffen, ift fein heitrer Spiegel. Scheint einem Menschen Diefer Spiegel trub, Ifts nur fein eignes trübes Ungeficht, Bas ihm baraus fo trub entgegenfieht. Der gute Wille lächelt, Frommigfeit Und Tugend, Glaube, Liebe, Boffnung lächeln; Die gute That hat feine finftre Stirn. Beiter ift alles Gute: boppelt aut, Benns boppelt beiter ift. - Nun fomme, mas Da will! -

(Schritte; fie fcridt gufammen und fteht auf).



# Fünfter Auftritt

Bontemo. Iräulein

Fraulein

Das ift Bontems, ber Kammerbiener Des Königs, nicht ber König felbft.

Bontems

Mein Fraulein,

Erwartet ihr ben König?

# PORTURATE AND STORES OF STATE OF STATE

# Fraulein

Sonst war ich

Nicht hier.

# Bontems

Ihr feib es um bes Bruffons willen? -

# Fräulein

Um ber Unfchuld willen, Freund.

## Bontems

So gut die Sache

Erst stand, unwiderbringlich ift fie nun Berloren. Seine Majestat ber Ronia Wollte ben Bruffon felber fehn. Schon ift er hierhergeführt und martet auf ben Bint. Wenn ihn der König einmal fab, mar er Gerettet. Denn wie Licht und Marme von Der Sonne, geht ber Strahl ber Gnabe von Der Majestät aus. Aber la Regnie Ram bem guvor. Bei ber Gerechtigfeit. Deren Bild die Majestät foll fein, befchwor er Den Rönig, ftellt des Bolfes But ihm vor, Wenn biefer Gunder, beffen Tod bas Bolt Ru feiner eignen Sache macht und laut Bum Ronig aufschreit um ein ftrenges Beifpiel, Begnabigt murbe. Das ift feine Seite, Wo er verwundbar ift. Im Kampfe gegen Den Abel muß er auf bas Bolt fich ftuken. Jest eben führt man ben Unglücklichen Burud in die Gewalt ber ftrengen Richter. Und seinen Tob kann niemand mehr verhindern. Der Rönig ift fo ungehalten auf bes Bruffons Berteidiger, daß er tein Wort Rur ihn mehr hören will; ja nicht ben Ramen Des Bruffon barf ihm jemand nennen, ber Den höchsten Born nicht auf sich laben will.

Mein Fräulein, laßt euch raten; gebt es auf, Mles in diesem Spiel zu wagen, wo Ihr nichts gewinnen könnt. Wollt ihr, so nah Dem Grab, so schwere Last noch auf euch laden, Den Jorn des Königs und jenes la Regnie Allmächtge Rache? Nein, mein edles Fräulein. Ich kann etwas bei Seiner Majestät, Und wo es sonst mag sein, glaubt meinem Wort, Dürst ihr auf meine Dienste sicher rechnen. Doch hier — des Königs Jorn ist noch zu neu, Und dieser Richter Rächerarm zu eilig. —— Er kommt. — Der König kommt. — Sie wollen bennoch —?

Mag Gott Sie schützen bei dem tühnen Wagnis.
(Er glebt fich gurud)



# Sedister Auftritt

Das Araulein allein, gleich barauf ber Abnig

Das Fräulein erhebt sich: der König tritt ein aus der rechten Settenthur; wie er das Fräulein sicht, verfinstern sich seine Isige; er schwantt einen Augenblick, ob er nicht wieder umtehren soll; er will schnell vorbet; um das Fräulein nicht zu Vort tommen zu lassen, spricht er während des Gehens

# König

Uh. Seht. Mein ebles Fräulein Scuberi. 3ch habe bringende Geschäfte —

# Fräulein

Majestät,

Das bringenbste Geschäft für einen Rönig ift Gerechtigfeit!

# FINE TO THE PARTY OF THE PARTY

gonig (bleibt verwundert fteben) Die rufen Sie an? (Bill gebn)

# **Fräulein**

Majestät,

Im Namen Ihres Bolts ruf ich fie an. Im Namen Ihres Bolts Gerechtigfeit!

# König

Die soll dem Bolke werben. Doch uns deucht, Die wir gewähren wollen, ist die nicht, Um die Sie bitten.

# **Fräulein**

Boren muffen Sie!

# König

Wohlan; ich will Sie hören. Ginen Namen Nur nehm ich aus. Wenn Sie ben Namen nennen —

# **Eräulein**

Den sollen Sie nicht hören. Einen Frembling In diesen Zimmern bring ich, wenn sein Name Auch oft genannt wird —

# König

Muten Sie mir jett

Nicht zu, spitfindge Rätsel aufzulösen -

# **Fräulein**

Das Bolf, mein König, ruft zu euch um Recht Gegen die Mörder —

# König

Das wird ihnen schon.

# Eräulein.

Nicht gegen die, mein König, die bei Nacht Und heimlich morden; nein, mein König. Recht Gegen die Mörder, die bei Tage morden Und öffentlich, und die dem Recht zum Hohn Sein heilig Schwert zum Mörderdolch entweihn; Gegen die Mörder, die, was sie verletzen, Zum Borwand selber nehmen der Verletzung; Die unterm Namen der Gerechtigkeit die Gerechtigkeit verhöhnen; die dem König Des Bolkes Lieb entfremden. Darum ruft Das Bolk, das seinen König lieben will, Recht gegen die Entfremder, die Entweiher,

# Bönig

Fraulein, ihr

Seid fühn.

# Fräulein

Ich weiß es, was ich wage, daß ich Den Fremdling hier einführen will: die Wahrheit. Ihr wollt das Necht, mein König, doch la Negnie Wills nicht. Ihr wollt, das Volk foll euch vertrauen, Seinen Bater in euch sehn; ihr wollt es, aber La Negnie will es nicht. Ihr wollt die Wahrheit; Ihr seid so groß, die Wahrheit nicht zu hassen, Selbst wenn sie euch nicht zeigte, was ihr wünscht; Ihr wollt die Wahrheit, doch la Negnie will Sie nicht. Mein König, gebt dem Volk, was ihr, Nicht, was la Negnie will.

# König

Die Alage will beweisen, Berbächtigung will nur schaben.

# **Fräulein**

Majestät,
Ich steh am Grabe. Mich erwartet schon
Ein höhrer Richter, als ihr selber seib,
Der Richter, der auch euch einst richten wirb,

Der zwischen uns entscheiben wird. Glaubt ihr Nicht mir, so sendet Boten, doch nicht jene, Die in la Regnies Solde stehn. Denn die Geschöpfe loben ihren Schöpfer. — Mich Führte mein Weg durch große Hausen Bolts.

(Muf einen Bint bes gonigs Bontems ab) "Nieder la Regnie! Doch ber König lebe! Der König foll uns ein Gericht ernennen Begen ben Mörber Regnie. Reinen mehr Soll biefer Schlächter schlachten!" Solche Borte Bort ich von hunderten, und nicht allein Bom Bobel, ber nur, um ju fchreien, fchreit. But gegen den la Regnie und Vertrauen Bu feinem väterlichen Ronig fpricht Bon jedem Mund. Rechtfertigt, Berr, bas lette, Andem der erften ihr ihr Recht verschafft. Sie wollen nicht zwei Ronge, fagen fie, Sie wollen nur ben einen, gottgesetten, Den Rönig, ben fie lieben, ber fie liebt, Und ber vom andern fie befreien wird, Den alle haffen, und ber alle haßt!

Bonig fiebt finnend. Fraulein bolt Madelon



# Siebenter Auftritt

Madelon. Porige

Eräulein (Mabeton an ber Banb)

Sag dus ihm, Unschuld, was sein Bolt begehrt Bon seiner Liebe. Fleh im Namen aller Unmundgen um das Recht der Unschuld, um Der Schwäche Schut! Sag ihm in ihrem Namen: Kein Alter, kein Geschlecht, kein schwer erworben Berdienst, kein Auf schützt vor la Regnies Schergen. Das Geständnis ist schon fertig vor der Frage.

Das Borgesagte zwingt die Henkerqual,
Dem — Richter nachzusprechen, und die Unschuld Gesteht Berdrechen, die sie nicht dem Namen
Nach kennt. Aus seiner Kinder Armen reißt er Auf bloße Möglichkeit den Bater. Der Beiß nicht, warum? Das brauchts ja nicht. Man wirds Ihm auf die Junge legen schon, was er Gestehen soll. Er wird es gern. Denn das Geständnis lohnt der Tod, der endliche Befreier aus der Kerkermodergrust Und — (sie wird immer schwächer)
aus der Luäler Händen —

Bontems (ber unterbes wieber erichienen)

Ba! wie schlau!

Die la Ballière felber -

Monig macht eine Bewegung gu gebn

Fraulein (mantenb)

Recht, mein König! -

Mein König — Recht - Ich sterbe — mir wird übel —

König (zu Mabelon)

Schnell rufen Sie um Beiftanb -

Er fängt die Sintende auf; Bontems stellt schnell einen Stuhl, worauf sie der König gleiten täßt. Der Rönig geht dis zur andern Seitensthur, wohin Bontems auf seinen Wint ihm solgt: dort bleibt er so lange stehen, dis er Radelon mit der Scuberi Leuten zurüdtommen sieht



# Achter Auftritt

Das Fräulein, die Martinière, Madelon, Berons

Fräulein Ich muß sterben

Und — hab — nicht — (will auffletz und dem König nach) Recht, mein König!

(Sie fallt ber Martiniere obnmachtig in bie Arme)

# Martinière

Ach! fie ftirbt!

Madelon

Sie ftirbt? Ich laß bich nicht! Du barfft nicht fterben!

#### Martinière

Ach! ift fie tot, nimm mich mit ihr, mein Gott!

Serons (um fie beichäftigt)

Noch stirbt sie nicht, macht uns noch nicht zu Baisen. Reibt ihr die Stirn mit diesen Tropsen. So Seht ihr, schon wirkts.



# Neunter Auftritt

Blivier. Porige

Olivier (erftaunt)

Meine Mutter? Mabelon? 3ch Bin frei! Got, ich bin frei! Ich muß nicht sterben! Ich muß in Regnies Kerkern nicht verschmachten. Frei bin ich! Keine Kette rasselt mehr Und weckt mich aus dem goldnen Freiheitstraum Jur Berzweislung auf, Noch immer fürcht ich, jett, Jeht wird sie klirren. Nein, es ist kein Traum! Ich, Bin frei, frei wie der Bogel in der Luft, Frei wie der Fisch im Meer. Hab ich nur erst An den Gedanken mich gewöhnt. — Meine Madelon, hier laß uns danken! Hier zu ihren Füßen Der Retterin. Hier danken, weinen, jubeln!

#### FORFING APPEAR 282 EXPENSIVE EXPE

Eraniein (öffnet bie Mugen)

Wo bin ich? Wenn ich nicht im himmel bin?

Olinier

Ihr feid ein Engel. Wo ihr feid, da ist Der Himmel.

Fraulein

Meiner Anne Guiot Cobn -

Olinier

Ift frei burch euch, frei wie bes himmels Bolten!

#### Franlein

Ihr, Serons — Martinière — Madelon —
(giebt jedem bie Hand)

Ja; ich bin in ber Maintenon Gemächern, Bo ich ben König — boch wo ist ber König? Ohnmächtig war ich wohl? Ihr lieben Menschen Seid so bekümmert, und um mich. Daß ich Euch soviel Sorgen mache.

> Martinière (bei ihr fnieenb, fast zurnenb) Ewig sieht

Sie nur das Wenige der andern; für Ihr eignes Viel hat sie kein Aug. Ein jeder Thut ihr genug; sie selber nur kann nie sich Genug thun.

> Fräulein (abwehrend) Still! Wer fommt?



# Behnter Auftritt

Bonfems. Porige

Bontems

Mein edles Fraulein, Ihr habt gesiegt. Von Herzen meinen Glückwunsch.

#### PRINTED PRINTED 288 EXTENT OF SET SET

Soeben fliegt ber Bote fort. Die Chambre Arbente hat aufgehört. Mit Regnies Reich Afte aus. Schon babt ihr euern Schunling wieder. In Frankreichs Namen bankt ber König euch. Es fei fein Bunber, fagt' er; meffen Sache Die Tugend felber führt, ber muß gewinnen. Bier fendet er an euers Schüklings Braut Ginen Abschlag nur von bem, was Frantreich schulde, Sie auszusteuern, wies ber Braut geziemt Von euerm Schützling. Beibe follen aber Von diesem Augenblick bas Land verlaffen Und fich in feine Seimat Genf gurudgiebn. Bo fie ber König nicht vergessen wird. Doch allen Dant verbittet fich ber Ronia.

(Er verbengt fich und geht ichnell ab)



# Elfter Auftritt

Porige ohne Bonfems

Eräulein.

So geht, ihr Rinder. Gott und diefer Rus Mit euch.

Olivier

Ihr wollt allein uns ziehen laffen? Rein. Ihr geht mit uns.

> Madelon Mutter, ihr gieht mit.

Fräulein

Ihr bummen Rinber, benft ihr benn, es ift 'Die Kleinigkeit -? Denkt nur, die hundert Schachteln; Meine Tauben und ben alten Staar - ei ja. Ihr junges Bolt wißt, was bagu gebort,

Benn solch ein altes Fräulein reisen soll, Und gar im Augenblick. — Geht; geht, ihr Kinder, Und dankt dem König durch (Vehorsam. Laßt 'Vehorsam. Laßt 'Vehorsa

Olinier

D meine -

Fränlein

Stille! Still! Kein Wort jest mehr, Wenn ihr mich liebt. Lebt wohl.

Madelon

Lebt wohl. Doch fommt

Uns nach!

Olinier

Denn ohne euch ift unfer Glud Gin halbes nur!

Plivier und Madelon ab



# Iwölfter Auftritt

Porige ohne Dlivier und Madelon; bald hernach Baptifie

Fräulein

(ju Serons; man mertt, baf fic fich in Gegenwart der eben Abgehenden Gewalt angertban bat)

But, daß fie gehen muffen,

Bevor ich fie betrüben mußte -

#### Serens

Meint ibr -

#### Eraulein.

Ich mein es nicht; ich weiß es; wußt es schon Borher. Mein lettes haus barf ich bestellen. Meine Seele hat dem alten Leib zuviel Geborgt. Nun ist sie bankerutt wie er. — Nun geh ich gern.

Martinière

D sprecht nicht so.

#### Fraulein.

Ich denk

Euch wenig Sorgen mehr zu machen. Hoff ich boch, Mein heiter Leben schließt ein heiter Ende.

Baptifie ecauffiert herein

#### Fraulein

Bas ift, Baptiste? Bo haft bu beinen Atem Gelaffen?

# Baptifte

Fräulein! Ach, mein gnädig Fräulein! Das ist mein schönster Tag in diesem Leben. Benn ihr — ach, ganz Paris ist euch ein Sprachrohr Für diesen Ginen Auf: Das Fräulein Scuberi! Die Netterin! Die Helserin! Die — (schluchzend) ich — Ich überleb die Freude nicht. Die Chambre Ardente sei ausgelöst. Den Boten trugen sie Auf ihren Schultern. Ach, mein Fräulein, geht Jeht nicht, denn sie zerreißen euch vor Liebe Und Dankbarkeit.

#### Fräulein

Das Schickfal mußte mir Bas Bittres mischen in das allzusüße Getränk. Muß ich das Stadtgespräch noch werden? Bas hab ich denn gethan für solchen Preis?

#### PROPERTY AND AND 286 CONTRACTOR CONTRACTOR

Soviel als von dem Beifall das Berdienst übersteigt, soviel verliert der Beifall selbst An seinem Wert. Zu große Ehre macht Sich selber wohlseil. Und ein stiller Blick Des Gleichverstehns ehrt Geber und Empfänger Wehr als der Straßen lärmendes Gepränge. Ein solcher Dank würdigt allein vor Gott Sich selber nicht herab. Die Maintenon Wird mir den Ausenthalt bei ihr vergönnen, Bis diese guten Menschen wieder ruhig Genug sind, mich nicht schamrot mehr zu machen.

(Sie wendet fich, auf die Martinière geftutt, ju gehn. Die andern folgen)

Borbang fällt

Enbe bes Studes



# Die Makkabäer

Cranerspiel in fünf Aktem



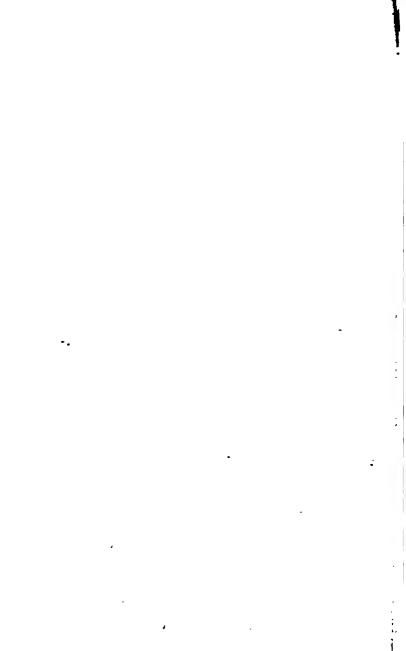

# Einleitung

Dtto Ludwigs größtes und unvergänglichstes bramatisches Wert, die historische Tragodie "Die Maffabaer." murbe in ber Gestalt, wie es auf ber Buhne erschien und gegenwärtig vorliegt, vom Dichter au Ausgang bes Jahres 1851 begonnen und im Berbft bes Rahres 1852 beenbet. Es entstand teils in Meißen teils in Dresben und tam jum Abichluß in bem Dorfe Strehlen bei Dresben, wohin fich Ludwig im Sommer 1852 guruckgezogen hatte. Doch war biefe Tragobie bereits die britte Bearbeitung eines Stoffes, ber ben Dichter schon fruh machtig angezogen hatte. im Jahre 1850 hatte Ludwig in Dresden ein Trauerfpiel "Die Mattabaerin" gefchaffen, bas givar ben gleichen historischen Vorgang, die religiöspatriotische Erhebung bes judifchen Boltes unter ber Suhrung bes Judas Maffabaus, jum hintergrund hatte, aber in ber Erfindung, bem bramatischen Aufbau wie in ber Charafteriftit von dem veröffentlichten Maffabaer= trauerspiel fehr wesentlich abwich. Das hauptmotiv gab in diefer erften Dichtung die judische Doppelebe ab; Judas hat zwei Frauen, die ftolze, hougemute Lea, die Witme feines Bruders, die ihm Cohne gugebracht und eigne Sohne geboren hat, und bie jungere bemütig liebevolle Thirza, gegen die Lea eine brennende, fich bis zum Bahnfinn und zum Berbrechen fteigernbe Gifersucht und Verachtung empfindet. Die gewaltige und spannende Entwicklung des Verhältniffes der beiden Frauen zu einander wurde zum Mittelpunkt ber Sandlung, und die große Bolfsbefreiung burch Judas trat ihr gegenüber in ben hintergrund; die erne Raffabaer= ausiührung erhielt dadurch einen Anhauch bes Opern= haften, ber bem Stoffe wie bem innerften Befen Ludwigs fremd war. Anderseits war bas Grundmotiv ber ersten Sandlung start und von außerordentlicher bramatischer Birfung, und Ludwig fühlte dies fo febr, baß er in einer fpatern Niederichrift Dies Motip \_den Rern bes gangen Studs" nannte. Ginige Szenen biefer ersten "Mattabaerin," die M. Sendrich im ersten Bande von Ctto Ludwigs Nachlagichriften veröffent= licht hat, find, um etwas vervollständigt, als Anhang au ben "Mattabäern" auch in unfrer Ausgabe mitgeteilt worben. Eduard Devrient, dem die Sandichrift ber "Mattabaerin" zuerft vorgelegt wurde, nahm feiner Natur und Lebensauffaffung nach den ftartiten Unitog an ber unfern Sitten fremden Vorausfekung einer Doppelebe und brangte Ludwig zu einer Umarbeitung, Die nach Lage ber Sachen eine völlige Neudichtung werben mußte. Nachdem schon in einer bem Jahre 1851 angehörigen in Dresden begonnenen, in Ubigau an ber Elbe ju Ende geführten, zweiten Bearbeitung, in ber die echte Belbengeftalt des schlichten Rudah ftarfer in den Bordergrund trat und ber Konflift gwischen ben grundverschiednen Naturen zweier Chefrauen in ben uns näher liegenden zwischen der ftolgen, hochstrebenden Schwiegermutter und einer ihr verhaften Schwiegertochter verwandelt wurde, die gang Liebe, gang Sin= gabe, gang weibliche Temut ift, die Grundlage gur gegenwärtigen Tragodie gelegt war, schritt Ludwig gu ber britten Bearbeitung, Die wohl gewiffe Schonheiten ber zweiten Ausführung aufopferte, bafür aber die machtigften Szenen des zweiten und fünften Aftes erft völlig herausbildete. Der Dichter bemahrte ben untrüglichen Inftintt eines großen Dramatiters bei biefer ameiten und britten Gestaltung bes biblischen Stoffes im Refthalten an ber Unschauung, daß juit beim

jüdischen Volke Volkstragobie und Familientragobie aufammenfallen, aber es entging ihm und feinem bramaturgischen Ratgeber, daß die Gestalt ber Lea, bis zum Schluffe bes zweiten Alftes noch entichieben überragt burch die Gestalt bes heroischen Cohnes, in ben spätern Alften ber Tragodie biefen Cohn überwächit und bamit die tragische Ginheit und die ungeteilte, ungebrochne Wirfung gefährbet. Go allein mar es möglich, daß bie mächtigfte und innerlich lebensvollfte historische Tragodie, die seit 1830 gedichtet worden war, die einzige, deren Phantasiereichtum und leibenschaftliche Kraft ben Vergleich mit ben Meisterwerken befferer Runftzeiten nicht zu scheuen hatte, von Buhnen, Publifum und Kritik nicht augenblicklich nach ihrem vollen Werte gewürdigt merden fonnte. Die verberbliche Gewohnheit, ber großgearteten und ungewöhnlichen Leiftung gegenüber gunächft viel ftarter hervorzuheben, was man noch miffe, als was man habe und empfinde, machte fich bei den erften Aufführungen der "Mattabaer" am Soiburgtheater ju Bien, an ben Softheatern ju Dresden (9. Januar 1853) und Berlin (21. April 1853) wieder einmal geltend. Während im Grunde ein fiartes Gefühl vorherrichte, daß eine echte Dichterfraft hier eine jener Schöpfungen hervorgebracht hatte, beren Borguge im Verlaufe ber Zeiten ihre Mängel ju Boben bruden, gefiel man fich junächst boch in ber Bervorfchrung Diefer leicht erfichtlichen Mangel. Niemand ichien zu ahnen, bag wiederum Jaggehnte verstreichen follten, ohne ein Wert von gleichem poetischen Gehalt und Schwung gu bringen.

Um stärksten in Frage stand das große Trauerspiel Ludwigs auf der Stelle, wo es späterhin am nachehaltigsten zu tünstlerischem Leben gedieh, in Wien. Über die wunderlich widerspruchsvollen Gindrücke und Schicksale der ersten Aufführung der "Makkabäer" im Hofburgtheater hat bessen damaliger Leiter Heinrich

Laube in seinem befannten Buche "Das Burgtheater" (Leipzig, 1868) lebendig und getreu berichtet. "Alle Rrafte murben angestrengt, fie ibie Tragodie "Die Mattabaer") murbig in Szene zu feten. Das ungemein große Berfongl bes Studes mar für uns nicht au groß, wir tonnten es ftellen, und fonnten es tuchtig stellen, und wir waren so glücklich, endlich ein bedeutenbes einheimisches Stud einstudieren und porführen ju tonnen. Aber bies Sahr hatte feine Tuden gegen große Unternehmungen bes Burgtheaters - es brachte bas heimatliche Stud in noch größere Lebensgefahr als das englische. - - Belch Schickfal hatte die erfte Aufführung? Um Schluffe bes zweiten Aftes ein unerhörter Erfolg, im britten Alte eine völlige Nieberlage. Die verwirrenben Nachrichten, bas jubifche Martten um Worte, ber fortwährende Biberfpruch - murben ausgelacht. Die letten Alte hatten Mübe, bem Stud wieder aufzuhelfen von folchem Falle. -- Die erste Aufführung hatte bas Stud bisfreditiert. Morderische Stichworte verfolgten es, wie "Die Spnagoge auf dem Burgtheater," und wer ist benn aludlicher, als ber Schauertrager bes Bublifums. wenn er Unalud berichten tann, wer ift geschäftiger? - Da half uns die Breffe redlich. Sie klarte auf. fie murbigte, fie pries das Preifenswerte. Namentlich Briedrich Uhl unterstütte das Stud in nachbrudlicher Beife. So murbe es muhfam erhalten. Jeben Spatherbst brachte ich es nach forgfältigen Proben wieder. und mit jedem Rahre murde die abfällige Stimme leifer. endlich verstummte sie, und die "Maffabaer" murben ein Restitud. Leiber nur auf bem Burgtheater." -Die Aufführungen in Dresden und Berlin brachten ber Dichtung und bem Dichter unbestrittenen augenblicklichen Erfola, ber fich aber minder nachhaltig erwies, als die unter Kämpfen errungene Unerkennung in Wien. Die Tagesfritit maltete nur in wenigen

Fällen ihres Umtes mit gefunder Unterscheidung bafür, daß beim "bewundernden Bweifel," den Leffings Stala für den Dleifter fordert, der Accent auf bem erften Borte liegt. In Tresben hielt Otto Band ("Dresdner Journal" vom 11. Januar 1853) biefen Accent fest. "Der Name Ludwig erwedt in allen Freunben ber vaterländischen Litteratur für bie Beredlung bes modernen Tramas lebendige Boffnungen. werben nicht nur burch ben hinblick auf ein bedeutendes Talent genährt, fondern nicht minder burch die Erscheinung bes tiefen, raftlofen Ernftes, ber heiligen Berehrung ber Sache, mit der jenes Talent feinen poetischen Bang verfolgt. - Vor allem entzückt die ernite, mannliche Kraft, die sowohl die Phrase als die moderne Tendenz ganglich perfchmäht und fur bas buhlerifche Streben, fogenannte zeitgemäße Unspielungen in einen historischen Stoff fpekulativ hineinzuspinnen, lieber bie reine Begeisterung für die Chieftivitat biefes Stoffes felbit giebt. Gs ift ein Tausch, ber uns bereichert, und ben ich um fo märmer willkommen heißen muß, ba ich ihn schon feit einer Reihe von Jahren vergeblich erfehnte." Auch in Berlin versuchte die eine und die andre Stimme bie Bedeutung ber tragifchen Dichtung zu erweifen. echtem Runftlerfinn hatte bie große Schaufpielerin Auguste Erelinger Die "Maffabaer" bei Gelegenheit ihres fünfzigjährigen Bühnenjubilaums zu ber ihr bewilligten Benefigvorstellung gewählt. Sie fonnte eine große Meifterleiftung geben, aber weder die im Trauerfpiel mitwirkenden zu ihrer Sobe emporreißen noch Die Gewöhnung des damaligen Berliner Bublitums wie des größten Teils der Kritif überwinden, gerade ber mächtigen Unlage, bem hoben Streben fühle Sfepfis und wikelndes Beffermiffen entgegenzuseten. 2018 Probe der fachlichern Urteile konnte die Kritik der "Neuen Breu-Bischen Zeitung" (Nr. 98, Sonnabend ben 23. April 1853. von Theodor Fontane?) gelten, Die "Die Maffabaer"

gu den Erfilmoen eines jedemfalls bedentenden poetrichen Telenis redinere, Deffer unrfarmore Americanen noch medt überall bie volle Brifing blidt, weil eben der Tiditer noch nicht bie volle Gerrichaft über die Siene bat. Aber iden die Bahl bes Stoffes, der in feinem febmeren Greift fern ablient von ben leichten Gaufeleien bes Tanes, macht bem Erchter Ebre. Ber Sampfiebler ber Eragebie ift es, bag biefe fich fdra im gweiten Alte su einem Soberunft erbert, gegen beffen nicht mehr gu überhietenben huffdmure bas tladfolgenbe in Edatten tritt. Dennoch feffeln auch in den folgenden Alten noch große Schönbeiten ben Buidauer, wenigftens ben finnigen. Der Konflift im britten Mit gwifchen bem Belben, ber vormärte frürmen will auf ber Siegesbahn jum letten alles enricheibenden Trinmrh, und ben fich ihm in ben Beg ftellenden Relfen bes Cabbathgefeten, an bem fein Bille gerichellt - ferner das Bieberfinden von Rudah und Raemi in ber Buite, bas in menichlichem Schmerg brechende Berg ber gottbegeifterten Selbenmutter im fünften Alte find poeffereiche Berlen." Aber die Beriuche, dem Dichter und feinem großen Unlauf gerecht ju werben, blieben vereinzelt, und den Grundton bes Berliner Urteils aab Titus Ulrich, ber furz wegwerfend ichrieb: "Fama faß wieder einmal mit vollen Baden auf ben Spigen ber Turme und verfundete einen neuen dramatischen Meifias. Berr Ctto Ludwig, ber Berfaffer der "Maffabaer," ift unzweifelhaft ein geiftvoller Mann, ein beachtenswerter Dichter, ein Dichter von Schwung und Rraft, aber nicht ber bas Sochite versprechende Tramatifer, wofür man ihn ausgiebt. Ludwigs "Maffabaer" gleichen einem Edelitein, ber mohl prächtige Bline mirft, aber nicht warmt, fie beschäftigen unfern Berftand und unfre Bhantafie, aber nicht unfer Berg und unfer Bemüt" (National-Zeitung Nr. 185. vom 23. April 1853). Die fritische Obe, Die einen geistvollen Mann, einen Dichter von Schwung und Rraft wie etwas Alltage liches und Ungulängliches anfah und schlichtweg einen Shafeiveare begehrte, grundete ihre Geringichakung gudem auf eine Sabel. Niemand gab Otto Endwig für einen dramatischen Meffias aus, felbst die "Grengboten," die es vor andern Zeitschriften als Ehrenpflicht erachteten, auf bas große und ausgiebige Talent bes Dichters wieder und wieder hinzuweisen, ruhmten nur, daß fich in den "Maftabaern" ein bramatisches Talent zeige, das "die Kraft hat, große tragische Gefühle in imponierender Weise durch hohes Pathos und dramatisches Detail herauszubilben", "ftarte Leibenschaften funftgemäß barguftellen" (Grenzboten 1853, Beft 1, S. 4), übten aber ftrenge Kritit am Bange ber Bandlung und einzelnen Gestalten ber Tragobie. - Und in ähnlicher Beife ward nach ben Aufführungen in Breslau, München, Karleruhe, Leipzig und anderorts geurteilt, die fich im Berlauf bes Jahres und ber Sahre folgten. Doch bestätigte fich nach verhällnismäßig furger Beit die alte Wahrnehmung, daß bas natürliche Schwergewicht großangelegter poetischer Schöpfungen auf ber Wage unzulänglicher Rritit nicht gemindert wird, und unter ben poetischen Leiftungen bes Vierteljahrhunderts nach Ludwigs Tode waren wenige bagu angethan, eine Tragobie wie die "Maffabaer" vergeffen zu machen. Bu ben Miggeschicken ber Dichtung gehörte es noch, daß nach ihr ein Dvernbuch bearbeitet wurde, ju dem Anton Rubinftein die Mufik fomponierte. Alles dies hinderte das Wachsen ber Ertenntnis nicht, daß Ludwigs "Maffabaer" eine ber bleibenden Schöpsungen der nachtlasifichen deutschen Litteratur feien. Die neuern Aufführungen in Berlin und Wien burften als erfte öffentliche Zeugniffe biefer Erfenntnis gelten. Ob die Tragodie ein volkstümliches Werk von allseitiger und unbestrittener Geltung je werden tann, läßt fich beute faum ermeffen und hängt

ebenfo sehr von ber Entwicklung ber beutschen Buhne als von ber ber Litteratur ab; daß sie aber nicht vergessen und nie unwirksam werden wird, läßt sich schon heute mit Sicherheit behaupten.

Otto Ludwig felbst, der nach seiner Weise in den nächsten Jahren nach dem Abschluß und den ersten Darstellungen der "Waktabäer" (von denen er nur die Dresdr'r sah und hörte) zunächst nur die Mängel des Werkes empfand, war gegen das Ende seines Lebens doch wieder von der Überzeugung durchdrungen, mit dieser Dichtung auf dem rechten Wege gewesen zu sein-

"Ich hätte den Weg fest im Auge behalten sollen, ben ich in den "Makkabäern" — hier und da strauschelnd, im Ganzen sicher — betreten hatte. Ich ließ mich zu weit nach der bloß realistischen Darstellung hinüberdrängen — die zum historischen Trama nicht außreicht" bekannte er September 1862) seinem Eissfelder Freunde Ambrunn.

Die "Matfabäer" wurden zuerst als Bühnenmanustript (Dresden, Druct von E. Blochmann und Sohn, 1852) gedruckt, dann als zweiter Band der "Dramatischen Werke von Otto Ludwig" (Leipzig, J. J. Weber, 1854) verössentlicht. Bei dieser Geslegenheit widmete sie Ludwig seinem Landesherrn und ehemaligen Gönner, dem Herzoge Bernhard Erich Freund von Sachsen-Weiningen, "in tiesster Dankbarsteit und Ehrsurcht." Der Wiederaddruck im zweiten Bande der Jankeschen Ausgabe stimmt mit dem Druck von 1854 völlig überein; für unsre Ausgabe konnte neben den ersten beiden Drucken die Handschrift der Bearbeitung von 1851, die erhalten geblieben ist, vers glichen werden.



ï

# Personen

Antiochus Cupator, Antiochus Epiphanes Sohn, König pon Enrien Gorgias } sprische Feldherren Nikanor / Mattathias, ein jübischer Priefter zu Mobin Ica, fein Beib Simon Indah Jonathan . beiber Söhne Cleasar Dohannes Joarim. Benjamin Marmi, Judahs Beib, Boas Tochter Jojakim, Cohn eines jungern Bruder Mattathias Simei, ein judischer Priefter gu Mobin Amri, fein Sohn Boas, Simeis Bruder, Judahs Schwiegervater Aaron, Cohn eines anbern Brubers Simeis Maschar, ein Altefter von Mobin Uncl. ein jüdischer Sauptmann Hathan, ein judifcher Krieger Josuah Cliah Bürger von Mobin Misacl Ruben Ämilius Barbus, römischer Gefandter an Judah

Gin jerusalemitisches Weib Ein Greis, ihr Later Ein sprischer Hauptmann

Syrische, jübische Hauptleute und Krieger. Gefolge bes Barbus. Volk von Modin und Jerusalem. Mägde Leas. Bekränzte Kinder, Frauen und Greise. Jungsfrauen mit Flöten und Zimbeln

Die Szene vor den Thoren von Modin, einmal im dritten Alt ein hügel bei Ammaus, im vierten bei Rahels Grab und in Jerusalem, im fünften im Lager des Antiochus vor Jerusalem.

Die Zeit zwischen den Jahren 167 und 161 vor ber christlichen Zeitrechnung.



Lei

3:6

----

\$11

La La La

Si

(

Tr(

Un



# Erster Akt

Bor ben Thoren ber Bergftabt Mobin im Gebirge Judah

Rechts vom Zchauspieler die häuser der Familie Simet, links die des hauses Nattathiad; rechts führt ein Felsenweg aus dem Thale berauf, das den Berg, auf dem Modin liegt, umgiedt; die daher kommenden werden ern mit den Käuvtern, dann almäblich ganz sichtbar; tinks vorn mündet eine Felsenichtucht aus. hinten ein Ihor der Stadt Modin; über der Stadtmauer, die meist aus natürlichen Felsen heiteht, die häuser der Stadtmauer, die meist aus natürlichen Felsen heiteht, die häuser der Stadtmauer, die meist aus natürlichen Felsen hörner des Gebirges Judah; der Horizont hoch angenommen. Palmen und Terebintsen den Ihalweg serauf und sonft verstreut. Links vorn ein steinerner Tijch und Nasenbänte

Ken, ben Thalweg herunterschend. Ivarim, frangewindend auf einer Rajenbant. Benjamin, juhörend vor ihm. hinten frangewindende Magbe

#### Joarim

(indem er lebhaft ergählend auf die Bank tritt und in das Thal binunterzeigt)

La — biesseits in bem Thal ber Terebinthen Lag Saul, bort Goliath mit seinem Heer. Dort aus dem Bach nahm David sich den Kiezel — Ifts nicht so, Mutter?

Lea

Bei der Eiche dort

Traf er auf Goliath.

Joarim

llnd schlug ihn nieder.

Und Saul und unfers Bolfes Krieger jagten

Die Brüder Goliaths durchs ganze Thal Bis an das Thor von Efron und von Gaza.

#### Benjamin

Bon Salomo ergahl mir, Joarim.

#### Joarim.

Da Saul gestorben war, ward David König, Und nach ihm Salomo, sein Sohn. Da war Israel groß — nicht, Mutter?

# Benjamin

Da wars groß?

(er läuft gu Lea)

Bas heißt bas, Mutter? Sag mir: Ber ift groß?

#### Lea

Der, den man fürchtet, auch wenn er nicht brobt.

#### Benjamin

Und so war Salomo?

#### Lea

Er wars; es knieten Fünf Heibenkönige um feinen Stuhl, Froh, ihm zu dienen.

#### Joarim

Schiffe ließ er baun -

#### Lea

(im wachsenden Gifer vergißt fie auszuichauen und nahert fich mit Benjamin bem Zoarim. Beide Rinder gang Chr)

Und seine Segel trugen seinen Ruhm Das Meer entlang, so weit als Menschen wohnen. Bis an Ügypten behnte sich sein Reich, Von Typhsa bis gen Gaza zahlten ihm Die Könige Tribut. Die Tochter Pharao

Erkannt es für ein Glück, sein Weib zu sein, Und bracht ihm Gaza zu in Kanaan. Er saß auf elsnem Stuhl mit Gold bedeckt, Und pur von Gold war all sein Trinkgefäß.

Benjamin (ausbrechenb)

D, daß ich groß war!

Lea (ladelnb)

Du?

#### Benjamin

Damit, wenn du Bon mir erzähltest, beine Augen glänzten, Wie wenn du uns von Salomo erzählst, Und du nicht weintest mehr, daß Jörael Zersiel und schwach ward und des Fremden Knecht,

#### Joarim

Ich weine nicht. Was wurde Judah fagen! Ein Mann und weinen?! Pfui!

Und nun ber Sprer fitt auf Davids Stuhl.

Lea

Bift du ein Mann?

#### Joarim

Nein; werden will ichs, daß du nicht mehr traurig Mußt fagen: Israel hat keinen Mann!

Lea (ihn liebtofenb)

Das willst du! Du!

# Benjamin

(von ber andern Seite sich beischmiegenb) Ich auch; doch du mußt froh fein.

#### Lea

D, hielte stets der Mann dem Kinde Wort, Wer dürft es mehr als ich? Doch so ists nicht.

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

#### Joarim

Warum auch weinen? Kommt nicht einst der Retter, Der Jörael bestein wird und erhöhn?
Zum großen Bolt uns wieder machen, hoch Auf Zion herrschend, wies einst Tavid that? Das hat der Herr verheißen, unser Gott, Da er noch zu den Menschen redete. Drum laß den Gram und sei uns fröhlich, Mutter, Will er aus Judahs Stamm ihn doch erwecken, Aus Tavids Haus, und bist doch du auch, Mutter, Aus Judahs Stamm und von des Tavids Haus!

Eleajar tommt ben Thalweg herauf

# Benjamin

Sieh, hier tommt Gleagar.

Lea (Gleagar entgegen)

Beendet ichon? Rommt euer Bater?

Cleasar (er ift haftig und aufgeregt)

Mutter,

Bilf mir von hier!

# Lea

Was ist bir? Bist bu nicht Bom Bater mir gefandt? Was solltest bu? — Daß er nicht zurne. Ihr da,

(fie füßt bie Rinber)

zu den Mägden; Helft Kränze winden zu des Laters Fest. (Gie gehorchen) Nun, Gleazar? Gie führt ihn vor

# Cleazar

Bor bem Saufe will Er effen, und fcon find fie auf dem Weg.

Lea

Wen bringt er mir zu Gafte?

Cleagar

Judahs Schwäher,

Den Boas, bessen Bruder Simei Und Amri —

Lea

Freunde, Mattathias würdig? So weis er im Gesen, im Leben ist Ers nicht. Ein Kind durchschaute diese Heuchler, Doch ihn macht seine eigne Treue blind. Ji Judah bei der Schafschur?

#### Eleazar

. Wußt ich nicht, Nach Judah würdst du fragen? Wär ich Judah, Nach Eleazar hätist du nicht gefragt.

Lea

Was ift bir? Bift bu frant?

Cleasar

An Judah frank ich.

Nur eben erst da an dem Felsensteig:
"Wer ist der schlanke Knab mit Feueraug
Und stolzem Wesen?" ""Von des Judah Brüdern
Tits einer." "Judah? Kennst du den?" ""Ju, sollte Micht kennen, der die einzge Hossnung ist Des Volkes?"" "Ja, einen Mann laß uns erschaffen, So sprach der Herr, und Judah ward. Er, der Nun Lamm, nun Löwe ist, und wieder Lamm, So wie der Augenblick ihn heischt; so stolz Im Denken, stark im Thun und schlicht von Work. Tst er der Mann nicht, Jörael zu retten, So ist es keiner!" So wetteisert Zung **##########** 304 |**##**##**########** 

Mit Zung, ihn lobend; Eleazar ift, Der Gegenwärtige, vergessen, jeder Lebt im Abwesenden. Und sollt er nicht? Judah nur ist etwas, und Eleazar Ein Namenloser, einer, der nichts wäre, Wär er des Allgenannten Bruder nicht. Laß mich von hier!

Lea

Bohin?

#### Gleagar

Gleichviel; nur wo Ich nicht mehr Judahs Bruder heißen muß.

Lea

Bollt ihr mich beibe laffen, bofe Anaben?

Gleagar

Mich wirst bu nicht vermiffen, bleibt nur er.

# Lea

Judah? Verließ er nicht die Mutter schon, Wie er sich an die Simeitin hing, Die niedre Magd, des niedern Hauses Tochter, Vom jüngsten Sohn des jüngsten Uarons? Das unterm Heuchelschleier Abfall birgt? Der Herr will Mattathias Haus erhöhn Und durch des Mattathias Haus sein Volk; Den König wählt er sich, den Helden wählt er, Der jenen krönen soll aus diesem Haus Und —

# Eleazar

Bas sprichst du? Wer ist es, den der Herr Zum König sich erwählt? Sits Judah?

Lea

Mein.

Ihn zog ich auf zu feines Boltes Gelben, Bum Retter aus bes Fremben Drängerhand —

#### Gleagar

Gin Rönig - fagtest bu - aus unserm Saus?

#### Lea

Der Gram verriet, mas Hoffnung heimlich hegte.

#### Gleagar

Ber ift er? wer ber Ronig, ben bu meinft?

#### Lea

Du bift er.

#### Cleasar

3ch? - Doch woher sprichst bu bas?

#### Lea

Frag nicht; laß bir genug fein, daß ichs fprach.

#### Eleajar (finnend)

Ja. — Du haft mir, da ich ein Kind noch war, Schon einmal so gesprochen. Um den Stolz Gegen die Brüder hatte Mattathias Mich streng bestraft; ich saß und weinte; da Tratst du zu mir; nur einen Augenblick, Damit der Bater es nicht merkte; streicheltest Die nasse Wange mir — als sprächst dus jett, hör ich dein Wort: Bergiß dein Weinen, Kin.; Die Zeit wird kommen, wo du stolz sein darsst.

#### Lea

Das mertteft bu?

# Gleazar

Lehr mich mich felbst vergeffen!

Ch lernt ich alle Weisheit diefer Welt,

Ch daß ich dieses einzge Wort vergäße!

Otto Ludwige Berte. 3. Ban

# 医乳腺性乳腺性皮肤 906 医乳毒素毒素毒素毒素

#### Lea

Soll ichs ihm fagen? Quillt aus feinem Gifer Doch Troft, er wird nicht fein, wie Judah ift! Beil Mattathias mirs verbot? Der Beisheit Soll man gehorchen, nicht bem Mund. Go hore -Doch beinen Mund verfiegle fluges Schweigen: Bor zwanzig Jahren, ba, als ich mit bir Befegnet, las ich einft im Refaias, Bie ich gewohnt war schon von Kindheit auf, Da, wo er von bes Retters Butunft fpricht, Der wieber Davids Stuhl erhöhen foll: Da faßte mich ber ganze Schmerz bes Falls Des Baufes David, meines Baterhaufes, Und feiner Anechtschaft unter frembem Urm, Der gange Schmerz um meiner Sohne Schmach, Da zu gehorchen, wo fie herrichen follten, Um dich, die Anospe, die, noch nicht geöffnet, 3m Mutterschoße schon die Retten trug. Und Alfche streut ich auf mein haupt und schloß Mich einsam ins Gemach und fastete Und hielt ben Schlummer fern drei Nachte lang. So lang fchrie ich jum herrn um feine Bilfe: Berr, mich lag weinend in die Grube fahren. Doch meine Kinder laß den Retter febn Dein Volt erhöhen von ber Erde Boltern Und ihren Stuhl erhöhen vor bem Bolt, Wies Fürstenkindern ziemt. Ja - weiter ging ich -Berr, fchrie ich endlich, wede beinen Retter Aus meinem Samen! - Da, wie ich so schrie -

#### Gleagar

Wie du so schrieft, da - was geschah ba?

#### .Lea

Da

Fiel Mübigkeit vom herrn auf mein Gebein, Und — bas Gesicht bes herrn tam über mich.

# Gleagar

Des herrn Gesicht? - Doch wie -

Lea

Es brannten rings

Die Wände, wie um Moseh einst der Busch, Und oben — wich die Decke weit und weiter Und behnte sich, und wie ein Saphir wars. Und durch den unermeßlich weiten Raum Ging erst ein Donner, Dann eine Stimme, säuselnd wie die Luft, Wenn sie dei Racht in Palmenwipscln säuselt, Und rieselnd, wie ein Quell in Wüsten rieselt, Und sprach, doch ich verstand nicht, was sie sprach, Und doch wußt ich, sie sprach: Erheb dein Auge.

#### Gleagar

Und du erhobst bein Aug und sahst — was sahst Du ba?

#### Lea

Aarons Hut sah ich sich langsam Herniederlassen. Über meinem Schoß hielt er im Schweben wie ein Abler, der Mit ausgespannten Flügeln auf der Lust Zu ruhen scheint — so lang, als sprachlos ich Und wie gelähmt zurückgesunken lag — Und um Den Hut lief wie ein Kranz die Krone Davids.

# Gleazar

Die Krone Davids? Um Aarons Hut Lief wie ein Kranz die Krone Davids? um Den Hohenpriesterhut —

Lea

Die Rönigsfrone.

# Cleasar

Und schwebte über beinem Schoß, und bu, Mit mir warft bu gesegnet, nicht mit Judah?

Lea

Mit bir.

**Eleasar** 

Doch bann! boch bann!

Lea

War es verschwunden So plöglich, wie ein Wolkenschatten schwindet, Und ich fank auf die Knie —

#### Gleagar

Das wars, was mit Gefang zu Nacht im Thal der Terebinthen Einst vor mir herzog wie Prophetenrus!

Lea

Schon naht bein Vater uns -

#### Eleagar

Ja, alles eint Sich, um zu rusen: Ein Gesicht wars und Kein Traum! Den nächsten Anspruch hat zur Würde Des Hohenpriesters nach dem Haus Onias, Der jett den Hut auf seinem Haupte trägt, Des Mattathias, meines Vaters Haus — Doch — welche Welt von hindernissen legt Sich in Onias Söhnen, seinen Enkeln Dem raschen Glauben in den Weg!

Lea

Du glaubst

Un Sindernisse? Sindernisse findet Rur ber, ber an sie glaubt.

Eleazar

Was heißt bas?

Lca

Nichts.

Wenn du mich nicht verstehst, so sprach ich nicht Zu dir. Komm.

Eleazar (tampfenb) Nur besonnen laß uns bleiben!

Lea

O freilich! Fasten und durchwachte Nächte Und Jesaias slammend Wort — ists denn Ein Wunder dann, zu sehn, was nirgend ist Und dem Besonnenheit den Glauben weigert? O so besonnen sein, das kostet wenig Besinnen! Toch schon kommt dein Vater. Birg, Was dich bewegt. Wir reden mehr davon.

Judah tommt, einen toten Lowen über ber Schulter

Lea

Du, Judah?

Judah

Friede fei mit meiner Berrin.

Lea

Bu beines Baters Fest kommst bu allein?

Judah

hier bring ich einen Gaft, ber ungebeten Oft einsprach;

(er wirft ihn in die Effnung ber Felsschlucht)
's ift ein sonderbarer Rau;

Dasmal mußt ich ihn nötgen.

Lea

Bußt er nur

In Demut seine Tude zu verhüllen, Dann —

# Indah

Dann war er kein Löwe. Ganz gewiß. Rommt bort nicht Mattathias?

Lca

Warum tommft bu

Mlein?

#### Judah

Du siehst, ich komme nicht vom Haus; Und kam ich auch vom Haus, ich sparte bir Berhaßten Anblick, ihr Demütigung.

#### Lea

Doch beinem Haus ersparft bu biese nicht, Bie -

#### Judah

Laß bas abgethan fein, bitt ich, Berrin.

#### Lea

Bie Judahs Liebe zu der Mutter ist, Ja abgethan, wie Judahs großes Streben, Ja abgethan, wie all der Größe Saat, Mit Thränen in die Seele dir geströmt, Bor einer Demutslarve salschem Lächeln! O Judah, harrst du so des Herren Rus? Der Stunde so, mein irrgelockes Kind, Die Mattathias Haus erhöhen soll, Daß du, du selbst, der es erhöhn soll, es Erniedrigst? Romm zurück zum Herrn, zur Mutter, Trenn diesen Ehbund, wirs die Heuchlerin Zurück in ihres Loses Niedrigkeit!

#### Judah

Rein Los ist niedrig, das die Seele abelt. Und wahrlich, Mutter, nicht hinab, hinauf

# **EREPRESENTATION 807 NEWSCHARTSCHOO**

Sehn muß ein solch gewöhnlich Menschenaug Un ihr, als beines Judah ift. So hoch Erhebt sie ihrer Demut Niedrigkeit, Alls nicht bes Stolzes kühnstes Wagen schwindelt, So rein — doch wozu zwingst du mich? Ich sobe, Was mein ist. Gut, daß mich kein Fremder hörte, Sonst fäh er mich erröten.

#### 1eo

(wollte antworten; ba fie bie Rommenben bort, fcweigt fie)

Simet, Mattathias von Iohannes geführt, Boas, Amri, Simeon, Ionathan tommen den Thalweg berauf. Iudah begrüßt die Kommenden

Simei (indem er sichtbar wirb)
Was beklagst bu,
Was deine Schuld nicht ist?

Judah (für fic)

Schon wieber jammernd!

Mattathias (wird fichtbar)
Die Schuld der Bäter ist der Kinder Schuld.

Boas (eben fo)

Allein Ergebung hilft fie leichter tragen.

Amri

hat dich bein Gott mit voller hand gesegnet, Daß über fremdes Leid du klagen follft?

Mattathias'

Ift mir mein Bruder fremd? mein Volt ein Fremder?

Simei

Bahr ifts, es konnte beffer fein, wies ift.

Judah (für fich)

Könnts wirflich?

# Simei

Doch zu unfrer Läter Zeit Bars noch weit schlimmer. Sind wir nicht im Lande Bon Jakobs Erbteil mindstens? Haben wir Nicht unsern Hohenpriester noch?

Judah (wie vorhin)

So lang er

Des Spriers Schatten ift.

Simei

Und unfern Gott?

Judah (wie vorhin)

So lang ber Syrier ihn wohnen läßt Bei fich gur Miete.

#### Simei

Sind wir sozusagen Nicht noch ein Volk für uns? Antiochus Der Altere ist ein Tyrann, doch hält ihm Der Herr die Hand gebunden wider uns. Sein Sohn, Antiochus der Jüngere, Der in Jerusalem jest sitt, ist uns Gewogen.

# Judah

Ja, er sucht uns abzuschmeicheln, Bas uns sein Later noch nicht abgetrott. Herr, wenn aus andern Gründen auch, doch rat ich Wie Simei, laß deinen Kummer sahren. Weintest du mit dem Weinenden — nun das Begriff ich, doch du weinst um den, der lacht, Du weinst im Haus, das eine Hochzeit seiert. Du siehst im Geiste, Herr, ein ander Volk. Dies Volk sitht nicht mehr unter Thränenweiden, Und Jeremias Harse, herr, hat längst Schon keine Saiten mehr. Dies Volk ist nicht mehr

#### **ENTRESPONDE 818 DEPARTMENTS**

Dem Volle Jesaias gleich; fo abgegriffen Ift von ben vielen Sanden bas Geprag, Durch die es ging. Du feufgest nach bem Retter. Der Altes wiederbringen foll? Die Beit Geht vorwärts; tot ift bas Bergangene, Und Bolf und Rinder greifen nach bem Reuen. Berr, ziehst hinauf du nach Jerusalem -Daß birs nicht geht wie mir! Ich ftand verbutt. Rings griechische Gemander! - ifts auch noch Die alte Davidsftadt? - und alt und jung Bie auf verdrehten Anien! - Bie gottgefandt Ram mir da Joel, unfer alter Gaftfreund, Entgegen. Soel! rief ich; por bem Ruf Erschraf ber Mann und wich vor mir: ich nach. Und erft in einem fleinen Gagchen nah Um Schafthor blieb er gang verlegen ftehn. "Ich bitte bich: nenn mich nicht Joel mehr, Denn Menclaus heiß ich jett, so wie Onias jungfter Bruder. Freund, man mertt, Daß du vom Lande kommft; ich bitte bich: Sprich griechisch ober laß mich gehn. Mennst bu Verdrehtes Bein bas angezogne Anie. Mit dem die Griechen ihre Götter bilben, Das fo weit schöner ift, als unser judisch Gemeines Stehn auf straffem Bein? Ja, Freund, Solch alter Vorurteile wie bies Stehn Auf straffen Beinen find wir voll; bas tomint Von unferm Gigenfinn, mit bem wir uns Dem Strom ber griechschen Bilbung abgeschloffen. Traus alles abgeftorbne Völfertum Des Morgens neues Leben trinten muß. Doch Jason wird uns retten!" Jason? Bas Soll uns ber Grieche? fragt ich. "Run beim Beus! Entgegnet' er, Mobin liegt aus ber Belt. Onias Bruder ifts, bes Sohenpriefters -In ber gestrectten Aniezeit bieß er Ratob -

Er ists, ber uns die Fechterschulen baut, Der uns zu Menschen machen wird, sobald Er an Onias Stelle sitt. Schon hat er Antiochus vierhundert Zentner Silbers Geboten, daß er ihn nicht hindern soll, Wenn er sich mit Onias Krone krönt. Und schon —"

#### Mattathias

Halt ein! Der Mund musse verstummen, Der lachend so ein frommes Ohr zersticht, Den Pfeil des Ungluds noch mit Hohn vergistet! — Der Ungludselge wirst den frommen Namen, Wit dem sein Vater ihn genannt, von sich!

#### Boas

Die Sprache, die der Herr geheiligt, da er Bom Sinai zu seinem Bolt fie sprach!

# Mattathias

Marons Briefterhut macht er gur Bare.

#### Judah

Die man beim Sprierkonig tauft -

#### Mattathias

Er lodt

Das Bolt mit griechschem Greul vom Herren fort!

#### Boas

Wie gehft mit beinem Bolt bu gu Gericht!

#### Simei

Ich fag euch: Thorheit ifts, 's ift Luge von Dem — Menelaus ober wie er sonst heißt. Bierhundert Zentner Silber! wie tam Jason Dazu?

# Judah

Der Tempelschat ist reich, mein Ohm, Und Schlüssel giebts wohl zu dem heiligften.

# Mattathias

Vom Schat bes herrn! Ter Wais' und Witwen Armut? Entsetzlich! mehr, als eine Zunge kann Aussprechen, mehr als hören kann ein Ohr. Doch Fromme giebts noch in Jerusalem, Gewiß noch Männer in der Davidsstadt, Die eng um das Gesetz des herrn sich scharen; Sie werden Schulter sich an Schulter stemmen —

# Judah

Herr, sie verstuchen sich einer ben andern, Der so abscheulich thut, daß im Gesetz Er einen Buchstab anders liest als er. Die einen nennen sich die Heiligen, D: andern die Gerechten. Beide macht Die Wut des Hasse blind fürs Allgemeine. Der Laue höhnt, der Sprier lächelt — Herr Sieh hin, das ist das Volt, um das du klagst.

## Mattathias

Berr, fenbe beinem Bolt balb einen Retter!

## Judah

Berr, fenbe beinem Retter balb ein Bolt!

## Mattathias

Zweisaches Weh häufst du auf beinen Anecht. Sein Bolf hat sich von dir gewandt, und der Die Blüte seiner Hoffnung war, ist nun Ein Höhner, der des eignen Bolkes Schmach Herzlos verspottet, wie der Spötter Ham An Noah einst, dem eignen Vater, that!

# 3mbet

12 THE SHEET SHEET

Und soll ich achzen? Meiner Bater Gott! Gabs feinen andern Seg zu beiner Gnade Als nur durchs Achzen — außen mußt ich bleiben; So wenig in von einem Junifanchen Im Judah.

## Simci

Gr ift scharf wie Bergesluft.
'S ift Jugend, von fich selber überfüllt,
Und Kraft, die mit sich selbit nicht weiß, wohin?
Laß ihn nur, Alter; oft hab ichs erlebt: Lie wildsen Knaben wurden mit der Zeit Die zahmsten Männer.

## Lea

Berr, irr nicht qu frub Im eignen Rind. Sant er das Bolf, fo haft ers Aus Liebe. Diefen Dag und Dieje Liebe Laß für ihn burgen. — Mur des Diamants Barrt diefer Stahl, der murdig ift, den Gunten Bu meden, ber in feiner Ruble ichlaft. Den großen Mann in ihm zu weden, brauchts nur Den großen Augenblick. — Boas und Simei Und Amri. Mattathias lud euch ein. So wünscht er, daß ich euch willfommen beiße. Und nun, herr, wirf die Sorgen weg. Schon fitt Sichs unter Diefer Lalme Schatten heut; Gin Luftchen, fühl vom Schnee des Libanon, Erfrischt die Sinne. Das von Sorge noch Und Laft bes Tags bich brudt. - nieb bin: bort nabn Befrangte Dirnen, mit dem Saitenfpiel Und leichten Tang es dir hinmeg zu fchergen.

(Gie gehn nach hinten; Magbe ibnen mit urangen tangend entgegen,

## Simei (gu Amri)

Sie heißt willsommen uns, weil er es wünscht. Gleichviel! Ihr Mahl ist besser als ihr Gruß.
(Beibe folgen)

Jojakim wird ben Thalweg herauf tommend fichtbar

Jojakim

Weh über Jsrael!

Mattathias

Bas für ein Ruf?

Jojakim

(bleibt wie entjest stehn, wie er bas Befrangen fiebt) Jit das bes Mattathias Haus?

Mattathias

So fragt

Des Mattathias Bruderssohn?

**Jojakim** 

Der Zorn

Des Herrn auf Israel, und Mattathias Hält Feste? Israel in Sack und Asche, Und Mattathias fränzt sein Haupt? Dort Stöhnen, Hier Saitenspiel?

Mattathias

Eh du uns zürnst um etwas, Das wir nicht wissen, melb es uns. Ists voi. Onias?

Simei

Bie? er mar entfett?

Jojakim

Entfett,

Meinst du, und stehst schon bleich? Was willst du thun, Bernimmst du, was ihm wirklich ist geschehn?

# **ECURCURUS** 818 **2020/2020/20**

Fort mit ben Kranzen! Staub auf euer Haupt! Tot ist Onias!

**Mattathias** (wie alle erichroden) Tot?

Simei

Tot?

Lea

Tot, fagit bu?

Borteft bus, Gleagar?

Eleazar

Staunend -

Lea

Schweig;

Ruf all bein Leben jest ins Dhr.

Jojakim

Ich sagt es -

Gemordet — Herr der Rache, wed ben Rächer Für beinen Anecht und beines Anechtes Haus!

Mattathias

Sein Haus?

Boas

Was lauert mehr noch?

Gleagar

Auch sein Haus?

Lea

3ch atme faum -

Jojakim

Des Greisen spärlich Blut Genügte seinen Mördern nicht; sie wollten sich In Blut berauschen. Alle sieben Söhne

Onias — ja, als lebte noch ber Greis In jedem feiner Entel fort — bas Blut Des ganzen hauses schreit zum Rächer auf.

Ita (gu Gleagar)

Biveifelft du noch?

Gleazar

Boran? an meiner Seele? Den Königsreif fühl ich schon um die Stirn.

Lca

Bor bir fend ich, ber bir ben Beg bereitet.

Mattathias

'ber wie bie übrigen übermaltigt geftanben)

Onias tot? Beint, Töchter Jsraels!

Boas

Er war ein Quell im Thale Ifrael -

Jojakim .

Und Menelaus zieht herauf.

Lea

Much ber?

Er will Onias rachen?

Jojakim

Rein; er will

Bon Jasons Haupt, er, ben der Herr verfluche, Die Kron entreißen des Berfluchten Haupt, Sich selbst damit zu fronen.

Simei

Co bestiehlt

Der Dieb den Dieb.

## Ene iz Steam

Ind rein med Tabit par Eil,

ुक्त व अवस्थाता

#### Sente

ie man ist me en teen monadat

Einer, frenner mir gefor.

#### £⊐

La mit Semi-iming 'n die Jeit aus droot. Lie Sood Micha benampt von eine ein Seifriel — Befonlege droot. Minner, wie ine donden wollt.

#### School für für

Sal af die Sar't fein für fremden Just! — Nam fo defanseh auf, das es werig magt. Saf feiner das frefind zu überarfein. In sowe Komm, denn du frank for zur das ale dadeine.

Sime pere mie Luce

# **Battatras**

Jhr gehil Aus Aut und Hile nörig, laffen Die Freunde mich! Bock, auch du?

## Beas

Bas in

Boas, daß er ein Beispiel geben folite? Ter Mann der Temut? Belch ein Beispiel kann Modin von Boas fordern, als Ergebung In Temut? Sei der Herr mit dir, mein Bruder!

(Umarmt Mattathias und geht)

# Lea

Las sie; benn der Verlust ist ein Gewinn. Ließen uns alle, die den falschen Sinn In Demut hüllen. Alles laß! Denk jest Nur an den Anspruch, an der Söhne Recht.

#### **ERBRURKUR** 821 **REPREPARPA**

# Mattathias

Bift du berauscht? So wie dem Trunknen gluht Die Wange dir.

Lea

Von Mutterseligkeit Denn war ich trunken; boch ich bin es nicht. Die Muttersorge heißt mich, mich befinnen, Denn nur Besonnenheit führt zu bem Ziel.

# Mattathias

Du fprichft von unferm Unfpruch?

Lea

Soll ich nicht?

Nun ba tein hinbernis -

## Mattathias

Bergiffest bu

Onias Brüber?

Lea

Die durch ihre Schuld Längst selber dem Vergessen sich geweiht? Kann auch der Abgefallne Priester fein? Ihr Anspruch lischt in ihres Abfalls Greul, Dein Name steigt voll Reinheit leuchtend auf, Gin Stern, nach dem sich alle Blicke richten.

## Jojakim

Ja, herr, nach dem Geset bührt dir der But.

# Lea

Dir halt das Alter schon den Fuß gebunden; Send einen beiner Sohne denn hinab, Bas man von deinem Anspruch denkt, zu hören. Die Gleichgesinnten gilts dann zu vereinen, Tas Bolf sich zu gewinnen ohne Aufsehn

Etto Ludwigs Werte. 3. Banb

Und scheinbar ohne Zweck; Nug bann abwarten, Bis des Onias Brüder ihre Krast
Und die Geduld des Volkes selbst vergeudet,
Und alles von Berwirrung übersättigt
Im andern Zustand schon den bessern sieht.
Dem Syrier selbst wird es gelegen kommen,
Kann Ruh er schassen und den Schein doch wahren.
Schnell sende, Herr, eh uns die Hast der Zeit
Berliert und unsre Reu vergeblich nachweint.
Du siehst dich um und wählst? Den Überlegnen, der
Berwirren kann und selber sest doch siehn
In der Berwirrung. — Sieh, ob ich vorhin
Zuviel sprach.

(Ju Judah, der in sich tämpsend basteht, feierlich) Judah! Mattathias Sohn!

#### Judah

Es rief? Und bu marits, herrin?

Lea

Ich? Die Stunde rief,

Die Größe felbft: Auf, was in Judah Mann ift!

Judah

Den Schafal? —

Lea

Träumft bu jest vom Jagen?

Judah

Bis

Der Löme fommen wird, und - fommen wird er.

Lea

Berträumtest, mas die Toten wecken müßte? Du weißt nicht, was geschehn?

Judah

Doch, boch; ich weiß es.

## **ፍድሬድሬድሬድሬ** 828 *ଲ*୫/କ୍**୫/କ୍**୫/କ୍**୫/କ୍**

# Lea

Der Mann in Judah fände feine Stunde, Die Stunde nicht in Judah ihren Mann?

# Judah

Ich bin ein Freund ber Ruhe — und was follt ich — Sier, wo es Worte fünstlich setzen gilt, Ein seines Spiel zu spielen — was foll ba Der ungelenke Judah? Den Gewinnenden, Den Glänzenden, ben Redner sende, Herrin, Send Gleazar!

# Mattathias

Siehft bu beinen Jubah?

#### Lea

Bat diefes Weib ihn mir schon so verderbt?

# Mattathias

Sein Sohn verschont bes eignen Brubers nicht.

# Judah

Ihn fendet, er hat Ehrgeiz; Judah, wißt ihr, Sat keinen.

#### Lea

Herr, folg ihm.

## Mattathias

Der Leichtverführte Bits, ber euch Beiber leicht verführt. Klug ift er, Allein ihm fehlt die Festigseit des Manns.

## Lea

Herr, ist bir das Gesicht, das mir ber Herr Einst sandte, noch ein Traum? da wundervoll Für seine Wahrheit schon Erfüllung zeugt? Hat nicht der Gerr den Ungebornen ichon Erwählt? Und meinst du, seinem Boten wird Der herr nicht geben, was er brancht? Und sieh: Ift er nicht schon ein andrer, als er war? Wie jest der Größe Schwing ihn trägt — herr, sieh Ihn an — wo ist die Krone, herr, die ihm Mehr Glanz zu leihn vermag, als er der Krone? Nun kommt herein, daß —

Eleazar

Richt die Schwelle, Herrin,

Bom Vaterhaus beschreitet Gleazar, Eh er bes Herren Botschaft ausgeführt. Laß meinen Stab mir holen.

> Lea (wintt) Foarim!

**Boarim** ins Saus **Lea** 

Sieh, wie der Gifer seine Stirn vergoldet, Daß ohne Krone schon er König ist. So bleib, mein Kind!

Cleasar

So, Herrin; kleiner nie Alls meine Größe. Nie foll Eleazar Sich Größe leihn von etwas außer ihm, Und wärs die Krone.

**W**attathias

Berr, verschließ bein Ohr!

Lea

So ehrt bein Denken deiner Mutter Uhnen.

Joarim bringt den Stab

Pier nimm ben Stab; wars schon bas Szepter Davids! Plun segn' ibn, Perr, und beiß ihn ziehn.

#### **ESTABLE SES SES B25 ATTATUATURE**

# Mattathias

Jit das

Dein Segen? Ist das einer Mutter Segen? Die Mutter soll das Kind vor Leidenschaft Behüten, die den Reisern oft dahinreißt, — Und du, du selber füllst des Knaben Hirn Mit Schwindelbildern? Reizest seinen Stolz Jur Überhebung, deiner gleich? Weh dir! Daß dich der Herr nicht an dem Gegenstand Der Überhebung strase, daß du nicht Dem Liebling sluchen müsseit!

## Lea

Ifts benn beffer Zum Abschied gurnen? Sieh, noch ließ ich keinen Bon meinen Söhnen in die Fremde ziehn; Soll ich ihn nieberdrücken, wenn er geht?

#### Cleazar

herr, lag mich giehn und gieb mir beinen Segen.

# Lca

So leicht läßt bu die Mutter? — Geh und fehr Dich nichts an mich; das Mutterherz ist thöricht.

## Mattathias

Geleit ihn, Jojatim, fei fein Gewiffen!

## Lea

Borfichtig, Rind, fei mit bem Sprier. Sei freundlich mit bem Niedrigsten; ein Lächeln, Das nichts bich fostet, tauscht bir herzen ein.

## <u>Ulattathias</u>

Sei oft in seinem Hause, halte bich Bu feinen Anechten —

Se nainerfann, das da. Gerand Veier Schnerer it die kind de maren. Last mas mort keiner frand. I das in dur Wir die en king verregelt famme wer ha kleiner, die die fans rande hand Berchein famie mit kin nichen hand. Ber hier famie mit kin nichen hand. Ber hier feit gest glimmen, wer — er man!

# ####FF

Fran bole Leiten nocht. Tim nehr als unt lies beed, by butter mercaet against Built bu, bag antre falld fint, fer bu felbit Gerecht, to miet an ber Gerechtigfen Ler Bielt bu nie verimerfeln und behilfft Die Abgettraft unverbrochen. Lag bich nicht Ber muden am Geringften im Gefen. Zenn Boeitel frift mie Gener fort und wird Mur hungeiger vom Greifen. Werbe nie Co reich am Geift, bag arm bu murdit am Bergen. Les Mentigen ift ber erfte Schritt, ber zweite Mur halb, ber britte fo nur, wie ein Echiff Mul holper Gee bes Eigners ift; brum, wenn Zen eiften Schritt bu thun willit, bente, bag Qu in bem erften ichon ben britten thuit. blun geh, mein Sohn, ber fei gejegnet, ber Dich feguet, wer dir flucht, der fei verflucht. Leb wohl, mein Jojafin, fei, wie du bist.

## Jojakim

Zeln Auftrag, Berr, fei beines Anechtes Seele.

# Lea

Leb wohl und laß uns öfter von dir hören. Was hilfts, ju gaubern, ju verschieben, mas

Doch einmal sein muß. Lieber eile, Herz, Dem Jest voraus, vergiß sein wirklich Gehn, Indem du ihn im Geiste tehren siehst, Die Herrlichkeit der Könige mit ihm.

# Cleagar

Mun, herr und herrin! Brüder, lebet wohl! Es heften Flügel sich an meine Füße. Der herr trägt mich auf feiner hand bahin.

Die Brüder

Leb wohl!

Lea

Noch diesen Kuß nimm, Leas Sohn, Und diesen Gruß, (wirft sich vor ihm nieder) Järaels kunftger König!

Elengar (hebt fie auf)

Nicht fo. Bor bir kniet einst bas weite Cand, Zu beinen Füßen bieses Landes König.
(Ab. Die andern solgen, außer)

# Judah

(ber einen Augenblid ben Gehenben nachsieht)
Geh hin und sei der Sklav des Scheins, der Schatten Des Syriers. Judah will sein. Ihn treibt Ein andrer Ehrgeiz, der das höchste nur Sein wert hält. — Einziger Gedanke du, Der diesen Busen bis zum Springen schwellt, Reif in des Schweigens Schatten. Nur die That Soll deine Zunge sein.

(Indem er nach ber anbern Seite geht, fällt ber Borhang)

Ende des ersten Aftes



# 3weiter Akt

# Szene wie im erften

Judah, Marmi vom Thate berauf, aus bem Sanie Ken; bann Mattathias von Ionathan, Iohannes, Ivarim, Benjamin geführt

#### Lea

But, daß mein Bote bich so schnell getroffen.

# Judah

Dein Bote? Canbteft bu nach mir?

## Lea

Die Hand

Des Berrn fiel ploglich auf fein Saupt - (Gie zeigt auf Mattathiae, ber eben aus bem Baufe tommt)

# Judah

Was feh ich?

# Lea

Der Tobesengel folgt bem müben Schritt Schon mit gehobnem Schwert. Balb wird es fallen. Der Sterbende verlangte nach Naemi, Der Simeitin —

Ilnemi (flebend, Jubabs Unwillen zuvorzutommen) Zürne nicht der Mutter Um dieses Wort, herr —

# Judah

Horft bu? Mattathias Verlangt nach Judahs Weib. — Geh zu ihm, Temut. (Sie geht nach einem bittenden Blide auf Mattathias zu; Judah und Lea folgen)

# Mattathias

Roch einmal fei mein Stab, bu blubend Reis.

Macmi (indem er fic auf fie ftutt)
Noch taufendmal, erhört ber Herr Naemi.

## Mattathias .

Heiß mich nicht leben. Tagesmub bin ich Und durfte nach der Ruh, so wie ein Knecht Jur Zeit der Ernte nach dem Schatten durstet Und nach dem Quell der Wanderer sich sehnt. Hierhin, mein Kind, (zeigt nach der Bant) hier endet sich mein Weg,

Hier last mich sitzen, wo mein brechend Aug Die Stätten sieht vom Ruhme Jörael, Dort, wo Sennaherib dem Herrn erlag, Dort, wo Jsais Sohn den Riesen schlug. Süß wie der Atem einer jungen Braut Weht hier die Luft, und lieblich wie ihr Mund Auf ihres Liebsten Mund liegt fühler Schatten Auf dieser Stelle, da ich sterben will.

(Sie helfen ihm fich niederlaffen und unterftügen ben Sigenben, um ihn knicenb)

Gott Abrahams! wie haft, Barmherzger, du Den Anecht gesegnet; wie so wenig war, Herr, seines Dienstes und wie reich sein Lohn! Herr, zürnst du, daß ich, den du reich gemacht, Aus eignem Trieb ein armer Bettler war? Daß ich die Freude, die du täglich reichtest, Aus meinen Händen gleiten ließ und nach

Dem Jammer griff, mit bem bein Bolt bu schlugft? Ach, die einst herrschend faß, die Königin Der Bolfer liegt verachtet nun im Staub. Bor beren Blick bie Bolfer gitterten -Berteilung bat sie schwach gemacht; nun ifts Un ihr, ju fnien und fremden Sohn ju tragen. Blied mutet wider Glied; voll Schabenfreube Lacht nun ber Starte, ftraflos bobnt ber Schwache; Beut fich die Rechte felber doch dem Reind, Der Linken Rraft zu fesseln, jubelt boch Der Ruß bem Feinde zu, brangt ber bas Saupt. D Schmach, wenn Rinder Giner Mutter fich Befeinden! Schmach bem Mann, ber ohne Scham Die Schanbe feiner eignen Mutter mehrt! Rommt, Sohne, eh ber Tod mein Aug verlöscht, Daß ich euch fegne. Wo ist Gleazar? Aft nicht nach ihm gefandt?

Lea

Schon muß er tommen.

# **M**attathias

Und Judah? — Sendet nicht nach ihm. Soll er Den Sterbenden verhöhnen?

Judah

herr -

Mattathias

Das ist

Der Urm von Erz, ist meines Judah Urm, Doch bas ist meines Judah Berz nicht mehr.

Judah

herr - foll ich prahlen? - jest?

Lea

Berr, reg bich nicht

# **መጽጽጽጽጽጽጽ**

So auf. Erheitre dich! Wirkt Gleazar Doch für dein Volk!

# Mattathias

Für sich, nicht für sein Bolk! Nur für sein Haus, nicht für bes herren Größe. Was kann des herren Bolke Gutes kommen, So lang 's ein Knecht ist in des Fremden Hand? Mein Leben frist der Tod mit meiner Hoffnung, Daß meine Augen noch den Retter sähn. Herr, laß sie brechen, denn dein Retter ist Noch fern. Wie wird mir? (Sinkt in Ohnmacht)

Lea

Seht nach Gleagar!

Rommt er noch nicht?

Jonathan (umschauenb) Herrin, er kommt.

Lea

So heißt

Ihn eilen.

Jonathan (wintt)

Jojakim ist mit ihm.

Lea

Wer

Hat Jojakim gerufen?

Cleagar (erft noch in ber Szene)

Lebt er noch? (er tritt auf)

Daß er mich fegne.

Jojakim (tritt auf) Daß er bich verfluche!

Lea (tritt Jojatim in ben Beg)

Billft du ihn toten?

Bojakim (will immer Cleagar folgen)

Beffer ifts, er ftirbt,

Lea

Du nahft ihm nicht! batt ibn ab)

Cleagat (beim Bater Inicenb)

Schon kehrt sein Geift zu ihm.

Mattathias

Sind bas nicht meiner Sohne haupter?

Eleazar

Bater!

Mattathias

Die Stimme meines Eleazars? Ja; ich seh ihn. Noch einmal an des Hauses Fenster tritt Die Seele, eh sie es für immer läßt. — Wie steht es unten?

Eleagar

Gnade hat dein Knecht Gefunden vor dem Aug Antiochus Des Jüngern.

30jakim

Gnabe? Um ben Preis ber Gnabe

Des herrn.

**Mattathias** 

Ist das nicht Jojakim?

Cleazar

Mich höre,

Richt diesen, Herr! Antiochus ist ebel, Und seine Schwester ist ein hehres Beib, So wie der Grieche seine Herä bildet, Doch füßer Reiz bampft lieblich ihre Hoheit.

Sie steigt von ihrem Thron zu mir herab, Wie Selena einst zu Endymion.

Lea

Wer fonnte fich erwehren, ihn gu lieben!

# **Ulattathias**

Mußt du bein Süß in Bitter hüllen? Bas Schmähst du mein Ohr und beinen Mund mit solch Unheilgen Lauten? — Weh! ich sehs, es wird Die Tochter Syriens sein schwaches Herz Zu ihren Göttern lenten!

## Jojakim

Weh dir, Mann Des Todes, stirb, doch fluch ihm erst. Er hat Geopsert vor dem Aug des Spriers.

Mattathias

Ger fert?

Lea

Doch nach unserm Brauch. Siehst du, Warum der Herr den Starken nicht erwählt? Er wollte nicht das Schwert. Das Kosen sollte Sein Bote sein. Er machte, daß das Herz Der Tochter Syriens nach deinem Sohn Sich sehnte, Freundschaft goß er in das Herz Untiochus für deinen Sohn, wie er In Jonathans für David goß.

Jojakim (auflachenb)

Ba, Freundichaft?

## Cleasar

Ja, Freundschaft! Dir zum Trohe und ben Deinen, Dem Neid, der jeden Utem mir belauert. — Und seines Baters Tod erharrt er nur,

Ter noch die Sand halt über Menelans, Tamit er mich zum hohenpriefter setse; Und meine Brüder sollen Fürsten sein.

# Zojakim

Bom Tornbusch Feigen, und vom Heiden Freundschaft! Unseliger, der nur die Angel ift, Mit der der Heide fäht nach deinem Bolk, Und die er fallen läßt, hat er den Fisch! Unselger, der um Flitter, Kindertand Bon Schmeichelei sein eigen Bolk verrät!

# Mattathias

Beh mir! Goll ich bem eignen Rinde fluchen?

Lea (tritt dagwiichen)

Benn du mußt thun, was dich der Fremde heißt, Ter Neider, dem der Neid die Seele frißt, Sei blind; sieh nicht, wie Jesaias Wort: "Tann wird Ägypten und Ussyrien Zum Herren slehn auf seinem heilgen Berg" Turch Eleazar sich erfüllen soll; Fluch ihm, der Jesaias Wort erfüllt, Tem eignen Kind! Was sluchst du nicht? Mußt du Nicht sluchen? Wills nicht Jojakim?

(Stellt fich por Gleagar)

Wohl! fluch ihm, doch

Mir fluche mit!

Raron, Simei tommen voll Angit den Jelsweg herauf

Zaron

Der Sprier!

Simei

Weh uns! ber Sprier!

Er fommt!

Aaron

Ge tommen Reifige, vom Zorn Des Syriers ausgefandt!

Mattathias

Mas überschreit Den Jammer Mattathias? Häufst bu, Herr, Noch mehr auf einen Sterbenben?

Aaren

Er giebt

Herauf schon gen Modin!

Boas (fommt aus feinem Saufe)

Mogu bies Schrein?

Gin Saufen Jasoniten, Reisige Bon der Partei des Menesaus, der Sinabzieht nach Jerusalem. Geht heim Und fleht in Demut, daß nicht Schlimmres komme!

Aaron (ins Thal zeigenb)

Herr, fieh sie selbst!

Simei (ebenfo)

Sier find fie schon. Sie fteigen

Herauf -

Judah (hinabfehenb)

Nikanor ifts und Gorgias -

Cleasar (ebenjo)

Antiochus des Alten beide Sande.

Boas .

Gin Durchzug nach Agnpten ifts -

Simet

Wer tommt

Da atemlos?

# Aaron

Und garend wie der Schlauch, Den zu zerreißen broht fein Inhalt?

Amri (tommt ben Thalweg heraufgefturgt)

Er

Ift in Jerusalem -

Judah Mer?

Amri

Er - ber König -

Der Syrier — ber Alte — er hat den Tempel Erbrochen und entweiht! Er hat das Heiligste Besudelt mit dem Blut unreiner Tiere.

Judah (jornig)

Er hat — o gut! er hat dem Bolke endlich Ans Herz gegriffen!

Amri

Gr hat den Schaubrottisch Geraubt — den Rauchaltar hat er genommen — Den siebenarmgen Leuchter weggeführt, Und aus der Bundeslade hat er das Geset gerissen und hat es zerrissen, Mit seiner Hand zerriß er das Geseh.

**Jojakim** 

Der herr rectt feinen Urm; fein Bolt, thu Buße!

Amri

Gerissen hat ers aus der Bundeslade Und hats zerrissen; mit den eignen händen Zerriß er das Geset —

Judah dur fich. Und unfre Ketten, Benn biefes Bolf noch zurnen kann.

Mikanor, Gorgias mit frifden Ariegern ben Beleweg herauf. Es ift Bolt gujammengelaufen. Gine Baufe ber Erwartung

# Gorgins

Bier forge,

Mikanor, daß ber Altar fich erhebt. Und ich vertundge den Befehl indes.

#### Hikanor

Dort feh ich Steine haufenweis geschichtet. Macht euch ans Werk, ihr Krieger!

## Simei

Was foll bas

Uns werben?

#### Gorgias

(tritt in bie Mitte, fo oft er ben Ramen Antiochus nennt, neigen fich bie Gyrier, bie Simeiten und welche im Bolt)

Unser Herr Antiochus, Ronig von Sprien und Babylon, Ar renien, Dlesopotamien, Uffprien, Bithynien, ABrael, Von Paphlagonien, der Herr von Pontos. Von Kappadofien und Bergamos Und von Galatia wie von Agnoten, König von Indien, Antiochus. Der unfer aller Berr, thut euch zu wissen: Nachdem es mir gefallen hat, daß alle, Die in bem Schatten lagern meines Stuble. Sinfür zu meinen Göttern beten follen. Alfo follt ihr auch, Männer von Judaa Und Bergel, in euern Städten, follt Auf euern Bergen fteinerne Altare Errichten, meinen Göttern ba ju opfern.

# likanor

So fpricht ber König, unser herr und eurer. Geborcht ihm benn, ihr Manner biefer Stabt.

# **BARBARARAR** 888 **ABRARARAR**

Helft Steine tragen und ben Altar schichten. Greift an!

Simon (tritt vor)

Herr, das sei fern von uns. Denn unser Gesey verbeut uns, irgendwo 'nen Altar Zu haben, außer in dem Tempel zu Jerusalem; wie unser Gott, der Herr, Ein Einzger ist, und keiner neben ihm, Und hier nicht wohnt und sonst auch nirgendwo, Als nur im Tempel zu Jerusalem.

# **Gorgias**

Im Tempel zu Jerusalem wird Zeus Olympios wohnen; in dem Tempel, der Sich hier erheben wird, die herrschende Athena.

Simei

Bier ein Tempel?

Aaron

Bier ein Altar?

## Nikanor

Murrt ihr, Berstockte, wider euern Herrn? Meint ihr, der Herr der halben Welt entsendet Uns in dies Ländchen, um mit seinem Knecht Zu handeln? Er besiehlt. Der Herr gebeut, Der Stlav gehorcht. Greist an!

# Mattathias

Berr Bebaoth,

Lag uns fo tief nicht finten!

Gorgias

Welcher hier

Ist Mattathias?

Elcasar

Bier ber Sterbenbe.

Simon

Herr, laß ihn ruhig sterben; fprich mit uns!

Gorgias

Ihr feib die Sohne Mattathias?

Simon

Du jagft es.

Herr,

Gorgias

Und bu heißest?

Simon

Simon, Berr.

Gorgias

Nun wohl benn, Simon, Mattathias Haus Bit angesehn beim Bolke dieser Stadt Bor allen; weise gehs benn allen vor Mit gutem Beispiel, sich und sie zu retten Borm Jorn Antiochus.

Simon

Herr, fclimmer mare Der Stadt des herren Zorn, als der des Königs.

Nikanor

Du zeichnest selbst bich als bes Königs Feind? Er wird bich finden.

Gorgias

Guch, ihr übrigen, Geb ich Bedenfzeit, bis das Werk vollendet.

Muf der Rafenbant lints vorn Batfathias, von Baemi und Benjamin gehalten, das haupt gurudgefunten an bes hinter ihm

# 3udah

Halt an bich, Herz! nicht unreif reiß die Frucht Bom Baum der Rettung! Jonathan! du, eil Zu meinem Sause bei den Terebinthen: Boll ists von Wassen, bring sie her: und du, Johannes, mit Posaunen ruf das Bolk Ter Stadt hierher, und auf dem Wege sprich Mit kausend Feuerzungen zu dem Bolk —

Jonathan

herr -

Budah (bittenb)

Fort.

Iohannes

Bebente -

Judah

Erst helft mirs vollbringen, Dann widerratet — dann will ich bedenken. Ionathan, Iohannes ab

Zea (ju Gleagar)

Siehst du die Augen glühn? den Atem stocken? Die Fäuste, die sich unwillfürlich ballen? Die Hände, die nach Wassen in der Lust Schon suchend greisen, eh der Kopf noch weiß, Wozu? Aur eines Worts bedaris, Das diesem Zorn, der nach dem Ausdruck ringt Und ihn nicht sinden kann, die Junge leibt,

Ten dumpfen Trang sich selbst verstehen lehrt — Und hingerissen sind sie wie im Sturm über sich selbst aus dem gewohnten Tulden Zu einer That, die kein Besinnen uns Gethan mehr machen kann und schwanker Reu Ten Weg abschneidet, je zurüczukehren; Und was nicht Mut, das wird Verzweislung enden. Der Herr hat selbst den Augenblick gesandt. Groß sollst du sein durch dich, nicht durch die Gunst Des Syriers; du sollst der Frommen Zweisel Un dir beschämen, sollst —

# Gleazar

Doch benkst bu auch, Jörael ist der Saum nur am Gewand Des Syriers? ein Nichts vor seiner Macht? Dem Syrier gehorcht die Welt. Und nur Der Alte ists, der uns bedräut. Und wird Er ewig seben! Ein Gewitter braust er Blibei, und Heitre bringt sein milder Sohn.

# Gorgias

Schon wendet thränenschwer ihr milbes Untlig Die Gnade. Ginmal noch winkt ihre Sand.

## Mikanor

Beh euch, weicht fie bem Born, eh ihr gehorchtet!

Simci (ber fich lebhaft mit ben Seinen beratet) Bas thu ich?

#### Amri

Folg dem Syrier, fo bewahrst du Des Volkes Leben vor Verderben; fo Hebst du dein Haus vor Mattathias Haus.

#### Boas

Demutig beug bich vor bes herren hand, In ber ber Sprier nur bie Rute ift.

# Simei

Der Mensch will leben, wenn er sonft nichts will!

## Gorgias

Bollendet fteht ber Altar; hebt das Bild, Das fegenbringende, ber Göttin brauf!

#### Jojakim

(fich wegwenbenb, bas Geficht ins Gewand verhullt. Biele thun besgleichen)

Das Auge muffe nie bas Beilige Mehr schaun im Tempel zu Jerusalem, Das diesen Greul gesehn!

## Mattathias

Berr, fchlag mein fterbenb Hug

Mit Blindheit!

# Gorgias.

Jammert keinen biefer Stadt Berberben, daß er opfre, fie zu retten?

# Mikanor

So hört, ihr Rafenben: Wer noch von nun Jeraels alten Gott verehrt, muß sterben! Wer unsers Rönigs Götter höhnt, muß fterben!

Lea

Noch immer mahlft bu?

Gleagar (tampfend)

Wozu willst du mich

Binreißen!

Judah

Balt! o halt an dich, mein Berg!

## **Hikanor**

Wenn nicht von biefem Altar Opferbuft, Bon Ginem biefer Stadt entzündet, fteigt,

Ch bieses Stundenglases Sand verrann, Soll von Untiochus und seiner Rache Die Stätte predgen bis zum End der Zeiten, Das Stoppelseld vom abgehaunen Trot, Und fern im Schweiß vor des Ägypters Pflug Die Witwen euch der Knechtschaft Sonne sengen.

Judah (für fic)

Herr Zebaoth, laß feinen ihm gehorchen! D Baffen! Baffen! Gil bich, Jonathan!

Simei (fich Gorgias nahernb)

Salt ein!

Andah (ihm in ben Weg) Was willft bu?

Simei

Opfern will ich, retten!

Audah

Berberben! — Und mein eigner Ohm! herr, halt ihn Burud. Soll einer gehn, fo feist ein andrer!

Simei

Geh aus bem Weg mir.

Judah herr, ich fleh bich, geh nicht!

Amri

Bas will ber Thor? Geh, Herr, wer barf bich hindern?

Judah

Ich. — So mahr Gott lebt, leben foll ber nicht, Der geht, um diefe Bubenthat zu thun.

(Die Simeiten ftehn unentichloffen)

Zea (gu Gleagar)

Siehst bu sie zagen? Bas ein Mann vermag! Und tannst es tragen, daß du teiner bist?

# Cleajar lampfend für fich

Ihm nachthun? — Cher trag ich Baterfluch, Eher vergaß ich Bolf und Gott! Er foll Der Erste wieber sein und Geagar —

# Nikaner

So wählt ihr eurer Stadt und eur Berberben -

## Simei

Du hörtft ben Trobenden -

#### Gergias

Antiochus

Bermag nicht, ben Gehorsam zu beschützen? Umgebt ihn schirmend, Krieger, ber dem Altar Gehorchend naht —

## Nikanor

Und haut ben Rafenden, Der ihn zu schreden magt, in Studen!

## Uaemi

(zwifden Jubah und Simei, indem die Krieger mit Doppelreihen eine Gaffe zu bem Altar bilben)

Herr,

Geh nicht. Sieh meine Angst! Geh nicht, mein Ohm! O hor Naemis Stimme! Wenn du gehst, Wer kann dann wissen, wo es endet? Hor mich! Und hor auch du mich, Herr!

(Sie fintt Judah ohnmächtig in die Urme)

Judah

Bor fie!

Simei

Bor bu fie!

Judah

Dein eigner Chm verwirft dich, armes Beib. Geh — (Er wirft fie Simon 30)

Simei

herr, ich gehe schon —

Judah

In bein Berberben!

Mattathias

Gin Jube geht! So nimm mich zu bir, Berr!

Simei

Laß beinen Diener Gnabe finden, Herr; Wenn er will opfern — wie vollendet ers? Nie sah er einen beines Glaubens opfern.

Gorgias

Rnie hinter ben Altar und heb bie Banbe.

Amri, Aaron, Boas

Er fniet. Gefegnet, ber bas Bolf errettet!

Jojakim (nich trummenb)

Thut Buge! Seine Sand ist ausgerect!

Judah

So fei sein Blut auf ihm! Ich kann nicht anders.

Gorgins

Run heb bie Augen zu ber Göttin auf, Dann bete für bein Bolf —

Judah

(hineilend, burch die Doppelreihe der Krieger brechend) Bete für bich,

Abtrünniger! So eiferte Pinehas Für das Gefet bes Herrn —

(er hat einem Arieger das Schwert aus der Scheide geriffen und erflicht Simei, der hinter den Altar fällt; bann zerftort er mit den Fügen den Altar) Simei (fintenb)

3ch sterbe.

(Ginen Augenblid Stille ber Überraichung)

Amri

(auf Jubah gu, von beffen Blid auf balbem Bege feftgebannt)
Rieber mit

Dem Mörber!

Glengar

(ber Jubah einige Schritte nachgerift, tann jest erft fprechen) Bas thuft bu?

Nikanor

(vor Aberraschung einen Schritt gurudgetreten; bie Arieger find vor Judah auf Die Seite gewichen)

Bas unterfängst du bich?

(Verwegener!

## Indah

(hat die Statue heruntergeworfen, daß fie zerbrach: mit einem Fuß auf ber Statue ftehend, das Schwert in der Rechten über seinem Saupte schwingend. Pojaunen in der Zzene immer näher, in die folgenden Reden)

Der Berr ift Gott allein,

Der Herr, der war, der ist, der ewig sein wird, Jöraels Gott, er, der lebendge Gott, Der Gott, der nicht von Menschenhand gemacht, Der Mächtge, der auf Feuersäulen wandelt, Und alle Himmel beben, wenn er schilt, Er spricht: Ich bin dein Gott, und sonst ists keiner! Andeten sollst du keinen Gott als mich. — Was ich mich untersange, fragst du, Heide? Ich seinen Fuß auf deinen Gott.
Er liegt zertrümmert. Wo ist seine Macht? Kann er sich selbst nicht helsen, und solls euch? O arme Beter! ärmrer Gott!

Mikanor

Bu lang

## **ቆጽቆጽሄጽሄጽሄጽሄ**ል 847 **ሕፃን**ብቴ/ብቴ/ብቴ/ብቴ

Schon bulben wir bes Buben Schmähn. Greift ihn! Reift ihn in Studen!

Judah

Bolf von Israel,
Ich bin ein Einzelner. Was bäumt benn biefe
Zurück unsichtbar? überfüllt ihr Auge
Mit Schrecken, ber bie ehrnen Arme lähmt?
Das ift ber Gott Jehovah Zebaoth,
Der mich umkreift mit feines Fittichs Schrecken.
Er wills! ber Herr wills! Wenn ber Herr es will,
Wer widerstrebt?

Jojakim

Er wills!

Simon, Maschar, Ufiel Er wills! Er wills!

Wolk (anmachiend)

Er wills! Der herr wills! Ja, er wills! er wills!

Mikanor

Auf, Krieger!

Audah

Heran, ihr Gögenknechte, kommt!
Ich bin ein Einzelner; was zagt ihr benn?
Ich höhne eure Götter — kommt heran!
Ich diene noch dem alten Gotte Jakobs,
Dem Gotte, der sein Volk erretten wird.
Er schüttelt meinen Urm, und bleicher Tod
Fällt von ihm nieder wie die Frucht vom Baum,
Und Jammer rauscht wie Hagel von ihm nieder!

Dolk (immer naber brangenb)

Er wills!

Millel

Bringt Waffen!

(Es werben von bieran Baffen auf einen haufen zusammengetragen, bie bas Bolt aufrafit, fich zu bewaffnen)

## Bok

Sever' Bever' Beren!

## H:Lener

Schencht ein Berrichter end den Mus dunen? Greift ihn! ha, Schande! Seid ihr kriegen! bed Ihr Buben! Neuß ich felber eich beschimme!

#### Delk

natiend bie, bie icher Beffer erfernefe, fic im Junch femme fin, Baffen! Baffen! Steht zu ihm! Gett mille.
Jonathan, Johannen, Streier mit beiernen, Stri

Gergias 3 ferer un Gewen juridreitens Birfit bu umfenft bein Leben bin?

Hikener

Edmad! Edm. 5!

Gorgies

Die Schmach zu tilgen, laß uns leben.

Nikanor

llab

Es fommt ber Tag!

Budah

3hr geht?

Gorgias

Ja, boch wir tehren

Mit Bunderttaufend.

Judah

Gott allein ift Taufend

Mal Taufenb!

Uikanor

Bebt bem Born Untiochus!

Judah

Er foll nur fommen, foll nur holen feinen Berbrochnen Gott!

## **CONTRACTOR BEAR SERVICE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C**

# Gergias

Du spotteft bald nicht mehr.

## Mikanor

Jest höhnst bu, boch bu bebst einft, wenn wir febren.

## Judah

Bor Luft, ja, wie ein Baum im Regen bebt.

(Die Sprier ind That binab, ab. Boas, Raron, Amei tragen Simeis Leiche, Beb und Rache rufent, nach ihren Saufern ju)

(Bis zu Ende des Altes Baffenbringen und Baffinen, wobei Frauen und Linder heifen, Abichieduchmen, immer noch Zufirdmen des Bolles und näber und ferner Bofaunen und der Auf: Er wills! in der Szene)

#### Jojakim,

(von einigen aus dem Bolt: gefolgt, hinter ben Spriern ber) Laßt fie nicht fliehn! Ergreift fie! Totet fie!

Glegger (will ibn halten)

Unfinnige! Ruft fie zurud -

# Judah

Beh bem.

Der meine Boten an ben König frankt!

(fiz gehorchen ihm; er reißt feinen Mantel ab und in Studen, die er den Rächstehenden zuwirft, die damit, nachdem fie nach seinem Gebote gethan, abgehn)

Taucht diese Stücke in des Frevlers Blut, Tragt sie durchs Land, mit lauter Stimme rusend: So that der Judah dem Abtrünnigen. Ber denkt wie er, der sammle sich zu ihm. In Judahs Felsenwüste harrt der Nax, Bis ihm zum Flug die starken Schwingen wachsen. Johannes bleibt euch, Frauen von Modin, Der Herr und dieser Felsenseste Schutz. Nun, Männer, reißt das Liebste von dem Herzen, Denn wen der Herr crwählt, den will er ganz.

:

şên Manabas dem de Ged des şênu Çî den am

Mattelinas ma diffe des Mindes desent

Judah, mein Sichal mein Kerg Trimm wie die harfe under Strebers hend. Ter herr richtt wich mit seinem Judel ex. Las ich ersture wie das Hint im Streme. Las kinge, wie der harfe Streter Crities, pench! Judah den mein Judah. Stretter Grites, pench! Judah den mein die die ein diese auf hindi hennet. Grifficht den Sieg von demen Schatten den. Folgt ihm, ihr Schore, den Sein Alem treibt: Eo wie ihr Judah felgt, feigt euch mein Segen, Loch wer von Judah lift, der fei verfündt! Eleman, der fin zie den inchtender Ten issemacht und teleman, der fin ihr seinen will einer Schatt periofi. Tu baft mit deinen Rietter noch gegeigt —

## Elrayar

Lag mich! Gerr, itirb nicht, bis du mich gehört —

# **Mattathias**

Nun laß, herr, beinen — Diener ziehn in — (Er kirbt)

Judah 'Inieend über ibn gebeugt)

Frieden

Mit bir, mein Bater!

Len Fliehft du?

Cleasar

Muß ich nicht?

Treibt mich fein Fluch nicht fort und euer Gifer?

Den ich verdienen muß, da er mich traf. —

Das Bolf zu retten tehr ich einft, bas ihr Berberbt —

Judah (aufftebenb)

Und ewgen Haß dem Syrier, Und uns nicht Ruh, eh uns der Sieg sie gonnt! (Mitt reicht ihm eine Lanze und einen Belm)

Eleasar (gu Lea)

Es tommt ber Tag, da ich bich fragen tomme: Sit Judah noch ber Größere?

Judah (fest ben holm auf) Nun tont, Posaunen, in das Kriegsgeschrei: Er wills!

Die Bewaffneten (sich rangierenb) Er wills! Der Herr wills!

Judah (hebt ben Speer)
Schwert bes Herrn und Judah!

(Boiaunen; die Gewaffneten, Judah, Bimon, Ionathan, Uftel an der Spite, ab; Elsajar reift von iich Tea los und eilt den Belsweg hinab; indem die Zurückleibenden Anfact machen, Waffathias Leiche aufzuheben, jällt der Borhang)

Enbe bes zweiten Afts

# Dritter Akt

Gin Bugel am Schlachtfelb von Ummaus

Bosaunen und Geschret: Zieg! Zieg mit Judabs Schwert! in der Szene. Es tommen Bimon, Ionathan, Hauptleute, Arieger

#### Jonathan

Die Sprier fliehn!

#### Simon

Beth Horon und Ammaus, Ihr Neinen Sterne, taum beachtet sonst, Nach euch wird nun der Blid bes Forschers sehn!

## Ionathan

Beth Horon hat Israel neu geboren; Ammaus hat es aufgefäugt mit Blut.

Judah tommt mit Amilius Barbus und Gefolge

#### Indah

Billtommen, madrer Römer!

(Er bleibt an ber Couline und fpricht binein:

Beißt die Reiter

Den Sieg verfolgen! Jenen größern haufen Nehmt in die Mitt'; zerdrückt ihn zwischen Fluß Und Fels und eurer Bucht! Die kleinen hier Und dort zerstäubt. Bortommend

Schnell, Simon, nach Mobin; Jonathan nach Jerusalem mit biesem Ölblatt von Glück und Sieg und baldaer Heimkebr!

#### **ENERGY SERVED 858 METATER SERVED AND ADDRESS**

## Simon

Nicht umsehn will ich auf dem Weg. Lebt wohl! (Ab)

#### Jonathan

Und ich — hilft gute Botschaft eilen, wie Sich schlimme hindernd an die Fersen hängt, So maß kein schnellrer Schritt je meinen Weg. Lebt wohl! (Ab)

### Judah

Lebt wohl. (Bu Amilius) Berzeih die Unterbrechung.

# **Amilius**

Mich sendet ber Senat von Rom zu dir, Und glücklich fügten es die Götter so, Daß ich, vom eignen Aug belehrt, daheim Versichern kann, daß deines Vildes Größe, Wie sie es sehn, nichts der Entsernung dankt. Doch laß mich Worte sparen —

## Dudah

Römisch ifts:

Ich weiß, so sparsam ist der Römer nicht .Mit seinem Herzblut, als mit seinem Utem. Er achtet nur die That.

# Ämilius

Tu sprichst es aus, Was Roms Senat bewog, mich dir zu senden. Tenn seinem immer wachen Aug entging Kein Zug vom Antlit deines Heldenlauses; Die Kühnheit nicht, die dein erschlafftes Volk In ihren Strom hineinriß, hinter ihm Abschneidend jeden Rückweg seiner Feigheit Zum altgewohnten Tulden, daß Verzweislung Den Mut ersehen mußte; nicht die Weisheit Und die Enthaltsamkeit, mit der, indem

Du nie dein junges Glück auf einmal wagtest, Rie Größres wagtest, als du durftest, bis du Das Größte wagen durftest, aus Verzweislung Du Mut schusst: nicht das Zeugnis deiner Schlachten, Daß du die Feldherrnkunst verstandst, zu siegen Und — wie die Hand der ewgen Götter auch Die Würsel lenkte — nie besiegt zu sein. Und n.n von solchem Heldenlauf gewonnen, Beut dir die große Roma ihren Schutz.

#### Judah

Sag Rom, bas bich gefendet, Judahs Dant Rur feine gute Meinung, municht er ichon, Sie mare beffer noch, boch auch verdienter, Und nicht fein Lob so auf des Bolfes Tabel Gebaut. Denn, mahrlich! Diefes Bolf hat mehr Gethan, als du von Judah rühmit; und nur Des Bolles Meinung fprech ich aus, fag ich: Der foll nicht fteben wollen, ber es nicht Auf eignen Sugen tann. Und grad beraus: Wir ftehn gang leidlich. 3mangig Schlachten bat Dies Bolf geschlagen, und mit biefem Sieg Den Weg geöffnet nach Jerufalem. Dem Sprier fehlts an Menfchen und an Belb. Bergolde, bitt ich, mas ich bir gefagt, Bu unscheinbar sonft ifts mit beiner Runft. Und nun - Rom bietet feinen Schut - Rom will Damit, ich weiß es, nicht ruhmredig fein; Ich nehms als eine Form ber Boflichkeit. Bie unter feinesgleichen man fie wechfelt, Und, fie erwidernd, bietet benn durch mich Das große Israel Hom feinen Schuk.

# Ämilius

Ich sehe, daß die Näh dich nicht verkleinert Wie manche Ruhmesgrößen. Lebe wohl! (Ab mit Gefolge).

#### Jojakim tommt

#### 2udah

Leb wohl! — Schon sinkt der Abend. — Gebt das Zeichen

Bum Ginhalt ben Verfolgern!

(Gin hauvtmanu; Boiaunenfignal)

Last die Bachen

Ablösen! Borficht fei bes Glückes Siegel.

(Gin hauprmann ab)

Wie stattlich diese Römer. Selbstgefühl, Wie zierst du selbst im Übermaß ein Vost! Im fleinsten Römer lebt das große Rom. Wird mirs gelingen, nur die Hälfte dir, Die Hälfte nur von Roms Zuviel zu geben, Mein Vost? Roms Schüpling sein? — Im Stärkern wähle Mensch Und Vost den Herrn, doch nie den Freund, sonst wird Der Freund zum Herrn. Hat nur der Fuchs die Pfote Int Taubenschlag, bald ist er selber drin. Geh, stolzer Römer, lieber Feind als Freund. —

Jojakim

Nun heißt die Krieger lagern, Schar für Schar! Den Vorrat öffnet, geist nicht mit bem Wein;

Lagt fie bes Giegs fich freun!

Berr, feinen Wein!

Laß sie nicht jubeln, laß sie beten, Herr; Laß sie nicht trinten, laß sie fasten, Herr! Laß sie bemütig sein und sich nicht rühmen; Denn niemand hat gesiegt, als nur ber Herr, Und überheben soll sich nicht bas Werkzeug! Des Herren Sabbath kommt hereinzubrechen, Lon bem der Herr zu Mosen redete: Wer nicht an meinem Tage ruht, soll sterben! Du schicktest beine Brüder, Herr, zu reisen,

#### BORDERS SINGE BORDERS SERVING SINGE SERVING SINGE SERVING SINGE SERVING SINGE SERVING SERVING

Botschaft ju bringen; fende nach, ruf fie Burud, zwing fie nicht gegen bas Gefet!

## 3udah

Wenn ich dir folgte, zwäng ich nicht die Boten? Wars neue Gunde nicht? Trum, heilger Gifer, Laß es genug fein an der Ginen Gunde, Und nicht —

(Gefdrei in ber Szene: Fliebt! Fliebt! Rein! Stebt und fterbt!. Bas foll das Schrein? Bas ift geschehn? Mathan tommt eilig

## Nathan

herr, flieh, benn fürchterlicher naht ber Feind, Als ben du schlugst! Gen Abend starrt das Thal Bon Spießen zahllos, und ber Schilde Glanz Im Abendschein ist eines Meeres Glanz.

## Judah

Der Feind? — Der Wein ift beines hirnes Feind. Geh, leg bich! Solchen Feind besiegt ber Schlaf, Und unfre Bachen stehen weit ins Land.

## Nathan

Die Machter fehrten heim, vom Siege ficher Gemacht.

## Jojakim

Vom Siege nicht; nein, weil der Sabbath Beginnt hereinzubrechen. Herr, sie thaten Nach dem Geseh, und alle Heilgen lobtens Und sagten, daß sie heilig dran gethan — Denn niemand mehr soll herrschen, als der Herr — Und ihrer ist die Mehrzahl deines Heeres.

## Judah

Tob über euch, ihr Rasenden, ifts mahr! Beilig gethan? Beilig? — Ich sag euch: mahrlich!

#### EREPERENEES 857 AURURURURURU

Ihr hättet heiliger gethan, ihr hattet Alles Geset des Moses übertreten Und meinem Wort gehorcht —

Jojakim

Sa! welche Läftrung!

Herr, Gerr, verschließ bein Chr! Uftel mitt auf

Judah (ihm entgegen)

Schnell, Ufiel,

Burud und beiß fie fich jum Rudjug ordnen.

Milliel

Bu spät, herr, benn ber Feind ift schon zu nah.

Judah

So heiß im Rudzug fie sich ordnen, tampfend Die hinterften den Feind abtreiben, bis Die Nacht uns von ihm scheidet!

Millel

Deine Meinung

Sah ich voraus, boch fehlte der Gehorfam. Auf beines Baters Bruderssohn beruft Das ganze heer sich, denn der Sabbath nahe, Und keiner burfe fechten.

Judah

Reiner durfe -

Der Sabbath — sie berufen sich — auf wen?

Miliel

Auf Jojakim.

Judah

Auf Jojakim? Auf diesen? Du hast verkehrt gehört. Judah befiehlt, Und — sie berufen sich? — geh, scherz mit andern! Wars Jubah, der die zwanzig Schlachten schlug Und siegte? Nein! wie ließ das Bolf dann Judah, Bon einem Thoren von ihm fortgelockt, Der nichts vermag als eisern; nein; es ist Unmöglich. Geh! Judah besiehlt, hörst du? Der Judah, der sein Bolf besreit, besiehlt Dem Bolk, zu sechten. Geh! Kein Wort mehr, eh du Zurücklichrst!

Jojakim

Schon' der Deinen Blut. Sieh hin, Dem Syrier bieten wehrlos sie die Brust, Doch deinen Zoel schlagen sie zu Boden, Der sie will zwingen zu versluchter That.

#### Judah

So weit schon wärs? Was jahrelanges Mühn, Was der Gedanke eines ganzen Lebens Geschaffen, soll ein Hauch aus Thorenmund Zerwehen können? Sprich Vernunft zum Volk! Nur diesen Sieg noch, und es ist gerettet!

# Jojakim

Fit dies auch Judah? dies auch Jojakim? Wenn eure Mutter Größ' euch predigte, Stand Jojakim verachtet unter euch —

?

## Judah

Ifts das? — Hier nimm den Führerstab; mein Mund Soll durch den deinen reden, meine hand Durch beine siegen; mein sei nur die Müh, Und dein der Ruhm des Sieges und der Rettung! It dies Gebot dir noch zu klein? Komm, laß Den Handel gelten, heilger Neid, dein Volk Nicht zu verderben!

Jojakim Mund voll Läfterung! Bin ich wie du? herr, beinen heiligen Bill er bestechen, daß um faulen Ehrgeiz Dein Anecht dich lasse. Unglückseliger, Weit besser ists, das ganze Volk verdirbt, Alls daß von dem Geseth Ein Buchstab nur Werd übertreten!

## Indah

Weisheit, du wirst Unsinn Im Mund des Schwärmers, und die Thorheit surchtbar, Anstedender und sonnversinsternder, Anstedender und sonnversinsternder, Als Pest und als Heuschreckenscharen sind!

So untergehn? — so elend lächerlich,

So — Bolk, das nach der Schande jagt, wie andre Völker nach Ehre! — So den Kelch am Mund, Verdungten; die Tattel schon am Gaum, verhungern;

So — an der Spize schon des Speers den Sieg — Und — untergehn — so, so — als tötete

Der Tod allein nicht, hälf nicht Schmach dazu?

Noin! Nein! er soll nicht! hier mit diesen Händen

Erwürg ich dich, wenn du dein Volk nicht rettest!

(Alle Anwesenden scharen sich schügend um Jojatim, außer Usiet)

## Jojakim

Laßt ihn; er mags vollenden. Auf die Lästrung Häuf er den Mord am Seiligen. Laßt Jojakim, Ja, laßt ihn sterben für sein Bolk!

> Die Hauptleute (um Jojatim) Tod, wer

Den Beilgen Tob broht!

Judah

Recht! recht! recht! Trückt noch Die Schlange, die euch sticht, sest an den Busen Und küßt des Löwen Zahn, der euch zerreißt! Elendes Bolk, zum Werkzeug nur gemacht, Leih dich dem eigenen Verderben dar,

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Straf so dich selber! Bolk, was warst du, eh Dich Judah aufnahm aus dem Staub? Das wirst Du wieder werden, ärmer denn zuvor. Du hattest nichts — nichts — gar nichts — selbst der Mut

In beiner Brust, der Wit in beinem Hirn War Judahs Mut und Witz; ich, den du zwangst, Dich z.. verachten, that der eignen Seele Gewalt um dich, und — und so vergiltst du mir? Verslucht der Arm, der für dich schlug! verslucht Dies Herz, verslucht das Aug, das für euch wachte! Die Kröte wollt ich zu 'nem Adler flügeln; Hin in den Sumps, der deine Heimat ist, Werf ich dich wieder! (Es tommen immer mehr urieger)

## Zojakim

Hein Hirr erschwindelt ob der Lästerung,
Mein Blut schwillt gärend auf wie Most im Schlauch,
Der Herr füllt wider Willen mich mit Eiser.
Er prahlt mit dem, was nur geliehn ihm war!
Wir alle nichts, der Herr nur hat gethan.
Der Böse wie der Gute thut unwissend
Und meinend, nur dem eignen Antrieb solg er,
Des Herren That. Der Herr braucht auch den Bösen,
So lang er will, zu seiner Zwecke Werkzeug;
Läßt seine That geschehn, dis er ihn hinwirft
Und ihn verdirdt um seiner Absicht Bosheit.
Das neue Sprierheer kommt von dem Herrn.
Er selbst hat es erweckt, uns zu versuchen,
Ob wir ihm solgen oder seinem Feind.

## Millel

Was willst bu thun? Du sliehst? Du giebst es auf? Denn alles ist verloren.

> Judah Geb ichs auf,

Dann ists verloren — Fliehen? Sterben? Feig Sich selbst einreben, Tob für etwas sei Das Größte? Leben ists! Was ists, ben Schaum Vom Kelch bes Lebens schlürsen, wenn er braust? Hinsinten, um in Liebern aufzustehn, Eh man des Bechers Grund gesehn? Nein, Tropsen Um Tropsen kosten; so die bittre Hefe Auskosten bis zum letten! Undank tragen, Verdächtigung, zerstört zu sehn und wieder Zerstört und immer wieder, was man schuf, Zerstört, durch die zerstört, für die man schuf. Und bennoch nicht ermüben! Heuchler, sieh, Was du vermagst; schlag deine Brust und roll Dein glühend Aug, hier leuchtet Judahs Schwert, Hier rust die Stimme, die dem Sieg gebeut!

## 20jakim

Der Tod ist Sieg hier, und ber Sieg ist Tod. Stirb, Bolt, bem Gotte, der ben Sabbath schuf!

# Judah

Gott schuf den Sabbath, da er ruhte, doch Er ruhte erst, da er sein Werk vollendet; So thu, sein Volk; erst Sieg, und dann den Sabbath! Mir nach, sein Volk, zum Sieg! (Ab. Usick folgt ism)

#### Jojakim

Mir nach zum Tod! (A6)

(Die übrigen folgen Jojatim)

Bon ber andern Seite tommen Antivonus, Eleajar, Dikanor, Gejolge

## Antiodyus (zu Ritanor)

Du bringst uns schwere Nachricht, doch du bringst auch, Was uns sie leichter tragen machen kann. Gin Trost ist bei des Laters Tod dies Heer, Das er in Persien warb vor seinem Tode, Und das in seinem Sinn gebraucht zu sehn, Ihm, der ein Gott nun auf uns niederschaut, Das schönste Sohnesopser dünken muß. Mit in sein Grabmal schließ ich meine Milde, Und seinen Jorn nehm ich in meine Brust. Pur solchen soll der Zweig der Milde blühn, Die so wie du, mein Ujar, freigewillt Aus ihres Volkes düsterm Wahnesmoder Herauf sich retteten ans heitre Licht Der Götter ihres Königs.

#### Eleazar

Deiner Götter.

Sie waren beine, und fo mußten fie Auch beines Ujag Götter werben, herr.

Gorgias (fommt eilig)

herr, Nitomedes hat den Kampf begonnen, Wie du gebotst.

Antiochus wendet fic nach ber Couliffe)

Der Rampf — ift bas ein Kampf?

# **Zlikanor**

Was ift das? Ifts ein Wüstenbild, das hier Uns äfft? Doch hier ist keine Wüste. Wehrlos, Den Schild nicht brauchend, lassen sie sich schlachten.

#### Gorgias

Noch mehr — unglaublich ists — die einen knien Und singen Psalmen, andre wersen sich Selbst in der Unsern Schwert.

# Antiochus

Mls wars ein Glück,

Sich schlachten laffen, und ein Liebesbienft, Sie schlachten, von ben Unfern.

#### Hikanor

Sie berauschen sich

Im Trank bes Tobs.

## Antiomus

Mur Giner, machtig ragend Wie Ares, fampft und ruft gum Rampfen auf. Bit das nicht Judah, ifts der Kriegsgott felbit! Er fpricht und wirft fich in ben Kampf, ber Meinung, Daß sie ihm folgen. Seht, die Unfern weichen Bor ihm allein. Nur taufend Judahs, und Mit meinen Sunderttausend mar ich nicht Des Siegs gewiß. Er fieht fich fampfend um, Db fie ihm folgen, eilt gurud und trifft fie Mit Reden, scharfer benn ein fprifch Schwert: Dlun mit geschwungnem Speer sturzt er von neuem Ins blutge Bad - vergebens - wendet nun, Den Speer - fo wie der Treiber auf das Bieh Läßt er bie Schläge auf die Trägen regnen. Umfonit. Nun broht er mit bem Schwert. Er haut Den Nächsten nieber; boch ber Nebenmann Erhebt sich nicht; er will ben Tob, tomm er Vom Judah oder von bem Feind. Dies Bolt Bezwing ich wohl, doch diefen Rudah nicht.

Cleagar (für fic)

Berfolgt mich feine Größe überall? Befiegt felbit, fiegt er!

#### Antiodus

Wer erklart dies Rätjel?

#### Cleagar

Der Sabbathtag, an dem kein Heiliger Was anders thut, als ruhn, bricht eben an.

#### Antiochus

Ifts fo, benutt die Thorheit! Borgias, bu

Wirst mit dem halben Geer dich auf den Feind Und schlägft die Thoren mit der eignen Thorheit. Wir mit der andern Sälste ziehen weiter, Den Schreck der Überraschung vor uns her.

(gu Nifanor)

Du sendest Boten nach Jerusalem Im Namen ihres echten Hohenpriesters — Und daß ers wirklich sei, nimm ihr Gesetz Zu Gilse und der Priester Stammregister.

(Rifanor ab)

Uns nennt Tyrannen dieses Thorenvoll? Sein einziger Tyrann ist sein Geset; Brecht auf. Des nächsten Abends Rot sieht Ajax Als Hohenpriester. Gen Jerusalem!

wijer.

# Verwandlung

Szene wie im erften und zweiten Aft

Frühester Morgen. Waffengetlirr und Geichrei Kömpfenber in ber Szene. Ein Boltshaufen wirr durcheinander rufend aus der Stadt nach vorn

Josuali

Getofe wie von Waffen!

Eliah

Schrein vom Relfenpaß!

Misacl

Und mondenlang von Judah feine Nachricht!

Ruben

Gott Jeraels! es find die Syrier!

#### 经收益的现在分词 865 经保险的证据的

Alle

Wir find verloren!

Inafchar (tritt aus ber Mandung bes Fellenpafics)
Nicht, weil Lea lebt.

## Volkshaufe (burdeinanber)

Ber ifts? 'S ift Iffaschar, der Sohn Medimnah! Der Altste von Modin! Herr, sprich, was ists?

## Maschar

Gin Hausen Syrier, derselbe, der Vor Judahs Annahn ins Gebirg zurückwich, Ist eingedrungen in den Felsenpaß, Der hier heraufführt aus dem Terebinthenthal. Verrat hat diesen einzgen Weg zur Feste Den Feind gelehrt, den nur die Bürger kennen; Doch Leas Wachsamkeit vereitelte Den Bubenstreich und die Natur des Passes, So eng und steil voll Steingeröll und Dornen, In dem ein tapfrer Mann ein ganzes Heer Abhalten kann — und seht! schon ist sie Siegrin.

Ten mit Unbangern, den gefangnen Naron in der Mitte, aus der Mündung des Zelfenpaffes

Jubelt ihr zu: Gin langes Leben Lea! Der Mutter von Modin Tag ohne Ende!

Johannes mit Gefolge und dem gefangnen Boas aus der Stadt, von einem zweiten Boltshaufen begleitet, der fich hinter Tea gruppiert)

Josunh, Glinh, Misael, Ruben Der Mutter von Modin Tag ohne Ende!

Misacl

Fallt vor ihr nieder!

Lca

Nicht fo. Nur bem Herrn, Dem Schutgott Jeraels gebührt ber Preis Und Judah, dem Erwählten; dann den Treuen, Von beren Thun mein Aug ich Zeuge sein hieß, Tamit mein Mund vor Judahs Chr sie rühme, Bor Judah, der der That nichts schuldig bleibt. Ich seh ihn, wie sich seine Heldenstirn In Wolken hüllt, vernimmt er, wie Verrat Modin bedroht, ein Bürger von Modin Dem blutgen Feinde selbst den Weg gezeigt, Bis Connenschein die Nachricht ihm entlockt, Wie Treue den Verrat besiegt und den Verräter selbst gesangen nahm. Zeigt ihn Dem Volke!

(Es geichieht)

Josuah, Gliah, Misael Aaron!

Ruben

Der Brudersfohn

Etre

Ter

Tie '

Bolf .

Und .

In u

Und

Bon Eimei!

Alle

Beh über Aaron!

Johannes

Herrin, noch mehr hat der Berrat gewagt. Rüdlehrend von den Thoren, die, wie du Befohlen, ich mit treuer Hut befett, Ergriff ich diesen hier. Er sprach zum Bolke, Es schreckend mit erlognem Dräun der Zukunft, Um sie von dir hinweg, dem Syrier zu Zu ängstigen.

Tea

Ber ift er?

Maschar

Tod den beiden!

Johannes

Bier ift er.

#### **BEVERVERVE** 867 (AVA: V-AVAVAVAVAVA

Lea

Boas?

Yolkshaufe

Beh! Deb über Boas!

Dofual

Weh über Simeis ganges Baus!

Mifacl

Ergreift fie!

Maschar

Werft fie vom Felfen ihren Freunden zu! Ch ift nicht Sicherheit fürs Bolf Modins. Amri, von einem britten, größern Boltebaufen begleitet, aus ber Stadt

Amri

Streut Afche auf bas haupt!

Dritter Yolkshaufe (in großer Aufregung)

Streut Afche! Afche!

Der Sprier tommt!

Lea (tritt vor) Rolf von Modin —

Amri

Bift bu

Die Retterin, fo rette jest!

Dritter Yolkshaufe (brobend)

Ja, rette!

Lea

Bolf von Modin, der Syrier dräut nicht mehr. Und du, Sohn Simei, dein Verrat mißlang. In unfrer Hand find deines Plans Gefellen, Und abgeschlagen ist der Syrier.

#### Amri

Der Sprier? Der Saufe — ha, was hilfts, Den Haufen? Schlag die Heere von Beth Horon, Die Beere von Ammaus tilg uns aus!

Fritter Yolkshause Die Beere von Beth Horon! von Ummaus!

Ica

Der zwanzig Sprierheere hat vertilgt, Lebt er nicht mehr, auch diese zu vertilgen?

#### Amri

Und halt des Königs Wagen auf, wenn er Rücklehrt aus Persien von Elymais, Da, wo der Tempel steht aus purem Gold, Die Fenster von Temanten; jeder Joll Prägt hundert Krieger. Alles Volk umher Schickt Stlavenhändler seinem Heere nach; Das Kind im Mutterleib schon ist verkauft. Bist du die Retterin, so rett uns nun; Bist du erwählt, so zeigs jest, thu ein Bunder!

Piele Stimmen aus dem dritten Polkshaufen Ja, rett uns! Beigs.

Der übrige dritte Yolkshaufe Gin Bunder! Thu ein Bunder!

# Erfter Yolkshaufe

(indem er, ber bis babin auf ber andern Seite ftand, nach rechts auf Leas Seite hinübergebt, um fich mit dem zweiten zum Schufe Leas zu vereinigen. Amri und ber britte Bollsbaufe zieht fich aus ber Mitte nach linte)

Der Herr mit Lea aus dem Stamme David!

#### Lea

Schmach auf bas Bolt Mobins, wenns begres nicht Will beigen, als ber Stimme Tochter bes

#### **经收款的股份股份的 1868 计设计分别的设计分别的设计**

Berräters! Lallst du seine Lästrung nach, Der dich will reißen in den eignen Absall? Was hat denn Simei für dich gethan, Taß du die Seele seiner Hand vertraust? Wie des Tyrannen Knechte hier den Altar Erbauten, wie der Syrier dir griff Nach deinem Gott, wars Boas, der dir half? Wars Umri, der den Altar schlug, daß klingend Das Bild des Greuls zerbrach? Nein, er beriet sich Und sprach: Süß ist das Leben.

Erfter, zweiter Yolkshause und Maschar Er beriet fich -

Weh über Simei!

Boas

Herr, wer bin ich, Daß ich vor beinem Volke sprechen dürste? Und boch nimmst du mir selber das Gewand Der Temut ab und setzest mirs aufs Haupt Wie einen Helm den Jorn zu zürnen des Gerechten. Simei, mein Bruder, kam Ju gehn zu opsern — ging er sonst um was, Als um des Bolkes Leben? War Antiochus Der Altre ewig? Hatten wir nicht Ruh, Bis daß sein Sohn den Szepter nahm und uns Jurückgad unsern Gott und sein Geset? Ist das nun besser, was dein Judah that, Daß er begann, was er nicht enden kann, Daß er die Söhn uns nimmt und wirst sie hin Dem nimmersatten Sprierschwert zum Opser?

Dritter Yolkshause Daß er die Sohn uns nimmt? Beh über Judah!

24

Grfter Yolkshaufe Hofianna Mattathias Cohn! Hofianna! Ctto Ludwigs Werte. 3. Band

#### Ita

D freilich hatten wir nicht Ruh, wenn Judah Des Manns der Temut Bruder opfern ließ? Ja, eben so, wie du demütig bist, So, wie dein Jorn gerecht, so wahr ging jener Zu opfern, um sein Bolk zu retten. Heuchler, Den kine Scham mehr bändigt, rettet' er Das Bolk, wenn er es lockte von dem Herrn? Rein; er verdarbs mit ewigem Verderben, Wenn Judah nicht, den sich der Herr berief, Das eigne Leben hinwarf in die Wage!

Erfter, zweiter Yolkshaufe und Iffaschar Beh Simei und seinem ganzen Saus!
Dritter Dolkshaufe ficht ungewiß

#### Boas

Den fich ber Berr berief! Sat bas ber Berr, Wer bann will Rudah schmähn? Und hat ers nicht? Sagts Judahs Mutter nicht: Er hats gethan? Sitt nicht ihr Sochmut mit im Götterrat? Ber weiß es anders? Sat nicht alles Volk Behört, wie Gott den Judah rief? Ifts nicht fo? Ihr fagt: Wir haben nichts gehört: es rebet Der Berr von Ungesicht nicht mehr mit Menschen, Nur durch die Schrift und Bucher bes Gesekes? Run gut; fo ftehts geschrieben irgendwo? Es fteht geschrieben: Retten will ber Berr Sein Bolf gu feiner Beit; er wills, ber Berr Wills retten: sonft steht in ben Schriften nichts. Es fteht nicht brin: Der Judah foll es retten, Noch irgend wer, benn nur ber herr. Und wenn Ers will, braucht er den Judah? braucht er sonst wen? Ift er nicht ftark genug, es felbst zu retten? Ifte Läftrung nicht, zu fagen, daß ber Berr Den Judah dazu braucht, noch irgend wen?

#### **ESSECUCIÓN 871 DE 2020 DE 1020**

Dritter Yolkshause und Amri (immer brobenber) 'S ist Lästerung! 'S ist Lästerung!

Boas

Nun wenn

Der Herr den Judah nicht bewegt, was sonst? Hat er aus Lieb zum Bolk ihm vorgegriffen? Denn vorgegriffen hat er ihm, wenn nicht Der Herr ihn hat gerufen —

Dritter Yolkshaufe und Amri

(immer brobenber Ken auf den Leib rudend, indem von dem erften und zweiten Boltsbaufen immer mehr von ihr zurücktreten. Iffafcigar, Ivsuah, Eliah, Wifael, Auben verweiten am längften bei Ten)

Ja; er hat

Ihm vorgegriffen! hat ihm vorgegriffen!

Lea

Er hat ihm —

Amri (lachend)

Lieb zu seinem Bolf? Er hats Gehaßt, er hats verspottet, hats verachtet.

Ica

Bagt man —

Pritter Polkshaufe Er hats verspottet! hats verachtet!

Lea

Sein Leben für den Feind?

Dritter Yolkshaufe (immer aufgeregter)
Er hats! er hats!

Boas

Gott felbst gab Järael in Feindes Hand, Bos bleiben soll, bis er es felbst errettet. Mit Storpionen wird ers zuchtigen,

Ausschütten all sein Mart! Weh, weh dem Samen Bon Jakob, weh dem Volk von Jörael, Kehrts nicht freiwillig unter seine Hand!

Die Weisten aus dem Yolke Weh Jakob! weh bem Bolk von Jsrael, Kehrts nicht freiwillig unter seine Hand!

Zen (fteht berlaffen,

Weh Jatob! weh dem Volk von Jerael, Folgt es dem Rate der Abtrünnigen! Verblendet Volk, hör meine Stimme —

#### Amri

Fort!

Der Sprier fteht am Baffe; lagt ibn ein!

#### Dolk

Ja! fort zum Syrier und laßt ihn ein!

Eea (hat ihnen ben Bag abgewonnen, Joarim und Benjamin an ben Banben)

Burück! Rie! Rimmermehr! Und follt ich felbst Der Pforte Riegel sein, dahingestreckt Bur Erde diesen Leib, der Järaels Erretter trug! Zwei Kinder und ein Weib Zertretet erst!

## Amri

Noch haltet. Woran wird Der Sprier in uns den Freund erkennen, Daß er uns nicht mit seinen Feinden töte?

## Volk

Ja, fprich, woran? (In der Szene immer naber tommend Rufit von Zimbeln, Fioten, Bauten)

> Leg (reift bie Linder an fich) Ha! ich verfteh fein Mug.

Bachft fest an meiner Bruit! Eh reis der Tiger In Studen uns, eh er uns lebend trennt!

Amri

Bring ihm des Judah Brüder, daß er sich Un ihnen räche! Über ihrem Haupt Mach unsern Bund, Herr, mit dem Syrier.

Len sindem Amri die Rinder ibr nedmen will, O nun ein Bunder! Herr, ein Zeichen, bist du Mit Leas Sohn! Ein Zeichen, Herr! sonst war Ein Traum nur dein Gesicht!

**Zmr**i

Bieb fie gutwillig!

(Aus ber Stabt tommen roienbetrangte Jungfrauen, auf Sidten, Zimbeln, Bauten mufigierend, binter ihnen roienbetrangte Rinder, Frauen, Greife im feiertichen Jug; julepi Simon. Grobe Bewegung unter bem Bolte)

Beas

Was fommt dort?

Agron

Festlicher Gefang.

Amri

Bas foll

Die Thorheit?

Aaron

Will bas Bolf ben Retter preisen?

Lea

Sie sind nicht aus Mobin.

Johannes

D war es Judah!

Lea (aufichreienb)

Es war fein Traum! Ba, Sieg!

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

# Die Jungfrauen

Sieg! Sieg!

Beas

Berflucht!

Simon!

Johannes Simon

Bir bringen Sieg. Mit beinem Judah Der Gott ber Zebaoth!

#### Amri

Brust, Brust, bleib gang! Der Judah Sieger? Thoren! Bei Beth Horon Dort steht der Herr, die Bag in seiner Hand, Und wägt sein Volk, und in der Syrier Schale Birft er noch seines Jorns Gewicht. Der Herr Wird richten!

## Simon

Wird? Schon hat der Herr gerichtet. Der Sprier Hunderttausend wogen leicht; Der Herr warf sein Gewicht in Judahs Schale. Der Judah rief den Herrn, da wandelte Ein Rauschen in den Palmen über ihm Und wirdelte den Sand empor und warf ihn Den Spriern in die Augen, daß sie blind Des Judah Schwert nur fühlten und nicht fahn.

## Lea

Der herr geht vor dem Judah her, hört ihr? Der herr gehorcht, wenn ihn der Judah ruft!

Erfter Yolkshaufe (wieder um Lea) Er ift! er ift! ber Herr ift mit bem Judah!

#### Amri

Unfelige, was rast ihr da? Gin Kind Bar bei Beth Horon Spriens Heer; so wie Ein reisger Mann gegen ein Kind, so ist Das heer, das bei Ammaus steht, gegen Das von Beth Horon. Nicht die Wassen brauchts. Wenn sie vom Jordan trinten, wird er leer; Sie atmen, und die Luft ist weggeatmet über Israel; all sein Vieh verschlingt Gin Mahl; vor ihrem Auftritt bebt die Erde; Der Wind von ihrem Schrei wirst Judah schon. Der herr läßt sich mit Glück den Frevler mästen, Eh er ihn schlachtet zu der Rache Mahl. Und er wird richten! bei Ammaus wird Er richten.

Simon

Dort gerichtet hat er schon, Dort bei Ummaus hat der Herr gerichtet! Ber zeigt die Stoppeln noch von ihrer Saat?

Masch und Tod dem Hause Simei!

Lea

Der Herr seht Judah auf des Herren Stuhl Und läßt ihn richten über Syrien. Judah ist mehr, als Menschen sind; er ist Aus Erde nicht geschaffen!

Amri

Einen Fluch,

Der mich erleichtert! Noch nicht. Rehren laß Untiochus von Elymais erft.

Simon

Er ist gekehrt -

Amri

Und wird euch schrecklich richten!

Şimon

Miemand mehr richtet, ben ber herr gerichtet; Denn unterwegs fchlug ihn bes herren Sand,

Warf tot ihn von dem Wagen auf das Feld; Ein Dentmal. Seht: so straft der Herr Tyrannen!

Lea

Gnügt bir bies Bunder, munderhungrig Bolt?

Maschar

Tod Ther Boas; über Umri; Tod Über Simeis ganzes Haus!

Polk

Er fterbe!

Maschar

Reißt fie aus ihren Baufern! Steinigt fie!

Bolk (inbem fie bie Simeiten ergreifen)

Ja, fteinigt fie!

Maschar

Sier mit bes Altars Steinen, Auf benen Simei gefündigt hat.

Yolk

Last teinen fliehn!

Plaemi (flegend ben Saum von Leas Mantel faffend)
Serrin!

Lea

Was geht die Tochter

Boas mich an? Fort!

Yolk

Boas Tochter? Sin

Mit ihr jum Tob, mit Boas gangem Saus!

Simon

Herrin, rett Judahs Beib!

Lea

Aus Königstöchtern Wählt Judah sich sein Weib. Willst du den Jorn Des herrn verewgen? Wer, wenn zu Gericht Er geht mit seinen Feinden, hindert ihn? Nun auf, ihr Fraun von Israel, zum Reihn, Zum Siegesreihn mit Zimbeln und mit Pauken! Sie nimmt einer von den Frauen die Zimbeln, sest sich an die Spik des Zuges und sührt ihn zimbelichtagend linksum über die Bühne)

Inemi (indem sie fortgerissen wird) Ich bin des Judah Beib! Um Judahs willen! Die Menschen hören nichts; hör du mich, Herr!

Dolk

(hat bie Simeiten auf die Anie geriffen, halt die Sande über sie) Nieder! Ihr Blut über ihr Haupt! Sie haben Den Herrn gelästert!

(Sie laufen gurud, um Steine gu holen)

Boas (Inicenb)

Halt!

Amri (ebenjo)

Gin Bote!

Boas

Sört

Den Boten erft!

Unthan (fommt aus bem Thore)

Weh Jerael!

Amri

Ha, Rettung!

Ica (ben Bug aufhaltenb)

Gin Bote? (ibm entgegen) Belchen neuen Sieg kommst du Zu melben?

## 3ari

Reme Laxbe mit bem Clolatt!

Ein Einbsbete!

Nathan

Beh bir, Jörzel! Antiochus gieht auf Jerrialen.

enemenemen in dec

Les numm eine Spange von inem Benmo La, nimm bas Rieinob hier für deinen Scherz Und gieb uns feinen Lern! Welch nemer Sieg Lieb beinen Atem?

**Hathan** 

Ifts ein Scherz, so iks Ein blutger, den nur Bahnsinn kann belachen. Antiochus —

Lea

Wenn du nicht scherzest, lügst du, Loch viel zu ungeschickt, um uns zu tauschen, Sagt du, die Toten ziehen in das Feld!

Uathan Der Junge ists, ber Alte nicht; er giebt -

Lea

Vloch besser! Thor, du weißt nicht, daß der Junge Israels Freund ist? Nun, so kommt er denn, Bekehrt von Elcazar zu den Unsern, Um Judah zu begrüßen.

Nathan

Feindlich kommt er;

Sein Liebling Ajar, ein Abtrünniger Aus Jorael, ist seines Juges Seele. Er hat ben König uns zum Feind gemacht. Schon zieht er auf Jerusalem.

Lea

Er tomme!

# **医尿管尿管尿管** 879 法形式使用的杂类

Dort bei Ummaus steht ber ftarte Judah; Er mag nur tommen; er wird wieder gehn!

Mathan

Dort bei Ammaus steht kein Judah mehr — Unaufgehalten zieht Untiochus Mit seinem Bolke nach Jerusalem; Dort herrscht ber Hunger und die Pest; es kann Sich keinen Tag lang halten gegen ihn.

Jojakim (aus ber Etabt)

Heil Israel!

٠

Lea (zu Rathan)

Hörst bu?

Jojakim

Du bift gerettet!

Nun scherze weiter.

Lea

Jojakim

Judah —

Lea

Bat gefiegt -

Jojakim

Den Frevler schlug ber Herr —

Ita

Den Sprier.

Jojakim,

Den Judah. Gott verwarf ihn!

Mathan

Borft bus nun?

Lea

Sie rafen -

#### 3ojakim

Den Berruchten, ber bas Bolk Am Tag bes heilgen Sabbaths kämpfen hieß. Doch Jojakim schuf, daß sie wehrlos starben.

#### In

Bahnsinniger! Er hat das Bolk verderbt Und rühmt sich noch der That. Jum Tod mit ihm! Riemand geborcht: bas Bolt verläßt einer um den andern Lea)

## 3sjakim

Du haits verderbt. Berfluchter noch als Rain, hat diefes Beib fein ganzes Bolf erschlagen!

#### fm

Bas steht ihr bleich? Berloren ift noch nichts; Hinausgerückt nur ist bas Ziel, damit sich Des Herren Bort erfülle. Noch ist nichts Berloren, noch lebt Eleazar!

#### Zojakim

Njar —

#### In

Berflucht er und sein ganzes Saus! In Martern Müß ihn die Mutter sterben sehn! —

## Simen

Halt ein —

Fluche nur zu!

# Jojakim Cea

Renn mir ihn nicht. Roch lebt Ein Richter ihm, und nun ift seine Zeit, Der Tag, an dem er fragt: In Judah größer? Ihn und nicht Judah fronte das Gesicht. Run wird er aufersteben, wie die Sonne wird Er aufersteben, wie die Sonne wird er wandeln

In seiner Thaten Glanz. Judah war nur, Der vor ihm herging, nur ein Stern der Nacht, Doch Gleazar wird die Sonne sein! Er wird ihn sassen, den Abtrünnigen!

Jojakim (auflachend)

Den Aljar Gleazar?

Lea

Ihn und bich.

Simon

Weh mir und dir, daß so des Baters Wort Zur Wahrheit wird!

Lea

Was willst du, Thor? Welch Wort?

Simon

Du felber mußtest einft bem Liebling fluchen.

Lea

Du rasest -

Simon

Ajar ift bein Gleazar.

(Mles weicht entfett einen Schritt gurud)

Bei meiner Brüder Leben! selber sah Ich ihn in Jericho, da ich verkleidet Als Späher bort verweilt.

Era (fteht gang berlaffen)

Beh! - Ber ruft Beh

Hier, wo die Sieger jubeln? Steht ihr bleich? Ifts Sitte, bleich sein, wenn ein Rabe krächzt? Auf, Töchter Jöraels, zum Siegesreihn!

(Gie thut einige Cdritte; ber Bug bleibt vor Entiegen ftelin: fie felbft, wie fie fich auf ben Befichtern orientiert, wie erstarrenb.

Weh mir, und weh bem Tag, an bem ich warb!

(Gie gerreift ihr Gewand;

# 3sistim

Er felle Romig fein: nur ift ers. Schnell Lich beines hochmulstraums Grilling nur?

**LECTURE** 100 13 (1)

#### Įm

Co war bes herren Bort! — zweidentig heil Borfpiegelnd, boch Berberben —

## Simon

Rein, er halt Eein Bort; ob uns zum Lohn, ob uns zur Strafe, Giebt er in unsre eigne Hand.

Les flachend gen himmel,

3ch hab

Roch Kinder!

## Amri

(reißt ihr Jojatim von den handen und führt ihn nach linte, wo er gleich festgehalten und abgeführt wird)

Nun nicht mehr.

#### Simon

(fturgt auf ihn gu, ale Amri auch Benjamin nehmen will)

Berruchter, fort

Die Band -

## Amri

Auch bu tommst mit. Ergreift ihn, Männer!

Und jenen!

Johannes, auf ben er zeigt, wirb gepadt. Hun reift er felbft auch Benjamin von ihrer Seite und ellt mit ihm ab)

#### Lea

(will nach; bie noch gurudgebliebnen Manner halten fie gurud)
Weine Rinber!

Amri (im Abeilen)

Sol fie bir

Beim Ronig! (Dit feiner Bartei und ben Gefangenen ab)

Lea

Meine Rinber!

(Bill nach; indem fie erichöpft zu Boben fintt und die Jungfrauen fich um fie bemufen)

Meine Rinber!

Borhang fällt

Enbe bes britten Afts





# Vierter Akt

Muf bem Bege von Mobin nach Jerufalem

Mehrere Zelewege treugen fich unter Entomoren und Granaten. Schroffe Belowande gu beiben Zeiten. Born rechts eine große Entomore; linta ein Granatenbuich. Sinten Arrufalem. Es bammert

Maron und Gefolge mit bem gefangenen Johannes

## Anron

Sier haltet einen Augenblick, bis Amri Uns mit ben Rleinen eingeholt.

Amri und Gefolge, in beffen Mitte Joarim und Benjamin

Amri

Bo ift

Mein Oheim?

Aaron

Berr, poraus.

Amri

Bier laßt uns raften!

Benjamin (gu Roarim)

Dort tommt die Mutter. Wer ifts, ber fie führt?

## Doarim

Sie wantt' und fiel und rafft' fich wieber auf Und fiel von neuem -

## **泰氏是表现的现在的** 885 海绵海绵海绵海绵海绵

Johannes Welch ein Anblick!

Joarim

Da

Erbarmte sich ein ährenlefend Mädchen Und lief herzu und hob sie auf.

Johannes

D feht!

Berriffen das Gewand; wie ein Gewölk Vom Wind gepeitscht das Haar um ihre Schläfe; Vom öftern Stürzen auf den Felsenkanten Das Antlig blutig und voll Staud!

Benjamin

Ach, Mutter!

Du arme Mutter!

Lea (erft noch in ber Szene) Beile, blutger Amri!

Amri

Still, Brut, wenn sie am Leben bleiben soll. Bei Simei! ber Schwur ist heilig. Fort! (Er winkt; Amris und ein Teil von Narons Gefolge mit ben Kindern ab) So ächzt der Riebig hinter seiner Brut. Erst macht es Spaß mir, doch nun Langeweile. Schnell fort, daß sie zurückbleibt!

(bleibt ftehen und padt Maron)

Daß ber Ber

Dich treffe, Anecht! wo hast ben Simon bu, Den Altesten?

Anron

Du bift nicht wütender Alls ich, und ich nicht schulbiger als bu.

Amri

Nicht schuldiger, tilg ich mit diesem Meffer Die Schulden bir!

Aaron

Erst höre, wies geschah.

Dort, wo der steilste Fels auf schmalstem Weg Uns Mann nach Mann zu gehen zwang, dort sprang er, Bo die Gazelle nicht zu springen wagt —

Amri

Und teiner hielt ihn?

Laron

Doch. Affarja,

Der Nächste hinter ihm; ihn riß er mit Und — lebt er? ist er tot? Ich weiß es nicht.

Lea

(tritt auf, von einem Rabden geführt) Hauf nicht bes Rachers Grimm! Gieb mir die Rinder, Daß er bich schone!

Amri

Machst auch du den Kopf

Mir warm?

Lea

Bo feib ihr?

Amri

Börft bu? Bleib gurud!

Lea

Johannes! Benjamin! Bort ibr?

Amri

Ich will

Mir Ruhe schaffen. Bindet mir bas Beib Dort an die Sykomore!

Lea

Binden? Mich,

Die schon bie Schmäche binbet?

Amri

Schnell! Bierher!

(Sie wirb ergriffen; bas Mabchen flieht)

# **ቀፍ ተጽፈፅ ተ**ሞ ተመሰው የተመሰው የተመሰ

Lea

Thus nicht! Thus nicht! Der Herr wird es nicht bulben, Daß du es thuft. — Läßt du die Luft doch mitgehn; Sieh, die Gedanken könntst du mir nicht binden, Daß sie nicht folgten beinem Schritt, und sieh, So still wie ein Gedanke will ich sein. Nicht einmal bitten will ich mehr!

Amri

(zeigt an bie vorbere Geite bes Stammes ber Sylomore)

Bierber.

Vorwärts! (zu einem) Nicht weinen sollst bu, binden, Schurke!

Lea

(während sie hingeichteppt und gebunden wird) Unmenschen, ein ohnmächtig Weib zu binden! Nein, nicht Unmenschen! denn ihr könnts ja nicht. Seht, hier sind meine Hände; wie ein Kind Laß ich mich binden; denn ihr könnts ja nicht. Und hättet ihrs gethan, ihr sluchtet euch Bor Mitleid selbst und schnittet wieder auf

Amri

Lernt Sochmut felber betteln?

Lea

Sieh, wie ruhig

Dein Schmähn ich trage.

Amri

Schwäche ift geduldig.

Lea

Mann, weine nicht; wenn du um nich weinst, was Soll ich bann um die Kinder thun? Wenn du Nur seufzest, müßt ich untergehn in Thränen.

Amri

Uns fiebst du nicht in Thränen weich; versuchs Nun mit dem Strang! Vielleicht reißt er aus Mitteid.

(Umri, Naron und Gefolge gehn)

Barmi tritt mit bem Mabchen auf, bas auf Ten zeigt

Zea

Ich weiß, ihr könnt nicht gehn, nicht so mich lassen —

Naemi

Sie ifts! ich bante bir.

(Mabchen geht)

D, welch ein Unblick!

Lea

Weh mir! was ists so still? Sie sind gegangen, Und ich — was folg ich nicht? Elendes Seil, Willst du die Mutter von den Kindern trennen? Sieh, was die Mutterliebe kann; so reiß Ach dich in Stücken!

(Bergebliche Anftrengung; es wirb Racht)

Beh mir! So allein

Im wilden Felsenthal muß ich verschmachten, Und meine Kinder sterben fern von mir!

Maemi

3ch fnupf fie los. D Banbe, gittert nicht!

Lea

Wer spricht hier? Wem gehört die Helferhand? Wer knüpft mich los? Auf meinen Händen fühl Ich Thränen; weiche Locken fallen drauf. O, das sind Haare, so wie Joarims, Sin Veilchenatem, so wie Benjamins. O, wer du bist, wenn du kein Engel bist, Laß deine Mutter nicht! laß dich nicht stehlen! Sieh, auf den Knieen, wär ich frei, läg ich Vor dir: o Kind, gehorch ihr, ist sie doch Die Brust nur, und du bist das Herz darin. Doch redet sie von Größe, hör sie nicht! Ist ihr der Thron zu niedrig, Größe selbst Nicht groß genug für dich, hörs nicht; jed Mort

Zuckt tausend Schwerter einst auf dich und sie. Und rief der Herr dich selbst, o hör es nicht! Wir müssen thun nach unserm Wort; er thut, Was ihm gefällt; wer rechtet mit dem Herrn? Er zieht den Borhang seiner Wolken zu, So wie die Mächtigen der Welt es thun; Stürm deine Klage hin, du Leidender; Schrei auf um Unrecht, das sie dir gethan; Sie lächeln ihrer Macht und hörens nicht!

## Nacmi

Gin Urm ift frei.

#### Lea

D Kinder! meine Kinder! Ihr solltet Helben, solltet Könge sein; — D wärt ihr Bettler, doch ich hätt euch hier, Wärt ihr verachtet, doch in meinen Armen, Wärt ihr verabscheut, doch an meiner Brust!

(Gie ift loggebunden)

Herr, was strasst bu die Kinder? Strase mich! Such meine Schuld, Herr, an mir selber heim! Was schläft bein Donner? Herr, ruf deinem Blig! Laß deine Winde rasen, dein Geschoß, Den Hagel, wirf nach mir; sieh, selber bahn Ich deinen Fluten einen Weg zu mir!

(Sie reißt ihr Cbergewand ab)

Fort, Spangen! Fluch, was glänzt und was verlockt! Berflucht sei Größe, außen strahlenblendend, Innen voll Dornen! Ruhm, verflucht seist du, Ein Treiber ohn Erbarmen! Winde, peitscht

(Gie reift bie Saare los)

Mit meinen eignen Haaren mich! — O ftill: Gin hamster schleicht zu seinem Rest; er hat Die Backen vollgefüllt für seine Kinder. Der Bogel auf dem Zweig schrickt aus dem Schlaf; Ein habicht hat die Kinder ihm geraubt, So träumt er, und er rafit sich auf, der Schwache, Bom Starken sie zu retten. Seht mich, Mütter In Feld und Wald, am himmel und auf Erden, Hier eine Mutter, unnatürlich, wie sie nie Sonst keine! Sieben Söhne, wie sie nie Ein Mutterauge schöner sah, hat sie, Sie selbst verderbt! Helft mir der Tigrin fluchen! D, keine Tigrin hätte das gethan! — Der am einsamen Bett der Hindin steht, Ihr aushilft in der Stunde der Geburt, Wenn ihre Seele zagt, Herr, sieh verblutend Ein Mutterherz aus sieben Todeswunden, Das ganze Weib Ein brechend Mutterherz, Und sprich: Es ist genug! Sie sinte zusammen)

Maemi (fie haltenb)

Herrin, bu fintst, Erquide bich an diesem Quell.

Lea (matt)

Wer fpricht? Die Ührenleserin, die heut mich aufhob Und führte? Geh und sei gesegnet; ists Uuch nur der Segen eines armen Weibes. Geh heim; ich bleibe hier; ich will hier sterben.

## Maemi

Bon ihrem Schmerz erfüllt, kennt fie mich nicht. Trint, Berrin!

Lea

Deine Stimme thut mir weh. Geh, Mädchen! Mädchen? Nein, du bist kein Mensch! Die Mutter trinken, wenn die Kinder schmachten?

## Maemi

Um beiner Rinder willen ftarte bich, Daß bu fie rettest!

## **EREPERE**891 13.45.45.46.46.46.56

Lea (wie erichredt) Rettest? Bas fagst bu?

Sie rettest?

## Maemi

Ist ber König boch ein Mensch; Er wird bie Kinder beinem Flehn nicht weigern.

#### Lea

Er wird — bift du ein Engel? wird er? ja! Er wird! Kenntest du meinen Benjamin; Sähst du ihn lächeln, o du müßtest fagen: Er fann den Kindern nichts zu leide thun! Fort! Weh mir! Nun ich retten könnte, bin ich Gelähmt.

#### Maemi

Hier trinke, daß bein Geist zurücklehrt Zu dir. Ich führe dich und, wirst du matter, So trag ich dich —

#### Lea

Gieb! Gieb ben Trank. Bergebt Mir, Kinder, baß ich trinke! (Sie trinke Trink ich boch Nur, euch zu retten. — Sieh, nun bin ich ftark. Doch wohin führt ber Weg zum Syrier nun?

## Maemi

Schon such ich ihn. Hörst du die fernen Klänge? Gin Bußpfalm — dorther kommt er, wo das Licht Der Nacht den milden Silberdust sich selbst Boranschickt und den breiten, dunkeln Hügel Abzeichnet, hinter dems herauskommt. Dort Der Hügel muß der Ölberg sein, dort liegt Jerusalem —

Les

Die Stimme! Das ift nicht

Die Abrenleferin -

Maemi

. Und bort im Thal

Seh ich bes Königs Zelte schimmern. Romm Den Weg hier; schon wirds hell.

(Der Mond geht über Jernfalem auf)

Les

Du bift Raemi!

Was willst du dort?

Maemi Die Rinder retten.

Lea

Du &

Fort! sei barmherzig! — Du, die ich gehaßt? Die ich verfolgt?

Maemi

Du mußtest mich verfolgen, Damit du endlich meine Treue sähst.

Lea

Dem Glüch folg; ich hab nichts mehr zu geben. Bu beinem Bater geh, zu feinen Göttern!

## Maemi

Ich geh mit dir, wohin dein Fuß dich führt. Dein Gott ist mein Gott; wo du stirbst, da sterb Ich auch; da will ich auch begraden sein. Kehr dich nicht weg. So wahr der Herr lebt, nur Der Tod soll mich von Judahs Mutter scheiden.

Tea fintt bor ihr auf bie Anice

Maemi

Was thust du, Herrin?

Lca

Laß mich! Du bist beffer

Alls ich. Bergieb mir und dann fegne mich,

Damit ich gehe!

Naemi

Done mich?

# **ENERGY SERVICE 808 MANAGARAWAWAW**

Len

Wohin

Ging ich von nun, daß du nicht mit mir gingest Als meiner Seele beßrer Teil? O sieh, Schon hab ich meiner armen Kinder Erbe Un dich gegeben, meine letzten Thränen. — Soll dich, das schöne, junge Weib, das Aug Der rohen Krieger sehn? Nein, bleibe hier Und warte mein; bald kehr ich mit den Kindern.

## Nacmi

Gehorsam deinem Borte bleibt Naemi, Und es geleiten dich des Herren Engel! Sie führt sie ab. Bon der andern Seite tommen Judah, Untel und einige Arieger

#### Judah

(zu ben Kriegern im Auftreten)

Schnell fort und rufts durchs ganze Israel; Ich schleiche nach Jerusalem mich durch. Dort herrscht der Hunger und die Pest; doch hat Die Herzen nur die Not noch nicht gelähmt, Und kann ichs halten, bis ihr Hisse bringt, Dann, Syrier, sith fest auf deinem Thron, Sonst schüttelt Judah dich wie reises Obst!

(Die Arieger gehn; Raemi tommt gurud)

## Maemi

hier im Granatenbusch will ich mich setzen, Doch schlafen nicht; sonft fah ich fie nicht kehren.

## Judah

(einige Schritte nach binten)

Wie Sicherheit hier mit bequemem Flügel Dies Lager brütet. Kein Berhau! Kein Graben! Ist Judah tot? Ist er ein Thor geworden, Daß man ihn höhnen dars? Gebuld, bis dir Die ausgefallnen Schwingen wieder wachsen;

Dann gahl die neue Schuld ihm mit der alten. Run nach Jerusalem!

Maemi (aufidredenb)

Ge naben Männer!

Die Stimme — ja er ifts!
(Sprachtos zu feinen Fiffen)

datus

Bas will bies Beib?

Maemi

Mein Berr!

dabug

(überraicht, er hebt fie auf)

Röslein von Saron! Lilie

Im Garten Salomo!

Maemi (weinenb)

Boll Staub und Blut -

Audah

Richts; nur mein Bett bat abgefärbt.

Maemi

Du schliefft

Muf Stein, mein armer Berr? und ohne Polfter?

Judah

Wie mancher schlief die Nacht gar ohne Kopf.

Maemi (lachenb)

Daß ich bich wieder habe, lieber Herr!

Judah (fie an fich brudenb)

Blut auf, mein Röschen, bluh; hier ist bein Boden.

## Maemi

So schlug die Nachtigall, wie du zuerst Hierher mich pflanztest, und so wob der Mond Um sie und den Granatbusch all sein Gold.

## Andah

Und boch, mein Röschen, beine Nachtigall Um einen Mund voll Brot, all beinen Mondschein Um einen Becher Wein, und war er sauer!

## Maemi

Du Armer hungerft, und ich habe nichts!

#### Judah

Hör, Usiel, ein Rätsel. Sprich, was ists? Der Männer hunderttausend sprengens nicht, Doch füllt ein einzig stüsternd Weib es aus. — Doch wie kommst du hierher? Was macht meine Mutter? Was meine Brüder?

21 aemi

Deine Brüber find -

Beim Syrier.

Judah

Mehr, als ich fürchtete. Un: meine Mutter? wo, als bei den Kindern? Wie? ja, ich trafs?

Maemi

Sie hofft —

Judah

Sie hofft —? Rein Weib

Bar weiser, feine Mutter thörichter!

(Bu Ufiel)

Ich eile nach Jerusalem; hörst du Uns aus den Thoren brechen, wirf dein Häuslein Bom Fels in ihre Sicherheit. Bom Syrier Höffst du die Kinder, Mutter? Selbst ein Kind In deinem Wahn. Der Syrier wird sie geben Nicht deinem Flehn, doch deines Judah Schwert!

(Bill gehn, bleibt)

Und wenn — nein — bleib — hinunter, Herz; ich kann Richt helfen, Mutter! Mit Jerusalem

**@975/29/25/2**5 \*\*\* 2**5/25/25/25/25** 

In Israel verloren. Rein; ich darf Das Spiel nicht wagen. Hier verblate, Menich In Judah; wohn von hier in der allein, Errettung Israels, des Judah Seele! Ich laffe dich im Schutze Ufiels, Mein Weib. Leb wohl! Vielleicht sehn wir uns wieder.

# Harmi

Rie, wenn du mit Bielleicht Raemi totent! Herr, wer giebt dir das Recht, allein zu nerben? Ich geh mit dir; mein Leben ift in beinem.

# 31deh

Richt sterben, leben will ich! Geh! Beb wohl! Er gebt einige Schritte nach binten, Uset und Naemi nach ber Seite; er bleibe felin und wendet fich unwillfürlich und einmal nach Naemi; er bleibe felin und wendet fich unwillfürlich und einmal nach Naemi; er bleibe fich, den waaren Grund ieines Umwendens werten zu ...wen und ruft-

Ufiel!

## Uhel

findem er und Racmi fich wenden

Ja, Berr; was willft bu?

# Judah

Nichts: es tam

Mir ein Gedanke nur, doch nahm ich ihn Zurud.

(Raemi fprachlos in feinen Armen)

Röslein von Saron — Er bezwingt fich) Geh! Leb wohl! Er macht fich los und geht raich nach hinten, Uftel und Baemi nach der Seite ab

#### Bermandlung

Gine Straße in Jerufalem mit Aussicht nach bem Tempel; Monbschein, Gewitterwolken am himmel

Sungernde und Krante vor ben Thuren, vorn ein Beib mit einem Rinbe und ein Greis

Simon bon ber einen, Jonaftan von ber andern Zeite, jehn fich, wenden fich traurig ab, bann fallen fic fich fchluchzend in die Arme

#### Simon

D daß ich nie entrann ben Sanben Umris!

Jonathan

D Simon!

Simon

Jonathan!

Jonathan Alles perloren!

Durch Zions Gassen rief ich auf zur Wehr — Keine Untwort, kaum ein Blick, der matt sich hob, Als wollt er fragen: Wer stört mich im Sterben? Und schwach zurücksiel, eh er mich erreicht.

# Simon

Kein lebend Menschenaug sah, was das meine Den kurzen Weg durch Ukras Straßen sah. Heier tot ein junges Weib, das Kind verschmachtend An ihrer Brust, und über sie hinweg Lacht wild der Wahnsinn aus dem Aug des Gatten.

## Jonathan

Ich fah, wie Sterbende fich niederlegten Gleichgiltig so, als wars zum Schlaf, und Leichen Zum Polster nahmen für ihr Haupt, um andern Denfelben Dienst zu leisten.

# Simon

Sunger bient Der Pest, und die dem Tod, schrecklich wetteifernd

In ihres Tienstes haft; und wo nicht Tob, Da schant Berzweiflung aus den stieren Augen. Sie haben keinen Fluch mehr, keine Thränen. Der Feind pocht an das Ihor; sie hörens nicht. Rein Ruf wedt die lebendgen Leichen mehr.

## Das Weib

(3M Jonathan, fein Gemand faffenb)

D, einen Biffen nur! Sieh, Herr, mein Kind Berschmachtet. Einen Biffen nur, und war er So, daß dein hund ihn ekelnd liegen ließ!

Ingludliche, wer giebt mir, euch zu geben? Wollt ich von meinem eignen Fleisch bir geben, Nicht soviel ließ mir Hunger, dich zu fättgen.

# Das Weib

Um beines Brubers Jubah willen, Herr! Meine Mutter, Herr, und meine sieben Brüber, Sie hofften bis zum letzten Augenblick: Käm Judah nur, bann wären wir gerettet. Sie starben alle, und kein Judah kam.

Jonathan

Unglückliche, hier hilft kein Judah mehr!

Greis (ohne fich ju bewegen)

Rommt Rubah?

Weib

Hörst bu, Herr? Er hörte uns Den Judah nennen. Rein, mein armer Bater!

Simon

Bas ift bas? Borft bu? Fernes Schrein —

Jonathan

Das ist

Der Syrier, der unfre Schwäche nutt. Nuf, Bolk Jerusalems! der Syrier stürmt! Nuf! zu den Mauern, Krieger!

Simon

Ruf Die Steine:

Sie hören bich; boch biefe Leichen nicht.

Jonathan

Schon naht der Larm; er ist schon in den Mauern. Herr, mas beginnen?

Simon

Frag die Beifen hier;

Berebt ift ihre ftumme Antwort: Sterben!

Jonathan

Doch bas ift weber Kriegsgeschrei noch Behruf!

Simon

'S ist Jubel —

**Jonathan** 

Mäher kommts. Sie rufen -

Dolk

(erft noch in ber Szene gang fern)

Judah!

Jonathan

Deutlich hör ich ben Ruf! Er ifts!

Yolk

Er ists!

Die Herumliegenden (halb aufgerichtet)

Der Judah?

Weib (gum Greife)

Sörft du, Vater? Judah tommt!

Greis

Der Judah - (Er ftirbt)

Weib

Berr, er ftirbt! Beh mir, er ftirbt Und hat ben Jubah nicht gefehn!

ir iii

Il grantingues and all langue; made men a r

5

kingant in mis maint inne mit me eier Je me se Leit se da seima.

Best team

Err Imoni

I'm bas:

Drie

12 2 TE

Fr Livings in annovation

Berr

A 1775 2000 80 E 80E EST

Emm ;cet.

The latitud has one six have

Six exigentation for live filled ethels.

Bid set for Jopen Door to Noon Sep.
See on led Judge Mother p. Mothers
Di Bidschop Ledergoomer September
Ser om als Dille was discuss that

Self of the left

#### Lenner une

Set, se is the first arrufted from: have a set its arrived comment, descending S. a timber is our large performances. Latter is our is arrown polements. Latter is our is some

Simul

Saffered Blook Street

Ein we bes Sin

Wie hinter Scherzen er sein Mitleid birgt, Ter Mann, der seine Zugenden verhüllt, Taß unfre Armut nicht an sich verzweiste!

#### Simen

Willsommen, großes Herz von Jerael! Laß uns entgegen, wenn es möglich ift, Dies Vollsmeer zu durchschwimmen!

#### Delk

ebereinbringend, burchemanber. Die Frauer im Bolier ber gemit

Hofianna in der Söh! Judah, der Laier. Indah tritt auf init Bimon unt Bonathon. In 900 barum, an feinem Sea friegent fritte kanne auf eine Beca friegent

#### **Badas**

Mein Bolt -

Dalk 'me reif:

Still, Judah irruit 🚉 🕶 😁

#### 3 rdat

(ift aufgeregt und bin ur eine ur Ihr hungert, Kinder! Teile volle volle Euch schnieden, wenn der Smith in die An trodnen Rinden kauer muß das in Jag ich ihn heim. Sim mus erri Die die Jerusalem, dann zum ein siem zur die Deran, euch zu beitrein

- PRODUCT

- In ......

Und Bruder? —

Tak Leber and Tah wir nicht

In Sm and ===

# Jünfter Akt

Im Belle Unifonino; ein Ihranieffet mit Salbadin; das Beit and proditigen Staffen durch von der Tede berthümsende Ambeite erlauchtet. Rieffen die hinterwond fich affact, Aufficht über das Ubilge linger auf das fich treinibe Jerufalem, erft vom Monde beichtenen, der dann von Gewinterwolfen verdecht mit und frürer untergeht

Antiodino, Cleajar, Minanor feben eintretend). Gin Sam fmann als Erbonnang am Eingang

## Mikanor

(beugt bie Aniee vor bem figenben Antiedins)

Herr, alles ist gethan, was du gebotst. Des Marterofens Flamme leuchtet weit, Gin gliffnder Warnungssinger, um den Unsinn ibn schreden aus des Wahnes altem Trop.

# Antiochus

Und noch tein Bote von Jerufalem? Gin Schritt naht eilend. Ifts ber Bote endlich? Jerufalem ergiebt fich?

# Mikanor

(ber burch ben Eingang gesehn) Soher Berr,

'& ist Gorgins.

# Antiocus

Den erft ich heimgefanbt? Mas wendet ben Bermeffenen gurud?

## Gorgias

(eilenb herein, beugt bas Anie)

Herr, gurn ber Botschaft, doch bem Boten nicht.

Antiodus

Was ist?

#### Gorgias

Du glaubtest auf bem Bege mich. Schon war ichs, als auf schaumbebectem Rosse Mir Lysias entgegen tam.

# Antiodus

Den ich

Auf meinen Stuhl hieß fiben, bis ich tehrte? Bas treibt ihn treulos weg von feiner Pflicht?

## Gorgias

Er war ihr treu; brum mußt er fie verlaffen.

Antiomus

Ha, Aufruhr?

## Gorgias

Gil und Sorge warf ihn nieder.
Sein Wort an dich heißt: Unzufriedenheit Mit diesem Judenkrieg, durchs Siegerbeispiel Der Juden kühn gemacht, trägt frech den Aufruhr Durch deine Lande. Kehr, Herr, um zu steuern!

Antiodus

Was mehr?

# Gorgias

In beinen Heeren Meuterei, Drum rechne nur auf bas, so mit dir ist Auf dies auch rechne, Herr, nicht zu gewiß! Führ sie zurück, dann bürg ich ihre Treue; Doch gegen Juden —

# **BEBEERSES** 408 **REVREVATION**

# Antiodus

(ber Gorgias mit bem abgegangenen und wieber eingetretenen hauptmann reben fieht)

Ifts ber Bote?

## Gergias

Die Bache bringt ein Beib. Für Judahs Mutter Giebt sie sich aus, die dich zu sprechen sieht.

Cleagar (für fich, erichredenb)

Meine Mutter? Jett? Beh mir! Bas bringt sie her?

## Antiodus

Des Judah Mutter? Geh und heiß sie kommen!

Und muß ichs toten, ums zu unterwerfen, Bill ich auf biefes Bolles Leichnam ftehn.

Ten wird vom Sauptmann bereingeführt, fie tniet am Eingang des Zeltes nieder. Ritanor jubrt fie auf den ubnig zu; fie wirft fich schweigend vor dem ubnig nieder; während des:

## Cleasar

Sie ifts! D welch ein Anblick, Tiger zähmend! D Mutter! Mutter! Kaum noch halt ich mich, Dein heilig Knie in Staub gebeugt zu sehn! Sturm Gottes, wie du dieses Prachtgefäß Zerschlugst, von Menschenhoheit übersüllt, Du konntest seinen Inhalt nicht verschütten; Noch predigt jede Scherbe Majestät. — Rlag ich das Schicksal an um meine That? Still, Gleazar! Dort liegt Graun und Schwindel. Was ich gethan, hätt ich umsonst gethan. Verbirg dein Mitleid, schlings zurüc in dich; Ihr hälf es nicht, und dich würd es verderben!

# Antiomus

(nachbem Lea eine Weile vor ihm gelegen)

Ber bift bu?

Lea

Herr, ein Weib, verarmt an allem Und selbst an Thränen; eine Mutter, Herr, Die deine Majestät zu siehen kommt: Herr, bist du Gottes Vild an Macht und Größe, Seis auch an "Gnade, gieb mir meine Kinder!

Antiodus

Sind fie in meiner Banb?

à

Gorgias

(ber mit bem hauptmann gefprochen)

Drei Brüder, Herr,

Des Judah, von dem Hause Simei Als Zeichen seiner Treue dir gebracht. Sie harren beines Spruchs.

Cleazar (für fich)

Auch meine Brüber? Aus allen Abern ftrömt mein Leben fort.

Lea

Um beinen Gleazar! gieb fie mir.

(Gieht um und bleibt auf Elcagar haften, ber fich abwenbet)

Cleagar (für fic)

Nacht, fei mitleidig! birg mich ihren Augen!

Lea

O meiner Seele Kind, noch ungeboren Begnadigt schon mit göttlicher Verheißung, Mußt du nun so der Mutter Auge fliehn? Und weh mir! durch der Mutter eigne Schuld? Herr, sieh ihn an; wie angenagt vom Burm Die süße Blüte welft; gieb mir auch ihn; Benn du ihn liebst — und, herr, ich weiß, du liebst ihn —,

## **BECBECKECKS** 410 **BECER 200 BEC**

Willst du nicht seinen Tod und giebst ihn mir! Reig beinen Szepter Herr, und sieh, wie schön Sich Majestät in Dankesthränen spiegelt.

Cleajar (für fic)

halt, Gleazar, dich! Du darfft nicht reden.

Antischus

Du flehft um beiner Rinder Leben?

Lea

llm

Ihr nadtes Leben.

Antiedus

Tob und Leben liegt In ihrer eignen Bahl.

Lea (erichredenb)

Bie meinft du bas?

Antiodus

Befehrung heißt ihr Leben, Beigrung Tod.

Ita

Das wolltest bu? Herr! Berr! was sprichst bu ba?

Antiodus

So will es das Geseth Antiochus.

Lea

Nein, Herr! Sprich: Das Gefet, das ich gemacht, Kann ich vernichten.

Antiodius

Bald, das schwör ich bir,

Soll es euch heilger sein als das von Moses.
(Bu Mitanor)

Führ sie zum Marterofen; thu mit ihnen, Wie das Geseth gebeut!

## llikaner

So thu ich, Berr. (Bill gehn)

Lea (balt ibn)

Rein, bleibe noch!

(Birft fich wieber nieber por Antiochus)

herr, hore mich; laß mich

Mur erst ber Schredensworte Sinn verstehn! Ihr ungeahnter Klang hat mich erschredt. Sieh, meine Sinne schwindeln von dem Schlag. Abfallen oder sterben? —

(30 Nitanor) Bleib noch! — Sterben? Du kalter Laut, du lügst Gleichgiltigkeit. Wer hört die Angst der Kreatur dir an, Alles zu lassen, was das Auge sieht, Das Auge selbst? Und selber was wir hassen, Wird lieb uns, wenns es lassen gilt. Wie klein Der Sprung, und doch liegt eine Welt von Sträuben, Anklammern angstvoll zwischen seinen Ufern.

(Sie balt Ritanor wieder auf, der gehn will) D alles! alles! Nur nicht Tod! nicht Tod! Und doch — Herr, bleib noch! Kann ich fie erst sehn? Wie sind sie? Lassen sie von ihrem Gott?

Mikanor

Sie find voll Trot.

Antiodus

Voll Trot? Ich will ihn brechen.

(Er winft, Rifanor will gehn)

Ica (halt ihn wieber)

Sie sind voll Troh? O freilich! Strenge wirkt Nur Troh. Mit Drohn verlangtens fremde Männer, Da bäumt sich in dem Kinde schon der Mann; Doch wenn die Mutter sleht, da wird der Mann Zum Kind und läßt sich lenken. Herr, vergönne Die Frage mir: Darf ich die Kinder sprechen?

#### **BEARCASCA** 105 BEASCASCAS

Bas er vermag. — So bringt, was ihr noch habt, Zu einer Mahlzeit in des Tempels Borhof; Daß Kraft den schwachen Gliedern wiederschre; Dann in des Welters Schut, und wenn der Mond Bom Himmel wich, mit leisem Tritte schleichen Bir in des Spriers Lager uns, die Priester Wit den Posaunen auf die Berge rings Umher; und wenn die letzten unsver Krieger Im Lager, dann weckt ihr Posaunenrus Den unsern und ringsum den Rus der Höhn Und die Berwirrung in dem Sprierlager, Die, sich bedrängt von allen Seiten meinend, Dem Tod im Innern selbst entgegen sliehn.

#### (Ce wetterleuchtet)

Bas jagen? Lebt ber alte Gott nicht mehr? Bieht er nicht felber feinem Bolf au Silfe? Dort in ber Wetterwolf fteht er gelagert Mit allem himmelsheer. Seht ihr bas Bluhn Der Belm'? ber Schwerter Glang? ber Speere Bliken? In feinen Sanden halt er feine Donner; Die Sterne ftreiten mit aus ihrer Bahn, Wie da Deborah einft und Barat fiegten. Run laßt umarmt uns figen bei bem Mahl, Bon bem Befet bes herren und ergahlend. Bie oft bem Bolte half fein Belfergott! Ber einen Feind hat unter feinen Brudern, Der such ihn auf, mit ihm sich zu verfohnen, Umschling ihn mit dem Arm, der ihn umschlingt, Und tuß ben Friedenstuß auf feine Stirne. Daß wir ein beilig Beer find vor dem Berrn.

(Bu bem Weibe, indem er das Rind ihr von den Armen nimmt) Läßt du dein Kind? — und foll der herr uns laffen? Sein Kind? Sein Knäblein Jeschirun?

(Er nimmts auf ben Arm und fcwingts in bie Bohe)

So wird

## **ENERGE ENERGY 408 AT 20 AT 20 AT 20 AT**

Ers heben mit ben Armen seiner Macht; So wird er lächeln, wie dies Kindlein lächelt. (Er giebt tas kind wieder) Auf, Brüder, nun zum Mahl und dann zum Sieg! (Er geht ab, Simon und Jonathan umschlingend)

Yolk

(indem es ihm begeistert umarmt folgt, durcheinander) Gin heilig heer bes herrn zum Mahl! zum Sieg! (Alle nach hinten)

Borhang fällt

Enbe bes vierten Afts





# Jünfter Akt

Im Belte Antivique; ein Thronfeffel mit Baldacin; das Bett aus prächtigen Stoffen durch von der Dede herabhangende Ampeln erfeuchtet. Benn die hinterwand fich öffnet, Ausficht über das übrige Lager auf das boch liegende Jerulalem, ern vom Monde beschienen, der dann von Gewinterwolfen verdecht wird und später untergeht

Untiedjus, Cleajar, Dikanor (eben eintretenb). Gin Bav fmann ale Orbonnang am Gingang

## Nikanor

(beugt bie Unice vor bem figenben Antiochus)

Herr, alles ist gethan, was du gebotst. Des Marterofens Flamme leuchtet weit, Ein glühnder Warnungssinger, um den Unsinn Zu schreden aus des Wahnes altem Trop.

# Antiodus

Und noch kein Bote von Jerufalem? Gin Schritt naht eilend. Ifts der Bote endlich? Jerufalem ergiebt sich?

## Mikanor

(ber burch ben Gingang gefebn)

Bober Berr,

'S ist Gorgias.

# Antioqus

Den erft ich heimgefandt? Bas wendet den Bermeffenen gurud?

## Gorgias

(eilend herein, beugt bas Unie)

Berr, gurn der Botschaft, doch dem Boten nicht.

Antiodus

Was ist?

## Gorgias

Du glaubtest auf bem Bege mich. Schon war ichs, als auf schaumbebectem Rosse Mir Lysias entgegen kam.

# Antiochus

Den ich

Auf meinen Stuhl hieß siben, bis ich kehrte? Bas treibt ihn treulos weg von feiner Pflicht?

## Gorgias

Er war ihr treu; brum mußt er fie verlaffen.

Antiodus

Ha, Aufruhr?

## Gorgias

Gil und Sorge warf ihn nieder. Sein Wort an dich heißt: Unzufriedenheit Mit diesem Judenkrieg, durchs Siegerbeispiel Der Juden kühn gemacht, trägt frech den Aufruhr Durch deine Lande. Kehr, Herr, um zu steuern!

## Antiodus

Was mehr?

## Gorgias

In beinen Heeren Meuterei. Drum rechne nur auf bas, so mit dir ist Auf dies auch rechne, Herr, nicht zu gewiß! Führ sie zuruck, dann burg ich ihre Treue; Doch gegen Juden —

# **BOUNDARY SOLD 406 (28) 28) 28) 28)**

Cleazar Die sie erst besiegt?

## Gorgias.

3ch habe manches Sieges ftahlenben Ginfluß gefehn auf Siegerheere mirten Und weiß, baß Gieg ben Gieg gebiert. Allein Der bei Ummaus über Baffenlofe, Die felbst bem Schwert bie unbewehrte Bruft Entgegenboten, Berr, bas mar tein Gieg, Bie er Befiegte fcmacht und Sieger ftarft. Die Rrieger überfiel ein Graun im Schlachten, Sie fühlten fich nicht Rrieger mehr, nur Morber. Die But bes Reinbes wedt bie eigne But Und scheucht ben Ginn ber Menschlichkeit von bannen: Doch talt zu morben, bas ift grauenhaft. So tanis, daß die Empfindungelofigfeit, Mit ber bie Sterbenben ben Tob begrüßten, Inbem fie lachelten und lächelnd ftarben, Das Lächeln von ber Sieger Wange pflüctte Und bleiche Reu brauf fate und Beforgnis, Die fonft man im Geficht Befiegter lieft. "Wit folchem Reind zu fampfen, ben folch furchtbar Bewaltger Gott erfüllt, baß er, was menschlich 3m Menfchen ift, ben Ginn für Schmers vergebrt? Sie lachen unfrer Streiche, und wir merben Die ihren, doppelt fühlen, wenn ihr Gott, Der fie befeelt, es will!" Das und noch Schlimmres Sagt' ihre Blaffe und ihr trüber Blid.

## Gleasar

Wenn bas erfahrne Auge basmal nicht 3m fremben las, was in ihm felbst nur ftanb.

## Antiodus

Bollende, denn die Bolf auf deiner Stirn Birgt mehr noch.



# Corgias

Philipp, bem bein Bater sterbend Auftrug, daß er zum König dich ernenne, Braucht diesen Vorwand treulos, der Regierung Des Reichs sich anzumaßen. Kehrst du nicht, So geht er weiter. Thu es, Herr!

# Cleazar

Ch daß

Der Juben Unterwerfung bu vollenbet?

## Gorgias

Noch mehr; der Sohn von deines Baters Bruder, Demetrius, erhebt den alten Unspruch Auf deinen Thron. Gelandet ist er schon An deinem Strand und naht der Hauptstadt eilend, Und alles fällt ihm zu, wohin er kommt, Denn er verspricht den Frieden mit dem Judah, Der großen Scheuche von ganz Sprien. Rehr eilend —

# Cleagar

Den Triumph bes Feinds im Rucken, Der ben Rebellen laut zurufen wird: Harrt aus wie wir, wie wir, bann mußt ihr siegen?

# llikanor

Hankt sicht bein Zögern diesen Aufruhr groß, Rankt sich an seinem Siegerstab die Hoffnung Der Juden neu empor, und zwischen Feinden Wirst du erdrückt.

# Cleasar

Schickt du den Ruf vom Siege Boran, besiegst den Arm du durch das Ohr. Ein Tag beendet alles!

# Antiodius

(ber Gorgias mit bem abgegangenen und wieber eingetretenen Sauptmann reben fieht)

Ifts ber Bote?

## Gorgias

Die Wache bringt ein Weib. Für Judahs Mutter Giebt sie sich aus, die dich zu sprechen sleht.

Gleagar (für fic, erichredenb)

Meine Mutter? Jett? Weh mir! Was bringt sie her?

# Antioqus

Des Judah Mutter? Geh und heiß fie fommen!

Und muß ichs toten, ums zu unterwerfen, Will ich auf biefes Bolfes Leichnam ftehn.

Ten wird vom Sauptmann bereingeführt, fie iniet am Eingang des Beltes nieder. Ritanor führt fie auf den uönig zu; fie wirft fich schweigend vor dem ubnig nieder; während des:

## Gleazar

Sie ifts! D welch ein Anblick, Tiger zähmend! D Mutter! Mutter! Kaum noch halt ich mich, Dein heilig Knie in Staub gebeugt zu fehn! Sturm Gotteß, wie du dieses Prachtgesäß Zerschlugst, von Wenschenhoheit überschlut, Du konntest seinen Inhalt nicht verschütten; Noch predigt jede Scherbe Majestät. — Klag ich das Schicksal an um meine That? Still, Eleazar! Dort liegt Graun und Schwindel. Was ich gethan, hätt ich umsonst gethan. Verbirg dein Mitseid, schlings zurück in dich; Ihr hälf es nicht, und dich würd es verderben!

# Antiodyus

(nachbem Lea eine Beile vor ihm gelegen)

Ber bift bu?

## Ĺœ

Hind felbit an Stranen: eine Mutter, Herr, Die deine Magefat zu fleben kommt: Herr, bist du Gottes Bild an Macht und Größe, Seis auch an Bade, gieb mir meine Kinder!

Antionus

Sind fie in meiner Band?

#### Gergias

ber mit bem hauptmann gelprochen

Drei Bruder, Berr,

Des Judah, von dem haufe Simei Alls Zeichen feiner Trene dir gebracht. Sie harren deines Spruchs.

Cleatar für fic

Aus allen Abern firömt mein Leben fort.

#### Les

Um beinen Geagar! gieb fie mir.

(Gieht um und bleibt auf Elengar haften, ber fich abwenbet)

## Cleagar für fid.

Racht, fei mitleidig! birg mich ihren Augen!

## Lts

O meiner Seele Kind, noch ungeboren Begnadigt ichen mit göttlicher Verheißung, Mußt du nun so der Mutter Auge fliehn? Und weh mir! durch der Mutter eigne Schuld? Herr, sieh ihn an; wie angenagt vom Burm Die süße Blute welft; gieb mir auch ihn; Benn du ihn liebit — und, herr, ich weiß, du liebst ihn —.

## **BRURKURURU** 410 REPREPATERE

Willst bu nicht seinen Tob und giebst ihn mir! Neig beinen Szepter Herr, und sieh, wie schön Sich Majestät in Dankesthränen spiegelt.

Cleajar (für fic)

Balt, Gleagar, bich! Du barfft nicht reben.

Antiodus

Du flehft um beiner Rinder Leben?

Lea

Um

Ihr nadtes Leben.

Antioqus

Tod und Leben liegt

In ihrer eignen Bahl.

. Zea (erfchredenb)

Wie meinft du bas?

Antiocus

Befehrung heißt ihr Leben, Weigrung Tob.

Lea

Das wolltest bu? Berr! Berr! was sprichst bu ba?

Antioque

So will es bas Gefet Antiochus.

Ica

Nein, Berr! Sprich: Das Gefets, bas ich gemacht, Rann ich vernichten.

Antiocus

Bald, das schwör ich dir,

Soll es euch heilger sein als das von Moses.

(Bu Rifanor)

Führ fie zum Marterofen; thu mit ihnen, Bie bas Gefet gebeut!

# 表表表表表表表表 411 法最为最为最为最为

# llikanor

So thu ich, Berr. (Bill gehn)

Lea (balt ibn)

Mein, bleibe noch!

(Birft fich wieber nieber vor Antiochus)

Herr, höre mich; laß mich Rur erst ber Schredensworte Sinn verstehn! Ihr ungeahnter Klang hat mich erschreckt. Sieh, meine Sinne schwindeln von dem Schlag. Abfallen oder sterben?

(311 Nitanor) Bleib noch! — Sterben? Du kalter Laut, du lügst Gleichgiltigkeit. Wer hört die Angst der Kreatur dir an, Alles zu lassen, was das Auge sieht, Das Auge selbst? Und selber was wir hassen, Wird lieb uns, wenns es lassen gilt. Wie klein Der Sprung, und doch liegt eine Welt von Sträuben, Anklammern angstvoll zwischen seinen Ufern.

(Sie halt Nitanor wieder auf, der gehn will) O alles! alles! Nur nicht Tod! nicht Tod! Und doch — Herr, bleib noch! Kann ich sie erst sehn? Wie sind sie? Lassen sie von ihrem Gott?

Hikanor

Sie sind voll Trop.

:

Antiodyus

Voll Trot? Ich will ihn brechen.

(Er winft, Difanor will gebn)

Lea (halt ihn wieber)

Sie sind voll Troh? O freilich! Strenge wirkt Nur Troh. Mit Drohn verlangtens fremde Männer, Da bäumt sich in dem Kinde schon der Mann; Doch wenn die Mutter sleht, da wird der Mann Zum Kind und läßt sich lenken. Herr, vergönne Die Frage mir: Darf ich die Kinder sprechen?

# **COMPUSCUSME** 412 **ESPESSES ESPES**

# Antiodres

Benn du ju ihrem heile reben willit -

fee

Bie sonit? Bie anders foll die Mutter reben? Darf ich allein sie sprechen?

## Antionus

Lag dir gnügen -

;

Ita

Bie du willst, Herr; ich meinte nur, sprech ich Bor deinem Angesicht, sie würden glauben, Ich rebe deine Rede. Seis darum!

(Antiodus wintt; ber hauptmann bringt Johannes, Joacim und Benjamin)

Cleasar für fich,

Antiocha, schütz du mich, jüßes Bild!

## Benjamin

(Lea erblidend und auf fie gulaufend)

Die Mutter! Boarim, da ift die Mutter!

## Joarim

D Mutter! Mutter!

Johannes (umfaßt ihre Aniee)

Berrin!

Lea (alle umarmenb)

Rinder! Rinder!

Antiodus

Bur Sache!

Lea

Ja, mein Herr; fo thu ich schon. Dorthin seht. Jener Mann dort ist der König;

Er will euch leben laffen, wenn ihr euch Bon euerm Gott gu feinen Göttern wendet -

## Benjamin

Wir haben ihm ja nichts zu leid gethan; Beshalb follt er uns toten?

Lea

Doch er wirds.

#### Joarim

So laß ihn, Mutter. Er ift nur ein Mensch, Wie bu und ich und meine Brüder find. Wir wollen Gott gehorchen, nicht ben Menschen.

#### Lea

Mein Helbenkind! — Vergieb mir, Herr; es ist Ja so natürlich, daß die Mutter freut, Wenn ihr die Kinder nachgeartet sind. Von ihrer Mutter haben sie den Troh. Kommt her, du böser Joarim, und du, Mein Benjamin und mein Johannes; legt Die Hände mir auß Haupt, schwört mir, zu thun, Was ich euch sagen werde!

20arim

Doch nichts wiber

Den Herrn!

Lea

Ich schwör euch zu für euern' Schwur, Bu euerm Beil nur fordr' ich biefen Schwur.

Benjamin, Joarim, Johannes

(bie Sanbe auf Leas Saupt)

Bir fchwören, Mutter!

Zohannes

Und nun fprich!



## Eleaşar

(bewältigt fich, daß er ihnen nicht laut guruft)

Schwört nicht!

# Antichus

Beigt ihr ben Marterofen, eh fie spricht!

(Die hintere Beltwand fallt; Ausficht auf das Lager, über bem binten Jernfalem mit dem Tempel, vom Monde erleuchtet; ber himmel fibrigens bewölft; von der Geite fällt ein Fenerichein auf die Bubne; Betterleuchten)

#### Lea

(vor bem Feuerichein entjest jurudwantenb)

Gott Jöraels! (tnicend) Herr, sei ein Mensch! Du hattest Eine Mutter, und du weintest, wie sie starb, — Gewiß! Du weintest! Herr, du selbst haft Kinder Und liebst sie, Herr! Gewiß! Du liebst sie, Herr! Gehorch ich dir, gehorch ich nicht — ich muß, Ich selbst, die Mutter ihre Kinder töten. D, denke beiner Mutter, deiner Kinder Und sprich: Es ist genug; lebt euerm Gott!

# Antiocus

Run tomm jum Ende!

# Lea

Ja, zum Ende komm ich, Zu meinem Ende! — Nur so lange, Herr, Laß mir den Atem, bis ich sie gerettet Nicht vor des Königs, nur vor deinem Jorn! Mein Fluch auf den, der brechen wird den Schwur! Nun hört, was ihr geschworen: Bleibt getreu Dem Gott der Läter; er allein ist Gott! Und du nun, Herr, nicht mehr um Gnade sieh ich: Sei nur gerecht! Sie können nun nicht anders; Nur mich laß sterben; ich allein bin schuldig!

# Antiechus

Nur du follst leben! Meinen Schwur an beinen! So fremd sei mir Barmherzigkeit, als bir Die Mutterliebe ist. — Führt sie zur Marter, Den Altesten zuerst, zulett ben Jüngsten!

(Bon bier an ferner, allmablich naber tommenber Tonner)

## Zes

Du bist ein Henker, fennst das Mutterherz; Gin seiger Henker, der sich schmahen läßt! Wärst du ein Mann, ich lebte schon nicht mehr, Um dich zu schmahn!

Antiochus wintt Mikanor; diefer will die Rinder abführen

## Lea

(halt Ritanor auf, ununterbrochen fprechenb)

Was ras ich, Herr? Hör nicht' Was Wahnsinn aus mir redet. Bei dem Gott Des himmels und der Erde: sei ein Mensch! Nur diesmal sei ein Mensch!

# Antiogus

Bas flehst du mich? Ihr Tod und Leben steht in deiner Hand. Du hörtst, ich schwur. Benbet sich zu gehen)

## Les (fleine Saufe bes Rampfes)

Eo schwurst du dein Gericht — Denn diese wird der Herr, ihr Gott, erwecken, Wenn du ein Schatten bist im Totenreich. Thor, der du meinst, die Linder zu verderben, Und bist das Wertzeug nur, sie zu erhöhn! Denn über ihrer Narter wird der Herr Bon seinem Volke wenden seinen Jorn. So lang ein Odem weht, wird er sie preisen, Doch du wirst ewiglich verworsen sein!

Bu ftablen gilt es jeht, nicht zu erweichen! — Beht hin, zu tampfen, wie ein Lowe fampft, Geht hin, zu fterben fo, wie Lammer fterben. Horft bu, mein Kind? nach bem frimmet zeigenb,

# genjamin.

Jehovahs Stimme bonnert, In Bollen bonnert hoch der große Gott.

## Les

Er ist euch nah; der Herr sieht, wie ihr leidet, In seines Atems Sturm ist er euch nah. In seinem Tonner redet er zu euch, Taß über euerm Haupt er wenden will Den Jorn von seinem Bolk. Er will euch rächen Und euch erweden wieder von dem Tod. Vergebens birgst du unter deinem Lächeln Der Seele Angst, die deine Blässe plaudert! Bo willst du hinstiehn? wo, Tyrann, wenn er Herniedersährt im Sturm, um dich zu richten?

(Der Eturm verloicht zwei Ampeln)

So wie er deine Lampe jest verlöscht, So wird er dich verlöschen! — Benjamin, Hörst du Schaddais Rus?

## Benjamin

Sast keinen Benker,

Tyrann, du mehr für Benjamin?

# Antiochus

Belch Beib!

Und welch ein Kind! — Im Schein ber letten Ampel Steht er so wie mein Perseus vor mir da. Solls heißen: Seine Heere schlug Ein Mann, Ihn selbst ein sterbend Weib mit ihrem Knaben? Schent seinen Schwur ihm, Beib; gehorch und rett ihn.

(Gine einzige Lampe fladert noch; ber Mond ift unter)

#### **BECERCERCE** 419 **BECERCERCE**

Rette dich selbst!

Lea

Antiomus Und er foll groß -

Lea

Er ist

Größer als du.

Antiodus Gieb ihn bem Leben.

Lea

Leben

Wird er, wenn dich des Todes Nacht umfängt.

Antiomus

Auf beiner Seele laft er benn. Sprich felber Sein Urteil ihm.

Lea

Er fterbe. Nehmt ihn bin!

(Gie hatt ihn, bei ihm tnicent, unwillturlich feft)

Geh! — Seid barmbergig! nehmt ihn mir!

(matt, indem fie ibn mit Gewalt fortftogt)

Beh! Beh!

Benjamin geht, Die Sande erhoben, in den Gefang einstimmend ab. Tea fniet; fie ftemmt mit Unfrengung fich auf eine Sand, um nicht gu finten; obne gu boren, mas gefprochen wird, fieht fie Benjamin itarr und atemios nach

Gorgias fommt eilend guriid

Antiomus

Gehorchen fie?

Gornins

Gur folche Menfchen, Berr, Biebts feine Marter. Sieh und hor fie felbft. Gin folch Berachten aller Qual fah ich Un feinem Befen noch.

Dikanor eilend herein

Hikanor

Berr, laß es enden! Die Rrieger ftehn entfett. Bon Bruft gu Bruft, Bon Zelt zu Zelt schleicht die Entmutigung. Die Meuterei hebt schon ihr Schlangenhaupt, Die Schar, die die Gesangnen soll bewachen, Befreit sie selber. Aus der Brüder Qual Beissagen sie das Ende Spriens. Die Simeiten, die sie dir gebracht, Berrissen sie sim Zorn; ich tonnts nicht hindern. "Fort," hört ich einen rusen, "eh das Meib, Das riesige, den Hinmel niederbetet, Uns zu erdrücken!" Andre schwuren drauß. Judahs Posaunen klängen durch die Tonner. Herr, laß dein Schauspiel enden.

Antionus (nach fleiner Baufe)

Macht ein Enbe.

(Der hauptmann ab)

Bum Aufbruch blaft! Burud nach Syrien!
(Roch ein aufjubelndes hallelujah, bann ichweigt ber Pfalm ploblich)

Lea (zujammenbrechenb)

Gelobt fei Gott, der Herr! es ift vollbracht. Run — end — dein Werk an mir — fonst trügt, dir untreu,

Dein — Scherge Tob — bich um — die Marterluft.
(Die lette Ampel verlöscht)
(Bon allen Seiten Bosaunen in ben Donner)

# Antiodus

Bofaunen? Sinde bie unfern?

(Erftes Frührot; das Gewitter verzieht fich)

Judahs Gefolge erft noch in der Giene

# Judahs Gefolge

Schwert bes herrn

Und Judah!

Gefdrei im Lager

Gin Überfall! Gin Überfall!

Bon ber einen Geite fommt Judah mit Gefolge; von ber andern Surier, alle mit bloffen Schwertern

Judah

Birg, Syriertönig, dich im Kern ber Erbe, Der Judah gräbt sich nach! — Du bists; fonst lügt Dein stolzes Angesicht. Steh meinem Schwert!

# Nikanor

Den König schütt!

(Die Sprier scharen fich um Autiochus; fie stehn bis in die Coulissen hinein, sodaß man an ihre Wenge gegen Judabs Säustein glauben tann)

# Antiodus

Halt ein! Bist Judah du, Scheuch an die Seit zurück der Teinen Schwerter Und hör mich reden. Nicht auß Furcht — sieh her, Unübersehbar folgen meine Treuen. Ihr seid vom Hunger abgezehrt, die Meinen Sind stark; was irgend Sieg verspricht, das steht Auf meiner Seite.

Judah

Wer ben Sieg verspricht, Ist unser Gott, der Herr, der uns beseelt. Bist deines Schwerts du so gewiß, was ziehst du Die Zunge? Zieh dein Schwert!

Antiodyus

Bollt ichs bekränzt Bom Siege sehn, so zög ichs; doch den Frieden Zu reichen genügt die unbewehrte Hand. Ich will euch nicht vertilgen. Lebt fortan Und sterbet euerm Gott; bei meinen Göttern Und euerm Gott schwör ichs.

Judah Gieb mir die Mutter,

Die Brüber, die Gefangnen meines Boltes, Und zieh in Frieden.

Antiodyus

Deine Brüber fann

Rein Gott bir wiedergeben.

# Judah (witend, will auf ihn ein Rindermörder!

(Die Ceinen folgen, die Sprier feten fich jur Beier; ba ertjebt fich Arn zwijchen beiben mit bem Animand ber letzen Araft)

#### Lta

Burud, Sohn Mattathias! laß ihn ziehn! Im Namen des, der war und ift und sein wird! Er spricht durch mich: Zieh, Sprier, hin in Frieden!

(Die Sprier giehn ab; Ken halt Indah gurud)

Und bu — set nicht der Brüder Sieg aufs Spiel, Den sterbend fie erfiegten. — hier hat Gott Geweilt; — bet an!

(Zie fintt; Jubak balt fie)

# Judah

Bie mirb bir?

Ien (immer ichwächer)

Meine Leiche

1

Und deiner Brüder bring zu Mattathias In unser Erbbegräbnis nach Modin.
Dann nach Jerusalem und reinige Sein Haus vom Heidengreul und weihs ihm neu.
Noch nach Jahrtausenden wird unser Volk
Das Fest von Judahs Tempelweihe feiern.
Wie Mosen das gelobte Land, so zeigst
Du meinem letzen Blick die Herrlichkeit,
Die neue deines Volks, und so — wie Woseh —
Sterb ich — dich — preisend —

(Gie ftirbt; Jubah läßt fie nieber und fnict bei ihr)

Jonathan, Simon, jüdifche Arieger, Priefter und Dolk (Connenaufgang; ber himmel ift rein; ein ferner Donner verhallt leife bis jum Ende bes Studes)

# Arieger, Priefter, Yolk

Fort ift ber Tyrann! Jubah fei Rönig! Judah feis, ber Retter!

Judah für fid

Gr brancht den Starten nicht; er haucht die Schwäche Mit seinem Odem an, und fie wird Sieger; Ge überhebe keiner fich vor Gott. — Nehmt auf den toten Leib!

Es geidnetet er fiete auf

Sein Priefter will

3ch fein, doch König int allein ber herr!

(Er erfiebt ben Speet; indem nan fich jem Ating ordnet, emige Sofgeneigefferte; ber Bornang falt ichnell

Ende des Etudes



# Naher

Die Mugen werben immer feltener. Rach Modin muß ich manbern, sie zu finden. Uch, in Rerusalem vergißt das Bolk Des Berrn den Berren und fich felbit. Bas foll Mus Juda werben? Seine Gunbe zwang Den Geren, es in ber Feinde Band zu geben, Dreihundert Jahre mars bes Fremben Rnecht, Des Babuloniers erft, banach bes Verfers, Des Maceboniers, bann bes Snriers. Biermal gab es ber Berr in Reinbes Band, Beil feine Langmut es jum Rechten führte, Mus Liebe gurnend, und noch wendet fich Das undantbare nicht zu feinem Gott Burud. In ber Berbannung Not hielt es Un feinen beilgen Sitten boch noch fest. So febr ber Gnaben unwert, fürcht ich, mar Es nie wie jest. Der Berr, ber Milbe mub, Birb gang fein Untlit wenden, Bions Burg Die berrichend wieder ruhmvoll fich erheben!

#### Dudas

Was beine Junge noch zu sprechen zaubert, Sagt mir bein Auge schon. Daß etwas ist Geschehn, was Juda neues Unheil broht.

# Mahor

Du fagst es. — Jason hat Aarons Stuhl, Auf bem Onias saß, sein begrer Bruder, Um schnöbes Silber vom Antiochus Gefauft, bas er bem Tempel erst entwandt.

# Judas

Gefauft? Was fagft bu?

Nahor

Reine Silbe mehr

Mis wahr ift.

Indas

Rauft man jett Aarons Stuhl?

Maher

Du fagft es.

Indas

Rauft ihn von den Gögenfnechten? Den Sprern? bem Tyrannen, ber uns fnechtet?

Naber

Von ihm.

Indas

Mas fagt bas Bolt und mas bie Briefter Dazu? Sie bulbens?

Maher

Bichtigere Dinge,

Mein Freund, hat man zu thun.

Den herrn vergeffen?

Zudas

Dein bittres Lächeln Saat, wie dus meinft. Und was denn macht das Bolt

Nahor

Du scheinft weit jurud hinter ber Beit. Bift bu auf Timons Ceite? Ober auf Ajar? Bas?

Judas

Du spottest mein! Du nennft mir Ramen, die ich nie gehört Unter bes Bolfes Beifeften und Beften. Dem Rlange nach finds Fremdlinge -

Neber

Kommst du Nach Davids Stadt, Freund, wird man bich belächeln. Mitteibig wird man mit ben Achseln guden. Fragt man bich, wer am besten schlägt ben Ball

Ch Timon ober Ajar, und bu fchweigft Berbutt.

Ifts möglich?

Nahor An Morijas Hügel.

Im Angesicht bes beilgen Tempels fpielen Die Enrer Ball, und Briefter und Leviten Bergessen ob dem Gautelspiel die Bilicht. Es giebt noch Manner, Die das Fremde haffen, Der alten Freiheit Berrlichfeit gebentend Sich rein erhalten ihrer Bater Gitte: Doch ihre Boffnung, Tavids Reich verjungt Erftehn zu fehn aus unfrer Retten Trummern Erlischt vor diefem Greul; fie fragen fich: Beifcht er erft Strafe? ift er Strafe ichon? 36 und mein Baus, wir haben Ufche uns Mufs Saupt gestreut und vor dem herrn gerungen. Mis ich fo lag, am Jammer gang erfrantt, Rief mirs mit eines himmelsboten Stimme: Roch lebt ein Mann, ber Juda retten fann. Da ftanb ich auf, nahm meinen Stab zur Banb. Ihn aufzusuchen, ging und ruhte nicht, Bis ich fein Saus gefunden. Mattathias Cohn, Bab ich ben Mann gefunden?

(figiert ihn; schüttelt bann traurig bas Saupt)
Rein; ich hab

Ihn nicht gefunden. Judas eifert nicht Um bas Geset mit Feuereiser mehr. Mein Wort schlug nicht entzündend in sein Herz, Denn keine Jornesslammen lodern auf, Unwiderstehlich alle Bergen gundend.

Judas

Suchft bu ben Retter hier?

Nahor

Bier fucht ich ihn.

Leb mobil.

#### **CONTRACTOR 120 BENEFORD AND A 120 BENEFORD A 120 BENEFORD**

Judas

Roch hat mein Dach bich nicht beschattet.

Maher

Ich gehe.

Judas

Billft bu weiter?

Nahor

Beim und - fterben.

Judas

Borft du? Du haft fein Chr mehr fur ben Freund!

Maher

Der Freund tein Berg für feines Bolles Schmach.

#### 2ndas

Hier gilt es mehr als Zurnen. Jorn allein Besiegt ben Sprer nicht. Ter Jorn brennt nur Den eignen Herrn, ben Feind nicht. Weiber zurnen, Und Männer handeln. Doch zum Handeln brauchts Die rechte Zeit. Und tommt bie rechte Zeit, So sindet sich der rechte Mann von selber.

Mahor (bleibt ftebn)

Und was bis bahin benn?

Zudas

Geduld.

Nahor

Du bohnst mich.

Deswegen fam ich von Jerufalem? (will gehn)

Judas (halt ihn)

Du kamst, den Freund zu ehren. Thu das nun. Du hast mich überrascht. Las mich nur erst Mich sammeln. Las uns weiter davon reden. Nahor und Judas können schwerlich so

# Judas

# Leas Gifersucht

Scheucht sie. Die Arme hat nur mich zur Stute.

#### Mahor

Und bennoch mischt fein Bitter sich entstellend In ihres Befens milbe Sußigfeit?

#### Judas

Sie ftrebt mit Liebe, jener Bag zu wenben.

Ten tommt anf ber einen mit den Sonnen und Bermanbten, Chirga auf ber anbern Seite allein naher; beibe beugen bie Anice vor Rahor

#### Tea

Gefegnet unfers Daches Schatten, bas Du heimsuchst, den ber herr gesegnet. Kinder, Neigt euch dem Freund bes Baters.

# Thirza

Berr, feib uns

Billommen.

#### Mahor

Friede fei mit euch, und Friede Mit benen, die euch fegnen. Endlich feh ich Mit meinen Augen, wie mein Freund und Bruder Ein Baum gesegnet steht an Wasserbächen.

# Lea

Herr, laß dich nieder, du wirst mude fein. (Auf ihren Wint nehmen Magde Rahor die Sandalen ab und baben ihm die Füße)

Gin fühles Lüftchen schmeichelt sanft nich an. Erfrische bich an diesen Früchten, Herr. Und was du wünschest, das verschweige nicht; Die Schwelle beines Anechtes ist die beine.

(Cie figen um bie Telaplatte)

#### Mahor

Nein. Bas ich wünsche, bas verschweig ich nicht.

Sei diese Wohnung stets ein vollgeschenktes Gefäß voll Frieden und voll Eintracht, die Die Sauser stärkt und Völker. Nimmer finde Die Zwietracht, nie die bleiche Eisersucht Den Eingang.

Lea (betroffen für fich)

Meint er mich? Hat schon ein Feind Bon mir sein Chr gefunden? — Herr, so seis. Und die Verleumdung sieh nie vor dem Thor Als salscher Wächter. Leicht spricht vieles sich, Was schwer ist zu erweisen.

#### Mahor

Ja, so seis.

Und Demut sei ber Weihrauch in ber Ampel Des Glücks.

#### Lea

Ja, Demut vor dem Herrn und benen, Die er erhebt. Es beuge sich der Glückliche Dem Glücklichern. Teshalb erhebt der Herr Den Liebling nicht, daß er sich beugen foll.

# Mahor

Er schmudt ihn, daß der selber seinen Schmud Bollende. Denn die güldne Spang ist Demut Am silbernen Gewand des Gluds.

#### Lea

Ich grußte Den Frembling, doch er schalt, da schwieg ich stille.

# 3ndas (ju Thirze)

Du lächelst still in dich zurud wie ein Zufrieden Kind. Ist, Liebe, dir ein Gutes Geschehn von irgend einem, sprich, von wem? Daß ich ihn segne, daß ichs ihm vergelte.

#### Ehirza

Ja, Herr, das ist.

Dite Lubwigs Berte. 3. Banb

# **BANKARUAN**AN 484 **MENDENAN AN AN**

Indas

Bon wem?

Chirza

Bomi Berren, ber

Den Troft ber Traume fchidt.

andug

Du haft geträumt?

Chirza

Ja, Berr, und einen wunderbaren Traum.

Lea

So sei doch schnell. Erzähle. Sieh, bein Augeln, Das Demut scheinen soll, fand schon ben Räufer.

Chirza

Wenn bichs verbrießt, so will ich schweigen.

Lea

Schweigst du,

Berbrießt es Weisere benn mich. Und stör ich, So benke bir, ich höre nicht barauf.

Judas (nach Rabor zeigenb)

Der Gastfreund wartet, daß bu sprichst.

Chirja (bittenb)

Du haft sie

Gefränkt. Du weißt, wenn du zu mir dich wendest, So schwerzt sie das. Bersöhne sie, damit sie Nicht michs entgelten läßt. Du bist unwillig Auf sie. Um meinetwillen sei ihr freundlich.

Indas

Erzähle.

**Ehir**za

Unter Thranen schlief ich ein -

Lea

Die ich bir ausgeprest. Warum verschweigst bus? Glaubst bu, mit Bliden sagit bus schneibender?

#### **经收益的股份的** 488 经的证据的

# Judas (gornig)

Berzeih mir, Herr, wenn unter meinem Tach, Tas Ruhe dir vor allem bieten follte, Ein eisernd Beib mit ekler Galle dir Dein Ohr beleidigt. Rechn' es mir nicht zu, Erzähle weiter, du. Beleidige Nicht du auch noch den Gast durch Ungehorsam.

# Chirza

Herr, schelte sie nicht so um meinetwillen. So lang ich ihre Magd war, war ich mehr Ihr Kind als ihre Magd, hat sie nur Liebes mir Erwiesen. Sie verkennt mich nur. Laß mich Durch Treue sie versöhnen, und sie wird Mir alles wieder sein, was sie mir war.

# Judas

Du schliefft. Erzähle weiter.

# Thirza

Db ich schlief, Das weiß ich faum zu fagen; fo lebendig, So grun und faftig fah ich einen Ölbaum In einem Palmenthal an Bachen ftehn. Von feinen Zweigen hingen fieben Früchte, Bur Salfte reif, gur Salfte reifend nieber. So ichoß er ftolg empor am Sonnenschein Der Gnade. Bu ftolg; benn er fprach: "Die Sonne Sei meines Hauptes Schmud. Noch übern himmel Sinauf will ichs erheben und bie Sterne Wie Tropfen Taus auf meinen Locken wiegen." Nicht weit davon auf trochnem Felsen froch Gin fleines Bäumlein faftlos, früchtelos, Das bat ben fetten Baum um feinen Schatten; Der würdigte bas Bäumlein feines Blids. Darob ergrimmte Gott. Er machte beiß Die Sonne durften, bag ber fette Baum

Ein Becher war vor ihrem Mund, daraus Sie trant, bis bag er leer an Stillung ftanb. Und einen Mann in Baffen fandt er ber Bom Aufgang: ber schnitt ab mit Stables Schneibe Den fiebenfachen Stoly ber Frucht und warf Ihn unter feine Ruße. Aber bei Dem Bäumlein ftand ber herr mit einem Stab In feiner Sand: bamit berührt er taum Den nadten Fels, da sprang von beifen Abern Bochftromend eine auf, und flarer Brunnen Troff rings im fühlen Strom am burftgen Baumlein Bernieder, und das wuchs und brachte Früchte, Und alle Baume neigten fich vor ihm, Um tiefften ber, ber erft es ftolg verhöhnt. Da fah ich schärfer nach bem herren bin. Bu feinen Sugen mar es wie ein Saphir: Auf feinem Saupt die Rrone Marons. Auf feiner Bruft bie Damen ABraels. Bon feinen Lippen, von ben Wangen floß Abm auf die Bruft ein bunfler Bart herab. Da warst dus, Berr, ber in den Lüften thronte. In beinem Schatten lag ein schönes Beib Im Schlummer forglos ba, Jerusalem, Die Städte Judas um fie ber wie Rinder.

Mahor

Es segne dich der Herr. In deinem Traum Ist Weissagung. In Judas Schatten lag Jerusalem —



# Dritter Auftritt

Nathan. Porige

Nathan

Gin Saufen sprifcher Bewaffneter steigt aus bem Thal herauf.

Mit ihnen ist der Priester Simei Nebst Amri, seinem Sohn, und seinem Bruder Boas und vielem Bolk. Herr, willst du ihnen Entgegen und sie fragen, was sie bringen, Oder soll ichs?

Judas Ich gehe selbst.

Nahor

Und ich

Begleite bich.

(Jubas, Rabor, Beru-Ja und bie Manner außer Rathan ab)



# **SECRETARISM TO SECRETARISM TO SECRE**

# Drifter Aufzug

Die bon Amri gebiendete Ten wandert von Chirpa geführt, die in Anabentracht verbunt fich ihr unter dem Namen Zehnton gefellt bat, übers Gebirge nach Jernjalem

#### Lea

In meine Nacht fällt feines Bechsels Troft. D fprich; laß mich mit beinen Augen sehn, Bie schön die Belt, des herren Kleid, erglanzt, Daß seine herrlichkeit die enge Seele Mir weite, mir der Füße tote Kraft Aufs neu belebe.

# Chirza

Dort im Mond erglangt Der Tempel von Jerusalem. Bon dort Bie Bienen, die beim Cammeln fich verfpatet, Ginzeln die Luft burchsummen, tommen Jone Bezogen. Riehend liegt das Bolf vor Gott In feiner Stadt, vor feinem beilgen Saufe, Daß ers bewahre vor den milden Reinden. Die, rings gelagert, ihm Berberben brobn. Boch oben, im Gewölbe von Saphir Der himmel, schwantt an unnichtbarer Spange Das Licht ber Nacht. So flar babin gegoffen Scheint fie bes Tages Schwefter, bleicher nur Und finnender und ftiller. Um den Racen Boat ihr wie schwarze Locken ein Gewölk. In bem, ein Schmud von funkelnden Demanten, Gin fernes Betterleuchten gitternd bebt.

# **我也我也我也我**你 to 这就是我多数的话,

#### {a

So nah bist du mir, beilge Stadt bes herrn? Doch wo, nach welcher Seite wend ich mich, Die müden Arme grüßend hinzubreiten?

#### Chirja Deete fie,

So; noch ein wenig wende dich. Run liegt Jerusalem vor deinem Angesicht.

Len ferticht fich auf ben Anieen,

Du heilige, du Stadt bes herrn, wo er Sein Saus hat mitten unter feinem Bolle. Stadt Davids! Etabt der Ronige! mo, wenn Du beines Boltes bich erbarmt, die Schmach Der Anechtichaft von den Schultern ihm genommen. Du feinen neuen Ronig falben wirft, Den freien Konig beines freien Bolfes: Und unter feinen Guß die Bolfer ihm Die ungegahlten geben wirft, die wohnen B. a Aufgang fernhin bis jum Niebergana. Damit bein Bolf ber Erde Ronig fei, Und du, herr, beines Bolles Konigs Ronig. -- - Sit bas bes Libron Raufden nicht, mas mir Die Seele troftend fühlt? Rommts von dem Clberg Berüber? Rafft die Geele mit fich fort Bum Thale Josaphat, schwingt fie fich mit ibr Binauf gu Sions und Morijas Bugeln! Sprich, Zebulon.

# Chirza

Das Rauschen, das du hörst, Kommt nicht vom Kibron, nicht vom Clberg, kommt Bon dort, wo weit gestreckt aus Wanderzelten Der Feinde Kriegeritadt sich auferbaut, Womit sie rings Jerusalem umdrohn.

Ita (will aufftehn, tann nicht)

Beh mir! Des Geiers Borft, wohin ber Sabicht

Die Rinder mir geschleppt. Und ich bin bier: Berlaffen, matt und fraftlos lieg ich bier, Rur eine Scherbe noch von ehemals. Berr, haft bu mich verlaffen? Bift mir taub, So will ich schrein, bis bu mich hören mußt. Bie Jatob, ba er vor bem Gfau fioh -Die Nacht bei Beth El, will ich mit bir ringen, Bis du bie Rinber mir vom Reind erretteft, Damit bie Feinde febn, bu bift mit mir Und haft mich nur geprüft, mich zu erhöhn; Und meine Feinde siegten nur gum Schein, Bie Pharao, ber erft bein Bolf gebrangt, Bis bu, Berr, beines Bolfes Dranger brangteft Und ihn verschlangst in beiner Wogen Mund. Du mußt, Berr, mußt, eh laß ich nicht von bir, Du mußt! mußt mich an meinen Reinden rachen. Bu fei ber himmel über ihrem haupt, Bu fei bie Erbe unter ihren Rugen. Die Schlange Thirza fasse, Berr -

Chiria (vor Granen fich vergeffenb)

Halt ein!

Tra

Berbirb fie -

Chirza Sprich nicht weiter!

Lea

Was haft bu

3m Beten mich gestört? Du störtest mich Um jener willen. Was ist jene bir, Daß bu um sie mich störtest im Gebet?

Thirza

Ich hörte sagen, daß sie bich nicht haßt Um Judas willen.

Lea

So. Das hörteft bu?

Sie haßt mich nicht — um Judas willen? und Das hörtest du?

Chirza

Ich hört es sagen.

La

Und

Um Judas willen? — Kennst den Judas du, Den ungerechten Mann?

> Chirza werm Las ift er nicht.

Les lenernd

So ift er haflich doch und mifgeschaffen -

Thirps die üs inner nete verift Der schönfte Mann im Land ift nicht mehr schön, Wenn er sich neben Judas ftellt.

Les in is

So fpricht

Rein Anabe. - Bie? Toch hoher follt er fein?

Chirja Durfent,

Die Ceder auf dem Erbanon ragt nicht So schlant und hoch fe beiem fich

Ļta

Du ichweigft! Barum?

Eķirza

34 hab ihn

Richt felbit gefebn -

Les

Und tenri ihn fo genau?

Thirsa

Mein Sater fast, ber Jadas wird bas Bolf Des herrn erreiten: meines Landes Janufrann

# **BRUKUKUKUKUK** 442 **RWRWRWRWR**

Singen vom Judas; unfrer Feinde Furcht Rennt ihn ben hammer.

Lea

Rennt ihn? Und bu weißt

Noch nicht —

m. 20 Chirza

28a3?

**Lea** 

Romm doch näher. Stüge mich. Sieh, du hast Locken, weich wie Frauenlocken; So zarte Haut hat nicht ein jeder Knabe. Du hast geweidet sonst auf diesen Bergen? Ha! — Komm! Was sliehst du mich?

Chirza

Dein Zittern schreckt mich.

Dein Atem ist gepreßt; so wie ein Krampf Durchschüttelts beine Glieder, nah ich bir; Ich weiß nicht, ziehst du mich an dich, stößt du Mich fort?

Lea (matt)

Das weißt du nicht —

Thirza

Was sagt bu?

Lea

Nichts.

Du weißt noch nicht, daß Judas -

Chirza (angitlich) Was?

Lea

Romm ber.

Was ist mit Judas?

Lea

Romm —

Chirza

Du ängstest mich.

#### Lea

Erst ftute mich — (Ibirga hilft ihr aufftebn)

So. Lag mich an dir lehnen —

#### Chirza

(voll Angli in ihrer Umfchlingung) Was willst du? Laß mich los! Was — (Will sich losmachen)

#### Lea

Nichts.

(Paufe, wahrend fie fie mit den beiden Armen umfaßt)
Eer Juda3 - -

Ist tot.

#### Chirsa

(auffdreiend, Lea in die Arme fintend) Beh mir!

Lea (ftogt fie von fich)

Nun höhne doch! Haft du Ihn nun, den du mir stahlst? Bist du nun noch Die Borgezogene? Was hilst dir nun, Daß du die Kinder mir verraten hast?

### **Chiria**

Ich hab dir deine Kinder nicht verraten. Beh mir, daß Judas tot ift. Beh! Ich wollte Die Kinder retten helsen.

Lea (hohnlachend)

Retten? Du?

Der Juchs des hafen Brut? Der Lowe ber Gazelle Junge?

Chirja

Weh, daß Judas tot ift! —

Bar ich wie du, so ließ ich dich im Elend Der Blindheit irren. Toch es ist ja nicht Um dich allein. Komm, folge mir.

#### **BECEPTED 411 BECEPTED 411**

Lea (hohnlachenb)

Daß du mich

An einen Abgrund führst, in ben ich stürze? Daß bu so lang mich irre führst, bis ich Die Kinder nicht mehr retten kann?

Chirza

Du wirst

Den Weg rerfehlen. Romm -

Zea (ftößt fie bon fich)

Rühr mich nicht an!

Spar beinen Sohn für bich! -

**Chirza** 

D Herr, sieh nicht,

Bas fie mir thut.

Lea

Rufft bu zum Herrn? Er muffe Im Staube dich demutigen vor mir, Du muffest kinderlos und einsam sterben. Dort hör ich Tritte unter Waffenklirren. Der Herr wird mich behüten bei dem Feind. (Bill gebu, wendet sich rasch)

Du lachst?

Chirza

Z\$;

Tea

Hör ich nicht, daß du mich höhnst? Darum, daß du mich höhnst, musse der Herr Wahr machen, was ich sagte. Liegen mussest Du heute noch vor mir, daß alle sehen, Wen sich der herr erwählt, wen er verwarf! (A6)



# Dierter Aufzug

# Bwölfter Auftritt

Tea, Judas, bann Beruja

Tea

(bie leife für fich fortgesprochen, zusammengetauert, lauter) So lang die Säulen stehn von Jörael, So lange muffen seine Jungfraun singen Von meiner Löwensöhne Lämmertod.

Budas (ift ftebn geblieben)

Bas hör ich? Ift bas Leas Stimme? (Sieht fie) Ba!

Lea

Ihr habt gefampft, so wie ein Löwe fampft, Ihr seib gestorben, so wie Lammer sterben.

Judas (tritt naber)

Lea!

Lea

Du bifts? Doch nein; es ift bein Beift.

Dudas

Sein Geift nicht, Judas felbft.

Beruja (ift eilig aufgetreten)

Herr, wie die Syrier Hinftrömten über das Gefild, da ftanden Die von Jerusalem in ihrem Weg.

Die Unsern drängten nach, so wie ein Mühlstein Die Körner an den andern reibend prest. Der Sieg ist unser, Herr. Doch deine Kinder Zu retten kamen wir zu spät.

Zudas

Du sahst sie?

Zernja

Wie ich dich suchte jetzt, sah ich den Jüngling, Der uns geführt, von fern am Boden knien. Ich sah ihn weinen, sah, wie er den Urm Boll Schmerz um einen Toten schlug; ich eilte. Doch wie ich hinkam, war er nicht mehr da, Nur deiner Kinder Leichen sand ich noch.

Lea

Der Engel füßte sie; er wird fie rachen. Bo ift ber Engel?

Judas

Meinen Schwertknopf gab Ich ihm, als er mich rettete.

Lea

Ruft mir Den Engel, daß ich dankend vor ihm liege, Ihn slehe, mich zu rächen und die Kinder! Geht, sucht ihn, laßt nicht ab, bis ihr ihn sindet.

Judas (nach einer Panse, bumpf) Und unfre Anaben, Lea?

# with the

# Dreizehnter Auftritt

Mathan, Chirja in einen Mantel gehüllt von lints; er nabert fich; fie bleibt gurud. Dorige

Tea

Berr, fie find Geftorben, treu bem Berrn, bem fie gelebt.

32365 Sman De Smar 2002 Seinde

#### for

Ter Siner freme is mir maiere, is Bour herre entiener fram er mit.

# Frim

indem die kinden gewindt und nurst das Joh grup weiden. 🗃 Judas des uner dem

heir ge

Bereiteten den Fint nor deutem Sug. Gefangen von den Survern, fich ichs Mit an. Sie genoen aufrecht wie ein held Unter der beiden firme. Son der Ruh Inf inrem Artling ging Errfiegen aus Inf ihre Herringen. In ihrem Hint Florigen genobe kroft dahm.

# 31)15

So mil ih Tie Ruh end nicht mit Arthenheinen fibren. Tem herrn mil ich libriefen, daß er ench Ließ Männer sein, wo Librer kinder find.

#### Ţæ

Doch obne Rache las fie richt. Zen Gleisner, Der heuchelnd bir von ihrem Tod erzählt, herr, nimm ihn feft, ihn und bie Schlange Thirza. Geh jum Gericht mit ben Berratern, herr.

#### Meiken

Herr, strake mich nicht irrend, wie mich Lea Frrend verklagt.

# Lea

Lag bich nicht blenden, herr. Er weiß zu lügen, daß dus glauben mußt.

#### **BRESESSES** 448 BEEZESESESESE

# Judas

Auf, Usiel, Zeruja. Sie soll er Mitbringen, beren hut ich ihm vertraut. Hör ich nicht Zimbeln da und Flöten? Nahor, Ists mit den helden von Jerusalem.

# 400

# Bierzehnter Auftritt

Mahur und Priefter und Mrieger. Porige ohne Bernja

#### Mahor

Ja, Rahor ifts, ber bich, ben Retter, grüßt.

#### Zudas

Ich bin der Retter nicht. Gin Jüngling, Freunde, Den wir nicht kennen, ists, der euch gerettet.
Bergebens fleht ich, droht ich. Mutlos lagen Die Krieger nur. Da plöhlich flog es durch Die Reihn: "Ein Engel kommt, ein Engel rettet! Dort zieht er schon voraus vor Judas Helben!" Ein Bunder wars, wie schnell da bleiche Bangen Sich röteten, wie funkelnd Feuer plöhlich Erloschne Augen flammten; wie die lang Erschlaffte Muskel, wie die Sehn am Bogen Ausschlich, Ein Schrei, Ein Sprung, Ein Griff, und hoch

Geschwungen Schwert und Lanze sich ergoß Bie der Gewitterstrom am Fels herab Den Weg, den niemand sonst geahnt, den uns Der Jüngling in des Lagers Mitten führte.

#### CONCRECE LA 14 DE LA CONCRETA CONTRE LA CONTRE

# Fünfzehnter Auftritt

Mftel. Die Dorigen. 3mmer noch tommen Mrieger, barunter Baron gejangen

Uliel

Berr, bu haft mich gerufen.

Judas

Wo ift Thirza?

Du bringft fie nicht? Du ließest fie entfliehn?

Lea

Siehst du, fie flob. Bas flieht fie benn, wenn fie Gerecht ist?

Indas

Von dir fordr' ich sie.

Miel

Berr, ich

Geftehe dir, ich half ihr fliehn. Laß mich Nichts weiter fagen.

Judas

Sprich bei beiner Seele!

Micl

Run denn: Gie wars, die uns ben Weg geführt. Run laß mich fterben, genügt bas beinem Born, Berfolge nicht, die Israel gerettet.

Judas

Die ABrael gerettet!

Lea

Glaub ihm nicht,

Der Lügner fteht mit ihr im Bund und Nathan.

Mathan

Herr, sie war dir getreu und beinen Kindern. Otto Lubwigs Werte. 3. Banb

29

Lea

Der Engel füßte meine Kinder; er Bar Thirza nicht. Herr, bu haft ihn gefehn! Bestrafe biese Lügner.

Judas

Sein Besicht

Bat er mir nicht gezeigt.

Lea

Beil Sterbliche Richt würdig find, bes herren Glang gu febn.

Judas

Er wandte sich.

Nathan

Wie ich sie toten wollte,

Wie Lea mir befahl --

Judas

Baft bu ihm bas

Befohlen?

Lea

Ja; und hätt er mir gehorcht, Die Kinder lebten noch.

Nathan

Da, Herr, verlangte

Sie einen Zag nur Frist; dann stelle sie Sich selber mir, wie Jephtas Kind gethan.

Zudas

Weh mir! Sie that es nicht, so ist fie tot. Beh! meine Barte hat mein Beib getotet!

Nathan (mit Ihranen fampfenb)

Rein, herr, tot ift fie nicht. Sie ftellte fich.

Lea (bobnlachenb)

Du glaubst ihm bas? Du bist — ein Held im Glauben.

# Mathan

Wie alle Stimmen sie als Netter priesen Und einen Engel Gottes in ihr sahn, Da kam sie wie ein Lamm zur Schlachtbank: "Hier bin ich, Nathan, dir zum Schwur zu helsen. Doch eile! fonst weiß ich nicht was ich thu! Mein Herr lebt — eile, daß mein Herz der Schwur Nicht reut, den ich dir that, und ich verzweisse. Eil, Nathan, eil und rette mir die Seele."

#### Indas

Beh mir! Und bu haft fie gemorbet?

Uathan

Mein.

Judas

Sie lebt? Bo ift sie benn? So sprich boch, sprich.

#### Mathan

Herr, wenn mich Lea meines Gibs entlöft, Lill ich fie schaffen.

Lea

Nimmermehr. Du lügst, Das weiß ich. Mich sollst du nicht täuschen, wie Den Judas. Herr, was tötest du mich nicht? Bist du gewohnt doch, meiner Feinde Wort Zu solgen. Laß doch rusen durch das Feld, Daß sich der Engel stelle. Wär es Thirza, Dann wolltest du zur Königin sie machen Und mich ihr unterthan als ihre Magd.

#### Mathan

Du irrft. Das alles loct fie nicht.

Lea

Beil fie

Rein Engel ift, fein Retter! Beil fie nicht Den Mut hat, aufrecht vor mir ba ju ftebn.

# **ENUMBER 3 STATE (452 (2002) 2002) 2003**

Die Mörberin vor ber Erschlagnen Mutter. Das Blut ber Rinder schreit jum himmel auf.

#### Judas

Schweig du, die nur dem Argwohn folgt, der dein Unweiblich Herz erfüllt. Fluchst du der Unschuld, So sällt auf dich zurück dein Fluch.

Lea

Er falle!

3ndas (zu Rathan)

Wo hast du sie?

Nathan

Wenn meine Bitte bu

Erfüllen willft.

Judas Id will!

Nathan

Und Lea mich

Des Gibs entläßt -

Lca

Was marterst du mich boch? Nun gut; wenn Thirza doch der Engel ist, So schaffe, daß ichs selber glauben muß Und du sollst quitt des Schwurs und ledig sein.

### Nathan

Nun benn, Herr, Thirza bittet meine Bitte, Laß Lea nicht entgelten, Herr, was sie Un Thirza thut.

Lea (hohnladenb)

Wie schnell sie ist! Sieh erst, Ob du Vergebung sindest für sie selbst? Wer unrecht hat, ist eilig mit Verzeihn, Weil er Verzeihung braucht. Doch der Gerechte Verzeiht nicht und verlangt Verzeihung nicht.

Balhan nimmt Thirza den Mantel ab. Chirja fteht verfcmitt und bermeint

Der Engel!

\$1247

r.

۸.

Ţĸ

£es

ha: er temmt, um euch ju jeigen, Daß er nicht Thitze ik. Er temmt, unch ju Grhöhn und meine Feinde zu jerichmeitern. Wo steht er, daß ich ihn vereitze?

Nathen film be ba

Fier.

Ĺu

Gesegnet bu, gesegnet, den Gott sendet. Machs offenbar, der herr ift nur mit mir. An Thirza rache mich und meine kinder, Andetend, fieh, lieg ich vor dir im Stand.

Steh auf. Temütige bich nicht vor mir. Ich bin kein Engel; ich bin deine Magd.

Lea

Şa!

Judas

Thirza, herrlich Weib, wie hab ich bir Unrecht gethan!

Saft bu den Schwertknopf? Bift bu Der Engel, zeig den Schwertknopf.

Chirza Lea

herr, hier ift er.

Ich fprach: Wenn fie unschuldig ift, bann falle Mein Fluch auf mich. Er ift erfüllt. Ich hab Im Staub vor ihr gelegen heute noch. Sie hat die Kinder nicht verraten.

Aaren

Nein.

Boas schlich Nathan nach, wie er ben Kindern Zu essen zutrug, so fand Amri sie.

# Chirza

Nun, Herr, verzeih ihr. Reich ihr beine Hand. Ich thu es auch —

Lea

Rühr mich nicht an. Du glaubst, Ich liebe dich? Nie hab ich stärker dich Gehaßt als jett. Du bist nicht meinesgleichen. Dein Thun ist Thorheit, und doch ist der Herr. Mit dir. Der Herr thut, was er will. Wer zieht ihn Zur Rechenschaft? Ich hab dem Herrn gedient, Und doch verläßt er mich. Er sagt: Ich will Die Treue lohnen. Wer kann mit ihm rechten? Er thut, wie ihm gefällt, so oder so. Ich aber will demütig sein, als hätt er Gethan nach seinem Wort.

Nahor

Selbst ihre Demut

Ift Hochmut.



# Sedgehnter Auftritt

Beruja. Porige

Bernja

Jsrael, bein Sieg ist groß! Es wütet Aufruhr rings in Syriens Provinzen. Seines Königs Seele hat Der Herr dem Wahnsinn in die Hand gegeben.

Mahor (tritt vor)

So hat ter herr sein langgeknechtet Bolk Befreit und hat es offenbar gemacht,

Daß wir sein Volk noch sind, das Volk des Herrn, Das er gestraft nach seinem Jorn und nun Nach seiner Gnade wiederum erhebt. Er will der Kön'ge Zeit erneun, die große, Wo sich die Völker beugten seinem Volk. "Ihr sollt ein priesterliches Königreich, Ein heilig Volk mir sein"; so sprach der Herr Zu Mosen. Kehrt die Herzen zu dem Herrn. Er ruht in schwerer Wolke über uns.

Gin Regenbogen)

Seht ihr das Zeichen seines neuen Bundes, Den er, der Herr, mit seinem Volt will schließen? Wie damals, da der Wasser Schwall verlief, Der Herr zu Noah sprach: Tas sei mein Zeichen, Daß ich die Erde nicht vertilgen will. So jett, da unsrer knechtschaft Flut verläuft, Verfündets unsers Volkes ewze Tauer. Nun, Israel, wer soll dein könig sein?

Velk

Der Jubas!

Andre

Unfer König fei ber Judas.

Andre

Der Retter!

Mahor

Hörst du, Mattathias Cohn?

Judas beat fid,

Sein Anecht bin ich. König ift er allein!

# Haher

herr, ifts bein Bille? Segnest bu bein Boll? Ein fetrer Torrerid is, ber bis ju Eine bes Stides millich vertallt, Er spricht mit seinem Boll. hin in ben Staub, Sein Boll, por feinem Angesicht. Bet an,

Volt, vor dem Herrn im Staub. Jehova segnet Sein Volt. (Vause; er steht auf; die andern auch) Und nun folgt mir zum Tempel nach Jerusalem.

Lea

(30 Judas und Thirza, die sie mitführen wollen)
Laßt mich. Ich bin kein Gast
Für eu.e Feste. Laßt mich einsam ziehn,
So wie mein Leid nicht seinesgleichen hat.
Der herr hat meiner Früchte Glanz gepflückt,
Der herr hat meiner Zweige Krast versengt,
Zu zeigen, daß der Mensch nichts ist vor ihm.
Geht eures Weges. Wich laßt meinen ziehn!

(Muf einen Wint Rabors laffen fie fle; eine Magd führt fie ab. Die Arieger erheben Jubas und Tuirza auf ihre Schilbe, ber himmel beiter, wie ber Jug mit Jimbeln und Floten fich in Bewegung fest)

Borbang fällt

Enbe bes vierten Aufzugs



# Die Pfarrrose

Cranerspiel in fünf Anfzügen



# Einleitung

as bürgerliche Trauerspiel "Die Pfarrrose" schrieb Otto Ludwig zu Garfebach und Meißen im Sommer und Berbst 1845; die erste Unregung bagu ftammte unverfennbar aus ber Burgerichen Ballabe "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain." verdankte der Dichter diefer Ballade eben nicht mehr ben erften Gebanken zu feinem Stud. ber Natur bes Stoffes ergaben fich gewiffe Ubereinftimmungen in der Schilderung burgerlicher Ruftanbe mit ber vor Beiten fo erfolgreichen Beife Ifflands. aber von einer Unlehnung an Affland fonnte ebenfo wenig die Rede fein als von einer folchen an Burger. Erfindung und Ausgestaltung fielen in eine Reit, in ber sich Ludwigs Phantasie und Geift mit Macht zu ber ihm angebornen, aller Mufter spottenben felb= ftanbigen Gigentumlichkeit burdrangen. Bis auf Die Reigung zum breiten Ausmalen charafteristischer Gingelheiten, gur marmen Belebung ber Szene burch fleine Buge, eine Reigung, in ber fich nachmals ber Erzähler genug that, zeigen fich in ber "Pfarrrofe" die außerordentlichen Borzüge des Dichters wie gewisse Mangel, die mit feinem ftarren Bahrheitsbrange, feinem leiden= schaftlichen Widerwillen gegen die überlieferte Phrafe und feinem Verlangen nach Ratur und realistischer Birtung zusammenhingen, in voller Deutlichkeit. Un

ber poetischen Kraft und bem poetischen Beruse Ludwigs hätte niemand zweiseln dürsen, der auch nur dies Trauerspiel kennen gelernt hätte. Die Handschrift der "Pfarrrose" wurde indes nur wenigen vorgelegt; sowohl Eduard Devrient als Gutsow (der zum Tramasturgen des Dresdner Hostheaters ernannt worden war, nachdem Devrient die Oberregie niedergelegt hatte) erskärten das Stüd um seiner grellen Wirkung willen sür uns darstellbar. Ludwig würde sich nach seiner Gewohnsheit hierbei beschieden und das ausgeführte Werf wiederum als eine bloße Studie zurückgelegt haben, wenn nicht Ed. Devrient ihm wiederholt zugesprochen hätte, die Dichtung zu einem Schauspiel mit versöhnslichem und versöhnendem Schluß umzuarbeiten.

Rach der Aufführung bes "Erbförstere" im Rahre 1850, wo es bem theatralischen Berater Ludwigs von besondrer Wichtigkeit erschien, daß der Dichter die eben erklommene Buhne mit neuen Berten vollends erobere, ermutigte er ihn aufs neue zur Umarbeitung ber "Bfarrrose", und Ludwig schrieb mirklich Ende Juni bis Anfang September, wo er im Buschbab bei Meißen wohnte, fein Trauerspiel zu einem Schauspiel "Die wilbe Rose" um, das er am 17. September 1850 an Eb. Deprient fandte. Diese Arbeit brachte bem wohlmeinenden Ratgeber eine empfindliche Enttäuschung. es stellte sich heraus, das die schon im Trauerspiel etwas fünstliche und verwickelte Sandlung burch bie Wendung gum glücklichen Musgang nicht einfacher und überzeugender geworden mar, mit dem Aufgeben ber tragischen Folgerichtigfeit und ber mit ihr verfnüpften Stimmung hatte ber Dichter gleichsam die Rugel ber Kührung verloren. Das Trauerspiel war ohne Frage nicht nur ursprünglicher, einheitlicher und poetisch ergreifender gewesen als das neue Schauspiel, es murbe auch mit einigen Nachhilfen und Abanderungen fich weit eher zur Aufführung geeignet haben. "Alles, mas

gut daran ift, ift aus ber ersten Bearbeitung," gestand sich Devrient in seinem Tagebuch am 3. Oftober 1850 ein.

Für Ludwig mar nach bem Miglingen biefes Berfuches die Sache erledigt, er verzichtete auf jede Beröffentlichung bes Trauersviels wie bes Schauspiels. Alber ichon bei ben Borbereitungen gur erften Sammlung von Ludwigs Schriften fam bie Mitteilung ber "Pfarrrofe" ernftlich in Frage. Dhne fich über bie Mängel der Dichtung zu täuschen, glauben die Familie bes Dichters wie der Berausgeber, daß die Schönheiten Diefes burgerlichen Trauerspiels, die lebendige Rraft in ber Darstellung bes Lebens und ber Leibenschaft, bie Tiefe ber Empfindung, der Reichtum ber Stimmungen Die Mängel weit überwiegen, und bag man ihnen aus der abermaligen Zurücftellung der talentreichen und eigentumlichen Schöpfung in fpaterer Beit einen gerechten Vorwurf machen könnte. Der Abdruck ift nach ber Sandichrift (Reinschrift) bes Dichters erfolgt und forgfältig mit biefer verglichen worden.

# Personen

Friedrich von Lalkenstein, Jagdjunker Major von Wüstenfels
Pastor Döring
Urzt Werner
Forstgehilse Freitag
Berwalter Undank
Die Pastorin
Bose, ihre und bes Pastors Tochter
Fabine, Werners Schwester
Friederike
Fiederike
Junge Mädchen





# Erster Aufzug

#### Bohnstube bei Bastors

Eine Thur im Jond, eine rechts. Ein Rlavier, darauf ein Epheufiod an einem Spannrahmen gezogen; Papier, Tintenzeng. Gine Kommode mit mehreren Käderen. Über der Thur im Jond eine Schwarzwälderuhr mit Gehäuse. An der Wand einige Aleidungstide; an der Rommode leiniend einige lange Tabatspfeisen

### Erster Auftritt

Die Paftorin allein, vor der Kommode inieend und in einem halb ausgezogenen Fach tramend

Pastorin. Ich muß alles wieder legen, wie es lag. — Nichts zu finden. Und von ihr felbst ersahr ich nichts mehr. (porcht auf) Das ist sie wohl gar. (Einiges, was sie berausgelegt hat, thut sie ichnell wieder ins Fach, das sie zusschiebt: einiges vergist sie in der Eite; sie steht schnell auf) Nein. — Es klopft. Herein!



### Iweiter Auftritt

Sabine. Paftorin

Fabine (hat die Baftorin noch aufftehen sehen). Schonen guten Morgen, Frau Paftorin.

Paforin. Ach, Sabinchen, mas bringen Sie mir Gutes?

Sabinc. Die Rofe nicht ju haus?

Paftorin. Sie ift ausgegangen.

Sabine. Ginen schönen guten Morgen von meinem Bruber —

Paftorin. Er läßt sich gar nicht mehr bei uns sehn, ber herr Dottor Berner. Setzen Sie sich doch. Die Mittagssonne wird schwül. Gin Täßchen —

Sabine. Ich tomme nur bavon, und mein Bru-

ber halt nichts auf ben Raffee.

Pastorin. Die Herren Arzte! Mein Mann sieht alle Stunden aus dem Fenster, ob Herr Werner nicht kommt. Ich denke doch nicht, daß der Herr Doktor absichtlich nicht mehr kommt.

Sabine. Deshalb hat er mich hergeschickt. Er

fagt, um Rofens wegen -

Paftorin. Der Herr Doftor nimmts zu ernfthaft mit bem Mädchen.

Sabine. Ich fanns ihm eigentlich nicht verbenten. Die Frau Pastorin kennen mich --

Paftorin. Sie find ein braves, liebes Madchen,

an dem jedermann feine Freude haben muß.

Sabine. Mir kommen die Thränen, wenn Sie so sprechen. Und mein Bruder ist wie ich. Nein, solch ein Gemüt. Trum ist er auch ordentlich krank. Das sagt ich Rosen neulich. Für unglückliche Liebe, sagt ich, solltest du wenigstens Schonung haben. Unglückliche Liebe? sagt sie ganz barmherzig. Das ist freilich eine schreckliche Krankheit. Ich möchte lieber den Schnupsen haben oder gar den Husten als unglückliche Liebe. Aber er hat ja die Apotheke im Haus und ein Mittel drin, das für alles hilft. Aber was denn sür eins? frag ich ganz ehrlich. Da neben in der Apothekenede, sagt sie noch barmherziger. Da in dem kleinen rot und schwarzen Schränken, das zweite

Fach von unten. Der Schlüssel liegt hinter ber großen Spiritusstache. Ich bent ja immer noch nicht, was sie meint. Sagt sie: Hat ers uns doch erst neulich gewiesen. Ich sage: Toch nicht Cpium? Tas surchtbare Gift? Und schlage die Hände zusammen vor Schrect. Und, sag ich, mein Bruder, sag ich, sagt immer: Ein Mädchen ohne Gemüt, das ist wie eine Blume ohne Tust. Ta hält sie sich die Nase zu. Ich sage: Aber warum denn nur. Lacht sie: Ich hab schwache Nerven, und du dustest mir zu start. Damit, ohne guten Tag zu sagen, hüpft sie sort, läßt ihren breiten Hut an den Bändern hinter sich hersliegen und wirbelt wie eine Lerche.

(Es pocht und icharrt braugen)

Paftorin. Herein! Aha, bas ist ber herr Bers walter Undank.

### \*\*

#### Dritter Huftritt

Undank feierlich tomplimentierend. Porige

Indank. Freundlichsten Bongschur vom gnädigen Herrn Jagdjunker, und der Herr Pastor nebst Madame und Mademoiselle wären hiermit freundlichst einsgeladen zu einer kleinen Überraschung diesen Abend punkto acht im grünen Pavillon.

Sabine. Der herr Inspektor verzeihen gütigst. Erzählen die Leute ba — ich bin nicht neugierig. Ich bente, was geht michs an, was der gnädge felige herr Onkel in seinem Testament bestimmt hat.

Undank (will gelin). Sehr mahr -

Sabine. Da sollte an des Junkers zweiundzwanzigstem Geburtstag die junge Gräfin Diemar, die Bermanbten alle punkt zwölf zu Racht auf bem Schlesse bier rerfammelt sein. Und sollten sich erskären, ob sie einander — nun Sie wissen schon — heiraten wollten, der Junter und die Gräfin, und dann sollten sie des seligen Onfels Gut zum Hochzeitsserschense baben.

Andank mit Sottenennt. Haben — aber win gebn; Sabine. Aber wenn ber Junter die Komtesse micht wollte, so sollte das Gut der Komtesse gehören und wenn die Komtesse sich weigerte, sollte das Gut dem Junter sein.

Andank gart terriperend, wie eben). Gnabigem Junter fein -

Sabine. Mir kanns einerlei sein. Ich frage nicht nach andrer Leute Gebeimnissen. Undant simmt durch Bersdenzung bei, sieht aber nach der Thür. Und ob ichs weiß, ob sein einundzwanzigster — aber es ist wohl unschiedlich von einem unverheirateten Mädchen, von eines jungen hern Geburtstag zu reden. — Ein sittsam Mädchen hat sich genug zu kummern.

Undank den Auseruntt benagendt. Laber bitte ich, mich dem herrn Laftor ergebenst zu empfehlen, Frau Baftorin — Mademoiselle —

Sabine. Empiehle mich ergebenft.

Paftorin ibn begleitenb. Entschuldigen Sie nur, daß mein Mann — seit dem letten schweren Anfall giebt er dem Mittagsschläschen eine Stunde mehr zu. Aber machen Sie unser unterthänigstes Kompliment und — (abgehend mit Undant entschuldigen, Sabinchen — ich bin —

Sabine. Thun Sie fich feinen 3mang.



#### Dierter Auftritt

#### Babine allein

Fabinc. Was liegt ba nur? Die Frau Pastorin spionierte in Rosens Kommodensach. Wie ich kam, schob sie schnell zu. Da ist das herausgesallen. War auch eine schöne Ordnung drin. Sie hat ein Aut ausgesoben, siest) Das ist doch gar — bin ich erschrocken! So hätten die Leute doch recht, der Junter wollte die Rose heiraten und das Gut verschenken? — Ich beneide sie nicht darum. Ich nicht. Und es ist am Ende gar nicht einmal ein Heiratsversprechen; sie kann ihn gar nicht drauf verklagen. — Er verspricht ihr mit seinem eignen Blut — ja, es sieht so rötlich aus — (sehr ersteichtert) ewige Liebe. Wie das rührend ist. Aber versklagen kann sie ihn nicht daraus. — Die Frau Pastorin — (legt ichnell das Papier wieder hin und steht beim Epheu)

### \*\*\*

#### Fünfter Auftritt

#### Freifag. Babine

Sabinc. Wie der Epheu gewachsen ist, Frau Kastorin.

Ereitag. Ra; wenn ich eine Frau Pastorin! Die fnigt braußen mit dem unendlichen herrn Inspettor.

Sabine (wender fic überraicht nach ihm). Freitag? Du bist hier?

Freitag. Herr Forstgehilfe Freitag. Aber nicht ber heutige Freitag, fondern ein zufünftiger; nämlich Fraulein Sabinens Bukunftiger, ber gekommen ift —

Sabine (retiriert in ein Tenfter). Wenn uns jemanb fo allein beisammen fieht!

Freitag. Tummes Zeug. Hab meine Mütze liegen lassen, eh ich zum Pastor hinausging. Er nimmt die Rüse vom klavier; Tem hab ichs gesagt. Begen seiner Person von Tochter. Meine Mutter ist gebrechlich; das kommt von Gott, und keine Pfarrmamsell braucht sie deswegen zu verhöhnen. Aber weil ich da einmal bei meiner Mutter din im Erzählen, da hat ihr jemand eine ganze Rolle Geld heimlich ins Fenster gelegt. Und das hat niemand anders als der Junker. Da wett ich. Für den lief ich auch ins Feuer. Benn ich nur wüßt, ob das wahr wär, daß der Junker in der Pfarrmamsell ihre Dohnen gefallen sein soll, wie ein Krammetsvogel

Sabine (raid). Das tannft bu nur glauben. 3ch habs felbit gefehn.

Freitag. 3 du grüner Krautsalat! Und was nur? Sabine (wie vorbin). Die Verschreibung — (Sie bestinnt fich)

Freitag. Eine Chverschreibung? Da follt doch — Fabine (verlegen). Gine Liebesverschreibung nur.

Ereitag. Was? Und bu hafts felbst gelesen?

Sabinc. Nun freilich — du bentst wohl, hinter ihrem Rücken? — Sie — wies mirs — und meinte — ob man —

Freitag. Ob man -

Sabine (weinerlich). Ob man — nun was fonft? — Ob man — was damit follte machen können — nun vor ber Obrigfeit.

Ereitag chat einen Gebanten). Gehft du mit, Sabine? Sabine (entrufter). Denkst du, ich bin so eine wie die Pfarrrose?

Freitag. Na, adjes benn. Aber beinen Bruber barf man boch wohl besuchen. (266)

# Bediffer Auftritt

Babine allein; gleich barauf bie Paftorin

Sabine. Nein, so in Verlegenheit, wie ich war! Kounte doch nicht sagen, daß ichs hinter ihrem Rücken gelesen hatt. So eine wie die Pfarrrose hätt sich nichts daraus gemacht.

Paftorin (tommt gurud). Sie haben warten muffen, liebes Sabinchen.

Sabine. Wie Sie gut find! Wer auch fo eine Mutter hatte!

Pantorin. Bie Die Menschen zusammen paffen, find fie felten beisammen.

Indine. Wie Sie aus meinem Herzen reden. Aber mein Bruder — sagt er, er wüßte nicht, wie er dran wär. Und würdens nicht ungütig nehmen, wenn er nicht eher wieder in die Pfarre täm, dis die Rose sich bestimmt erklärt hätte. Es gingen da Gerüchte, als wenn Sies mit der Rose auf den Junker abgesehn hätten und meinen Bruder hielten Sie hin; wenns mit dem Junker nichts wär, wär mein Bruder noch gut genng. Wir glauben von niemand Schlimmes, beste Frau Pastorin, aber aufs Nenommee muß man halten. Es ist abscheulich von den Leuten.

Pastorin. Weil meine Tochter und der Junker mit einander aufgezogen und wie Geschwister sind. — Aber ich weiß. Weil ich mich nicht mit aller Welt gemein mache.

Fabinc. Sie sind auch adlig von Geburt; ich weiß es.

Paftorin. Nicht, als wenn ich darauf ftolg mare. Gott bewahre.

Sabinc. Run, wenn Sie ftolg find! Sie konntens fein.

Paforin. Reib ifts. Aber ich lache nur. — Sagen Sie nur Ihrem herrn Bruber, ich wollte ernstlich mit bem Mabchen reben.

i

ì

.

Sabine. Bielleicht, wenns nicht zu fpat wird, komm ich auf dem Rudweg noch einen Sprung herein. Ginen gehorsamsten guten Morgen an den Herrn Bastor. Und einen Gruß an die Rose. Gnigt

Saftorin ife begteitend. Meine Empfehlung an ben herrn Bruder.

### 457

#### Siebenter Auftritt

Paffor im Schlafred, Rappoden und langer Bieife tommt von ber Seite, geht meditierend auf und ab. Pafforin tommt wieder berein, geht nach dem Genner und fiebt Zabinen nach

Paftorin (für fich). Sie sieht nicht vom Beg auf. So zusammengerafft. Wenn die Rose so war!

Pafter. Do ift die Rose, Mutter?

:

Paftorin. Im Walb oder auf dem Felde. Beiß ichs, wo fie ist? Ich weiß nur, wo fie fein follte.

Pafter. Immer das alte Lied. Und ich bachte, endlich einmal mußte die Vernunft — siehst du, Mutter —

Pastorin. Bemüh dich nicht. Ich kanns auswendig nunmehr. Das Weib muß selbständig sein, und der Mann stolz. Sie soll sein Freund sein, nicht seine Magd. Wer als Jüngling nicht stolz war, hat als Wann nichts, woraus er bescheiden sein könnte. Die Rose braucht nicht das Recht des Schwächern anzurusen. Sie ist an Kopf und Herzen emanzipiert, Und der Junker ist ein voller, frischer, stolzer Wensch, und beide sind so erzogen, daß sie gar nicht unglucklich werden können. Du siehst, ich kann meine Lektion. Ich hab sie ost genug gehört. Paftor (will antworten, befinnt sich andere). Nun ists halb vier.

Pastorin. Ich fage nur, es mare beffer, fie maren so erzogen, daß sie inst Leben pasten. (Rleine Baufe)

Pastor (ungebundig bin und ber). Aber da sein könnte sie nunmehr. Sie weiß, daß ich nur die Kasseestunde meinem großen Werke über Erziehung absparen kann. Und daß michs stört, wenn jemand sehlt. — Du könntest —

Pastorin. Das Raube herauskehren, und wenn sie sich auf dich beruft, behalt ich noch unrecht. Soll ich auf sie warten mit bem Kaffee?

Pattor. Nein. Aber ich werde wieder hinaufgehn, ohne getrunken zu haben. — Wo Werner einmal bleibt? Ich hatte mich so an ihn gewöhnt, und er verstand mich so. Wenn wir so Ein Haus ausmachten mit Werners. Wenn Fritz verheiratet ist, wirds einsan bei uns werden. Sieh doch, ob sie noch nicht kommt? Fast vier. Morgen früh will ich selbst zu Werner hinüber und ihn fragen.

Pastorin (am Fenster). Da kommt sie den Berg herunter wie ein wilder Junge. (Für sich) Wenn ich mir dagegen die Sabine denk!

#### \*

# Aditer Auffriff

Porige. Mofe erst noch in der Szene. Die Pastorin arrangiert den Raffeetisch, schentt ein u. j. w.

Rose (tommt singend näher) Gin Pfarrermädchen möcht ich sein, Wie auf dem Cande sind.



#### Ach, solch ein Pastortöchterlein Ift ein zu glücklich Kind.

(Dabei tritt fie ein, ibren breiten Strobbut an den langen Bandern fcwingend und Die feuchten Gaare mit ber hand abtrodnenb)

Die wilden Rosen auf dem Berge laffen dem Herrn Paftor ihren Gruß sagen, und die wildeste follt ihn ausrichten. Da mußt ich gehn, es war feine wildere da.

Pafter (nach ber Uhr febend ; ber Ionfoll fehr ftreng fein). Bier porbei -

Rose. Ich dächte, Väterchen, du wärst froh, daß du mich nur wieder hast. Ich wär noch nicht da. Was weiß man da draußen von der Uhr? Tas weiß alles seine Zeit ohne Uhr. Nur in den sinstern Städten und Dörfern rechnet man nach Stunden, damit man einander erzählen kann, wie lang man sich gelangweilt hat. Aber scharf hinter mir her keuchte ein langer, schwarzer Herr, der drückte seinen nassen Mantel aus über Verg und Thal. (Sie zieht den Pastor, der seine ernste Miene zu behalten sucht, mit ans Zenster) Sieh, Väterchen, da ist er schase slüchten, der Schafe slüchten, der Schäfer mit. Das sieht aus, als wär eine Lockenperück toll geworden und liese davon — und der Zopf hinterdrein.

Pastor (muhiam ernit). Ja boch. — Höre bu. Der Freitag war ba und hat dich verklagt. Wie war denn daß? Du hättest seine gebrechliche Mutter verhöhnt.

Rose (die ichon in sich bineingelacht bat). Das ist einfach so gewesen. Ehgestern wie ich nachts den Frit hinsausseuchte, sängts an zu sprühn, just wie jeht. Da dauert mich der Junge, daß er im Regen noch bis ins Schloß lausen muß, während ich im Trocknen bin. Und ich denke, ich will auch nichts vor ihm voraus haben. Und stell das Licht herein in die Küche und lause hinaus nach dem Busch zu.

Paftorin won ber Arbeit ansiehend). Da war boch bas Rächste, bu gabst ihm ben Regenschirm mit und —

Rofe. Das ift auch mahr. Aber wer bentt an bas Nachste? Jest, rechn' ich, ift er am Parkthor, jest am grunen Pavillon. Das ift halber Weg. Wenn bu jest umfehrst, fommt ihr zugleich nach Saus. Und wie ich das thun will, seh ich ein ängstliches Lichtchen in der Dah; das hatte taum das Berg zu brennen. Wars das Fenfterchen von Freitags Mutter. muß bas heimlich fein, bacht ich. Wie muffen bie Freuden und Sorgen ba drin fo eng beifammen fteden. Bie gern war ich nur ein halbes Stundchen lang bie alte Frau felbst gewesen. Weil bas nicht zu machen mar, dacht ich, fiehst bu wenigstens einmal burch bas fleine Fenfter. Da faß bas alte Mütterchen am Berb auf einem Schemel und trant aus einem fleinen Topf. Das rauchte jo luftig, und fie lachte und nicte. fo hochmutig und doch auch fo herablaffend vor fich hin, als wollte fie fagen: Aber mas haft bu benn eigentlich, bu armer lieber Gott, was du mir noch bescheren könntest? Darauf antwortete ich in meinen Bedanten: Für dich nichts, aber für beinen Gottlob. Wenn du jest auffäheft und faheft auf einmal eine Rolle Gelb im Genfter und bachteft: Das hat ein Engel gebracht für meinen Gottlob! Und wie ich bas einmal in Gebanten gefehn hatte, ließ mirs feine Rub, bis ich meine Sparbuchse umgekehrt hatte und bas Beld, das eigentlich für ein neues Rleid bestimmt mar, burch das fleine Fenfterchen hineingeschoben mar. Und fait batte mich ber Freitag barüber ertappt. 3ch mar gang permirrt und ichame mich jest noch, bag er benten tonnte, ich mar feinetwegen erschroden.

Pastorin. Und glaubst du denn, du haft die Alte nicht mehr erschreckt als ersreut. Anstatt so vergnügt bei ihrem Raffee zu figen, erschrickt sie nun bei jedem Laut, ob nicht ein Räuber ihren Schatz wittert und sie darum erschlagen will. Und anstatt dir Tank zu wissen, sint sie vielleicht bei einer Nachbarin und macht ihre boshaften Gloffen darüber, daß ihr Sohn dich hat nachts allein im Busche gehn sehen. Die Leute glauben einmal, man stellt sich besser, als wie man ist, da —

Pafter (ftebt ungedutbig auf). Das find die Leute. Die Leute sind eben die Leute. Sollen wir deshalb keine Menschen sein, weil die Leute die Leute sind. Der Leute wegen das Chenbild Gottes, der die Wahrheit ist, verunstalten? Manchen Menschen kann man aber auch nicht —

Paftorin. Ich fage ja nichts mehr. Aber — ific unterbrudt ibre Gereistheit)

Paftor (wollte etwas fagen, judt die Achielu wie bedauerub, fest fich wieder zu Roien. Da feh ich noch nicht, daß du die Alte beleidigt haft.

Bofe. Geftern ging ich wieder vorbei, ba faß bie Alte auf ber Schwelle ihres Bauschens und fah mit ihrem Bunde in einen Topf. Da wollte das Unalud, ber Topf fiel bie Stufen hinunter und schüttete feinen gangen Inhalt aus. Der alte Sund aber und bie alte Frau fagen gang erstarrt vor Schreden ba und fahen einander an. Die alte Frau madelte mit dem Ropf, ber alte Sund mit ber Rafe. Alls fragten ne fich: Aber mas fangen wir nun an? hatt michs bas Leben gefostet, ich mußte lachen. Dazu fiel mir auch ein, ich kame des Weges wohl gar, damit die Alte merten follte, bas Geschent fame von mir. Da lacht ich erft recht, bamit bes Beschenks wegen fein Verbacht auf mich fallen follte. Das einemal hatt ich in ber Baft nicht so viel aus ber Svarbüchse herausgebracht. wie ich gemocht hätte. Da war ich gestern abend noch einmal bort - (verbrießlich) bin aber basmal er= tappt worden.

Paftor. Da wird der Freitag bald kommen und dirst abbitten. — Deine Lockenperucke da drüben ist wieder vernünftig geworden, und der lange Herr ist

seiner Wege. — Schon weit über vier. Ein andermal wart ich nicht wieder. (Gen)

Bose (ibn liebtvient begleitent). Und ein andermal — aber nur nicht wieder dich frank arbeiten, Baterchen!

### \*\*

#### Deunter Auftritt

#### Pafforin. Rofe

Paftorin (wenn fie meint, ber Paftor tonne fie nicht mehr hören, mit gedämpfter Stimme, in der aber die gange, vorfin unterstrückte Gereigtheit flingt). Nun wollen wir ein Wort zusfammen reben, Mamfell.

Rofe (tritt rubig ans Alavier und öffnet) Vaftorin (noch gereigter). Sorft bu?

Rose (rubig) 3ch weiß es, eh Sie fprechen.

Pastorin. Werners Sabine war vorhin ba. — Du brauchst über die nicht zu lachen. Du nicht über die. Wollte Gott, du wärst wie sie. Werners Sabine ift ein sittsames Mädchen. Und ihr Bruder — was hast du an beiden auszusenen?

Aose. Ich? Gott behüte mich, daß ich tadeln sollte, was er geschaffen hat. Und es sind so reinliche Seelen, die da wissen, Gott verzeiht, aber die Leute verzeihen nicht. Und sollts ein Fleck sehen, lieber an der Haut als am Tuch.

Postorin. Dir ifts mit nichts ernft. Dir ift nichts beilig. Du lachft über alles.

Bose. Über folche Dinge kann ich nicht ernsthaft mit Ihnen reden. Aber eben, weil mirs zu heiliger Ernst ist damit.

Paftorin. Mit dem Junter ifts aus. Gin für allemal.

Bose. Bissen Sie auch noch, daß ich an den Junker nicht gedacht hätte ohne Sie? Wer hat mir von Kind an vom Adel erzählt? Und daß in mir Ihre Ansprüche auf eine hohe Stellung erfüllt werden könnten? Wenn ich nur — Obetonend) vernünstig und Ihnen gehorsam sein wollte.

Paftorin. Und das ift der Weg dazu, den du für dich nun einschlugft? Ich wollte dich glüdlich machen.

3ch hab meine Mutterpflicht erjüllt.

Rose. Der Durstige will dem Hungrigen Wein einnötigen; der Kranke dem Gesunden von seiner Arznei. Das nennen sie glücklich machen. Und wenn der Hungrige nicht trinken will, heißt er noch obens drein undankbar.

Pastorin. Ich wollte, du folltest den Junker in Ehren an dich ziehn. Das darf jedes brave Madschen. Aber nicht sich wegwersen an ihn, wie du thust. Und kurz! Ich dulde teine Unsittlichkeit in meinem Hause.

Rose (ausstammend). Wie können Sie so reben, Mutter? Mit einem Manne vor den Leuten scherzen, das ist Ihnen unsittlich. Aber einen Mann um das Deiligste, was er besitt, um seine Liebe betrügen, das ist Ihnen nicht unsittlich. Wenn Ihnen die Sittlichskeit weiter nichts ist als ein Taschentuch, das man vor den Mund nimmt, als eine Vorsichtsmaßregel gegen die Verleundungssucht der Wenschen. Mir ist sie mehr.

Paftorin. Dir. — Drum nennt dich auch alle Welt eine Kokette.

Aose. Das war ich, wie ich mir täglich von Ihnen vorsagen ließ, was ich heute thun und was ich morgen lassen sollte, um dem Junker das Netz immer fester über den Kopf zu ziehn. — Was wußt ich? Und nicht den Junker allein mußt ich belügen, auch diesen Werner, damit einer sicher bliebe. Und ich folgte

Ihnen, weil ich dachte, das müßte so sein. (Ateine Paule, dann mehr zu sich ielbt in der Erinnerung Bis ichs wußte, dis ichs fühlte, bis an jenen Tag! Wo ich auf einmal die ganze Erdärmlichkeit meines Treibens einsah. Wo ich mich hätte verachten müssen, wär ich einen Augenblick länger die Kokette geblieben, zu der Sie mich erzogen hatten. Ich durst es ihm nicht einmal gestehn. Ich hätte Sie bloßgestellt. Und von meinem Vater hatten Sie mich entsernt, ohne daß ichs mertte. Während ich ihn belog, war der Traum von meiner Offenheit und Wahrhaftigseit sein Stolz, sein Alles. Wenn er mich ansieht, so tief aus seiner Seele herauf — da — aber ich nuß schweigen. Ich muß fortlügen. Der Arzt sagt, ein Schreck könnte sein Tod sein.

Paftorin. Du rechnest noch auf ben Junter? Bofc. Wie auf Gott und auf meinen Bater.

Pnstorin. Und heut ist der Tag, an dem die Gräfin Diemar — Ich sage nichts mehr. Ich weiß, es hilft nichts. Du hast lange deinen eignen Willen. Ich sage dir nur das: dis morgen hast dus mit Wernern ins Gleiche gebracht. Er will nicht eher wieder zu uns kommen, dis du dich erklärt. Und morgen früh will dein Vater ihn aufsuchen und ihn fragen — und dann —

Nose. Alber wie follt ich? Er ist ben ganzen Tag nicht zu haus. Ich mußte schreiben.

Pastorin. Sabine wird bald wieder vorbeikommen. Die könnt es mitnehmen. — Merke nur das. Mit eurer neuen Weisheit werdet ihr die Welt nicht bestehren. Und — du achtest freilich nicht, was die Leute Ehre und Schande nennen. Tenn du und bein Bater, ihr habt eure eigne Ehre und eure eigne Schande. Aber ich gehöre zu den übrigen, zu den Leuten, über die ihr euch immer lustig macht, die ihr verachtet. Und geschieht, was die Leute Schande nennen, so bin ich beine Mutter nicht mehr. Ich wollte dich vornehm

und glücklich machen in Zucht und Ehren, aber du willst lieber — bort ist Papier — ich sage nichts weiter. Mach, was du willst. (Gest ab)

400

### Behnter Auftritt

#### Role allein

Bofe (indem fie Papier und bas Tintenfaß auf ben Tifch hott und fich baran fest, noch aufgeregt). Schreiben. Uber mas? Wenn ich mit ihm reden könnte. Ich bin just in der rechten Laune, etwas zu thun, worüber jene die Bande überm Ropf zusammenschlügen, wenn sies wüßten. -Bas liegt aber dort an der Kommode? Sab ich doch einmal ben Schluffel ftecken laffen, und man ift - fo sittlich gemesen, in meinen Sachen zu fpionieren? Und gerade bas hat fie nicht bemerkt. Das foll mir eine Warnung sein. Ich wills nicht wieber von mir laffen. (Stedte in ben Buien, fest fich und ichreibt) "Wir find heut abend beim Junter im grunen Pavillon." Die Laube baran ift nah an seiner Apotheke. "Mit bem Schlag halb zehn auf einen Augenblick in der Laube dabei. (3n fich tachend) Es ift fo ein heimlich Rlätschen, baß du bich nicht zu fürchten brauchst." Wollt ich boch eben fragen: Wo ift nur die luftige Pfarrrofe hingetommen? "Meine Ungnade, wenn bu ausbleibft. Rofe Döring." (Babrend fie bae Blatt bricht, lachend) Plur bas Geficht möcht ich fehn, wenn er bas lieft. "Un Berrn Werner bier." (3hr Blid fallt aufe Renfter ; fie fpringt angulich auf ; che fie Das Genfter erreicht, bleibt fie fcpredverfteint fteben) Uber Die breite Schlucht weg. Um ein haar lag Pferd und Reiter zerschmettert unten. Der garftige Junge. Noch einmal. - Er thuts ber Wette wegen. Solch ein Junge stedt die Gefahr wie eine Feber auf den Hut. Er kommt hierher. Es ist doch ein stolzer blonder Junge!

#### 464

#### Elfter Huftritt

Paftorin. Bole

Pastorin (eintretenb). Die Sabine kommt die Straße her. Bose. Ob ich mich verstede? Pastorin. Ist das der Brief? Hörst du, Rose? Bose. Ja doch, Mutter. Die Bastorin siegelt mit einer Oblate.

# \*

#### Iwölfter Auftritt

Pafforin im Mbgehn. Rofe. Jalkenftein erft noch in ber Szene

Falkenstein. Tiras! Sultan! Pastorin (ift fertig und geht mit bem Briefe rechts).

Bose. Ich will meinen Bater spielen. Da sein Sammetfäppehen, sein Sonntagsschlafrock; eine lange Pfeise und ein Stück alter Zeitung. (Sie sigt so angethan mit bem Rüden nach ber Thur)

Ealkenflein (in ber Thur, fpricht hinaus). Wollt ihr braußen bleiben, schmutziges Gefindel. Glücf ins Haus! (Sieht einen Augenblid nach Rojen, lehnt sein Gewehr in die Ede; er ift in Zagbkleidung, bat einen jungen hafen über ber Zagbkafche hangen)

Rose (agiert ihren Bater). Guten Morgen, Fritz. Bon der Jagd? (hustet von der Picife) Passieren da Dinge. Ist auch der Kaiser Franz gestorben. Hm hm. Falkenftein (lachend). Bor feche Jahren, herr Paftor. (Rimmt fie beim Ropf) Guten Morgen, fleiner herr Paftor.

Rose (wie vorber). Aber Frit, wie Gie auch heute sind. Geht man fo mit ber Geiftlichkeit um?

Ealkenftein. Mit ber Art Geiftlichfeit, freilich!

Bose (wirst Schlafrod u. f. w. weg, aufipringend, in ihren eignen Ton). Und was willst bu benn eigentlich?

Falkenstein. Nichts. Ich bringe "leiblich Brot fürs geistliche." (Rimmt ben Saien ab)

Rose. Nun! wenn alles Brot so lange Beine hatte. Das Jagen möcht ich sehen.

Falkenstein. Brot hat keine Beine, und doch jagt sich mancher danach außer Atem. Aber hier! Satteriumphierend ein Lapier in die Höhe Hier! Bas hab ich hier? Beut ists ein Bierteljahr!

Rofe. Ich die Bette!

Kalkenstein. Nun? Haft du mirs benn abges schmeichelt, Schmeichelkate du? Und weißt, was brinnen steht?

Bose (brollig). Schwarze Buchstaben; freilich!

Falkenstein. Also du weißts nicht. Und nicht eine Woche sollt ichs vor dir geheim halten können. Und nun betracht es genau. Jits dein Siegel noch? Ja. Und nun machs auf und sieh, was drinnen steht.

Rofe thuts

Siehst bu! die große Wette hast du verloren. Und die kleine auch. Wo ist denn nun das Mädel, das man nicht überraschen und nicht erschrecken kann? Nun lies doch. Wenn deine Stimme nicht zittert, follst du die kleine noch gewonnen haben.

Rose (liest). Frit Falkenstein — und —

Ealkenstein. Und? — Und Rose Döring empfehlen sich als Verlobte. Falkenstein, am ersten Juni. Das ist heut. Und morgen stehts in der Zeitung. Und weißt du nun, warum ich gleich fortlief, wie dus gestiegelt hattest? Dem Notar abzuschreiben wegen heut-



nacht. Er, die Grafin, die Verwandten, niemand brauchte zu kommen. 3ch hatte schon eine Braut. Noch vor Mittag ging ber Brief ab. Und weißt bu nun die Überraschung, auf die ich beine Eltern beut einladen ließ in den grünen Lavillon? Bas hatte bas für Beitläufigfeiten gesetht wegen ber bummen Baronin. Aber wenn nun heute nacht jo ploplich meine Leute. bie Mufit aus der Stadt, die Rafeten, die Transparents mit unfern Namenszugen, die Ranonen und "Bivat Frit von Faltenftein und Rofe Doring, feine Braut," und wir beibe da in bengalischem Feuer - was will er benn machen, ber gute, liebe, alte Berr Baftor? Alls ja fagen und uns fegnen? Aber bu dummes Mädel bist mir gang versteint. Fehlt bir mas? Deine Banbe find wie Gis. Rofe! (Gie iduuttelt erfcopft mit bem Ropf, Soll ich Maffer holen? (Sie schüttelt; er läßt fie jegen) Und das ift das Mädel, das man nicht erschrecken und nicht überraschen tann? Und wie wars porhin am Fenfter?

Rose. Der arme Schimmel auch. Falkenstein. Spikbube bu?

Rose (mit gefaltenen Sanden wie ein Kind au ibm auf). Bitte, bitte, mach nicht mehr so gefährliche Dinge mit dem armen Schimmel.

Entkenstein. Noch gefährlichere, bis du gestehst, daß dirs um den Reiter ist und nicht um den Schimmel. Aber ich muß heim. Undank hat mir sagen lassen, mein alter Lehrer von der Kadettenschule und "tiger Duzdruder ist auf dem Schloß angekommen. Der beste Reiter und Fechter im Land. Aber du kennst ihn ja — den Major Wüstensels. Und nun heut, eh deine Eitern gehn, an der hintern Gartenthür. Ich hab keine Ruh bis meine Überraschung angebracht ist. Aber daß du nichts verrätst und mirs nicht noch ein paar Stunden vorher verdirbst. Da — wirst ihr den hasen zu und den nicht etwa mit dem Fell brätst — du



Mabel, das man nicht erschreden fann, und das einem alles abschwatzt. 30 ber I'ar Sultan! Tiras! Bostedt ihr Gesindel? Abien Rose, adien. 26

Bose (noch man; beruich in fich bineintachen). Und doch hatt ichs erraten! Und doch! Gie freinzt auf und ibm nach; Abien, Tiras! Abien, Schimmel! Abien, Frih!

Borhang fällt

Ende des erften Aufzugs





# Iweiter Aufzug

Gin Bimmer auf bem Schloffe Faltenftein

#### Erlfer Auffritt

Jalkenffein. Buftenfele tommen im Gefprach

Kalkenstein. Noch einmal herzlich willtommen. Bon hier kannst du das ganze Thal übersehen. Uns dank sorgt indes für eine solidere Erfrischung.

Wüstenfels (am Fenter). Hübsch, hübsch. Sehr schön sogar. Aber sehr — ja die Kirche da im Busch wie die Gluckhenne mitten unter den Häuschen.

Ealkenstein. Und dort die Bergfette, der Fluß — Wüstenfels (gabnt oft). Außerordentlich langwei— hübsch, hübsch. Dort ists wohl, wo die kleine Rosenstönigin vorm Jahr gekrönt wurde. Lebt deine Rosenstönigin vorm Jahr gekrönt wurde. Lebt deine Rosensch; Ein kapitales Tier. Und die Blässe. Gott straf mich! wenigstens dreiviertel arabisch. Der Schweif konnte voller sein. Es war ordentlich Begeisterung in ihrer Ausgelassenheit. Und immer niedlich. Die göttslichsten Einfälle jagten sich. Und diese Gestalt. Diese Fülle. Und wenn sie dahin raste im Tanz. Wenn man sie satte zum Tanz wars wie ein elektrischer Schlag. Jeden Augenblick kam sie einem einnal unter den Händen weg. War sie wieder eine andre. Sanst, malitiös, necksch, großartig; wies ihr eben einstel. Wächtig leidenschaftlich, daß einem angst werden konnte,

wenn man sie sich verliebt bachte. Donnerwetter! 3ch hatt sie doch behalten. Dein Schimmel ist ein prächtig Tier. Aber die Blässe! drehte sich sechsmal auf einem Fledchen wie ein Schachbrett groß. (Immer gaunend) Und die Diane? Die Kartoffeln lassen dir wohl keine Zeit zur Jagd? Aber kokett war sie, verdammt kokett. Und auf dich hatte sies abgesehn.

Salkenftein (nicht eben angenehm berührt). Die Blaffe ober bie Diane?

Wüstenfels. Fällt mir ein. Im letten Städtchen bort ich erzählen von einem Junker in der Gegend, den eine Kokette in ihrem Garn haben soll. Und der Alte — ich denk, es war ein Schulmeister — was weiß ich? und seine Frau machen die Gelegenheit. Thun nicht, als ob sies merkten, und die kleine Kokette hälts noch zugleich mit einem andern, und der Einfaltspinkel — (gabent) was da? Dazu sind die Narren da, daß sie ans geführt werden. Wollte nach dem Namen fragen. Uber ich vergesse heute alles. — Das verdammte Gähnen, so oft ich im Winde reite.

# \*\*

#### Biveiter Auftritt

Undank mit Gerviette, Staichen, Tellern u. f. w. Dorige

Muftenfels. Du bift nun vierundzwanzig, Brudersberg?

falkenficin. Zweiundzwanzig heut.

Wüstenfels (auf Undants Burde zeigend, die diefer eben auf den Tiich fest). Für folche Jugend ist das ein gescheiter Einsall. (Er iest sich und nimmt die Servierte vor) Ich bin nun fünfzig, Bruderherz. (Rostet den Bein Der ists noch nicht. Aber er hat seine Zeit besser benutzt. (Schente Kaltenfrein ein) Trint!

Falkenftein (tehnt ab). Dante.

Wüftenfels. Soviel der Bein Jahre hat, soviel nimmt er seinem Trinker.

Ealkenstein. Du behältst dann fünfundzwanzig. Wir nähm er mehr, als ich habe.

Wüstenfels. Es ift mohl feiner, ber mit fünfzig Sahren nicht munschte, er mar noch einmal zwanzig. Aber er burfte nichts von bem vergeffen, mas er weiß. Dummes Beug! Jung fein ift eben dumm fein. Das göttliche Privilegium, dumme Streiche machen zu durfen. Und - hol mich ber - ein Streich, ber nicht zugleich in gewiffer hinficht ein dummer Streich ift, ift auch fein gescheiter. Rlugheit ift eine Schwäche, eine Rrantheit mit Rungeln und Podagra. Gin fluger Menfch von zwanzig Sahren mußte fich aus der Welt hinaus langweilen. Wie ich bich auf ber wilben Schede fah. die feiner fonft bandigen fonnte, und ihr Stolg por bem beinigen die Segel ftreichen mußte, und du beine Unterlippe nagtest - ein Gestus, in ben ich mich verliebt habe -, da dacht ich: Der foll meine Zwanzia und ich will feine funfzig fein. Beut ift die Zeit ber Gefellichaften. Wir führten ein Kompagnieleben. Du gabft bas Rapital Jugend, und meine Erfahrung mar technischer Kompagnon. Trint boch. Teliziös. — Aber jum Donnerwetter! (Stebt auf) Beshalb ich ba bin. Das verdammte Reiten im Bind. 3ch tomme als Gefandter von deinem Rotar.

Ealkenftein. Bon meinem Rotar?

Wüstenfels. Wegen der Geschichte da mit beinem zweiundzwanzigsten Geburtstag und der kleinen Grafin Diemar.

Enlkenftein. Bas ift da noch? Ich habs ihm abgeschrieben. Sie mag die Baronie behalten, und ich meine Freiheit.

Wüftenfels. Om. Wenn du noch mehr Baronien wegzuwerfen haft, möcht ich mir doch auch eine ausbitten.

Der Notar meint, die Formalität müßte einmal sein. Es ist schon länger her, daß ich dich besuchen wollte und mit ihm davon sprach. Donner! es kann ein Vierteljahr sein. Ich versprach ihm, dirs auszurichten. Aus der Reise wurde nichts, und ich vergaß es. Vergesse doch sonst nicht so leicht. Also er meint, die Formalitäten wären einmal vorgeschrieden, und die Vermalitäten würden die Sache nicht so übers kinie verchen lassen. Und wolltest du die Diemar nicht, so hätts mit der Erklärung immer noch Zeit dis zu dem Geburtstag — das ist heute — nachts zwölf Uhr. Vielsleicht besännst du dich selbst dis dahin anders. Und es wär ja auch möglich, daß die kleine Diemar Lust hätte, das Gut zu verschenken, das heißt: einen andern zu heiraten als dich. Das könntest du ja abwarten.

Falkenstein (aufstammend). Abwarten! Ablisten! Abschleichen! (Ruhiger) Diesen Geschäftsleuten ist alles Geschäft. So hätt ich die ganze Verwandtschaft heute noch zu erwarten, während ich denke, die Geschichte ist abgethan. Undank!

Wüstenfels. Also ausgerichtet hab ichs. Nun mach, was du willst. (Sept sich wieder zum Essen)

Falkenstein. Noch was. Du wünschtest zu wissen, wie der Junker heißt, von dem du gehört hast da im letten Städtchen. Ich glaub, ich kenn ihn. Aber die Sache ist anders, als du sie gehört hast.

Wüstenfels. Kann fein. Bielleicht ift ers, ber fich einen Spaß macht. (Er ift)

Falkenstein. Weber das eine noch das andre. Das Mädchen ist rein und herrlich wie die unentsweihte Natur —

Wüftenfels (wird aufmertjam). Sm?

#### Dritter Auftritt

#### Undank. Porige

Ealkenficin (indem er fich zu Undant wendet, der etwas melbet). Und der Junfer ift ein Chrenmann.

Wüstenfels während jene iprecken, sanend, gabnend und trintend). Ein Ehrenmann? Sich ein Bergnügen machen — was benimmt ihm das an seiner Ehre? Ein Ehrenmann ist einer, sewas ins Teuer geratend der der Ehre gegenüber das Leben für nichts höher achtet, als es wert ist — also als nichts. Ein Ehrenmann ist einer den Männern gegenüber. Seinem Stande gegenüber. Tas heißt sich keine Linie zu nah treten lassen. Tasür ist der da sichlägt an seinen Tegen. Das andre ist seine Sache. (Immer dazwischen gädnend) Ein Ritt im Wind. Macht das schläfrig. — Wenn du noch eine Partie Whist zussammen bringen könntest.

Ealkenkein (mit Undant sprechend). Er wird boch warten tonnen.

Undank. Das will er nicht.

Wüstenfels gabnend. Geniere dich nicht, Brudersherz. Der Wein und der Ritt. Ich werde ein geswaltig Loch in mein Bewußtsein machen. Thu mir den Gefallen und thu, als war ich nicht da. Tonnerswetter! ist das ein Stuhl. Er bat fic jum Schlafen zurecht gesetzt und lebrt Fallenstein und der Ifür den Rüden)

Falkenkein. So laß er ihn herein. (Undant ab) Wührenfels. In solch einem Stuhl — hatt — Napoleon seinen Ruhm verschlasen — (Stredt die Beine von sich)

#### Dierter Auftritt

#### Areifag. Porige ohne Unbant

Freitag (rebet mit fich selbst im Eintreten; gestistuliert). Was werd ich da Dinge machen! Hab ich nicht neben ihm gesessen in der Schule? Sodaß sich des Schulmeisters Batel immer auf mich verirrte, wenn er einen Streich gemacht hatte? (Greift in die hatsbinde, dann in die haare; er sieht den Junter, richtet sich erschroden gerade) Gott zum Gruß.

Wüftenfels (immer für fich). Gin narrifcher Rerl.

Falkenstein. Guten Abend, Freitag. Bift bu auch einmal wieder bei uns? Was bringst bu mir?

Freitag (Mut fassend). Na; er kennt doch meinen Namen noch. Meine alte Mutter, ihro Gnaden —

Falkenstein. Fehlt beiner Mutter mas?

Ercitag. Freilich. Die Jugend.

Falkenstein. Die fehlt allen alten Leuten —

Ereitag. Und dann der Entensumpf, wenn Gnaden fich erinnern.

Entkenstein. Deine Mutter ift boch nicht in ben Entensumpf gefallen?

Freitag (tadt jebr). Nimm mirs nicht übel, Fritz. Aber, Gnaden nehmens nicht ungnädig, das ist zu dumm. Ich war ja in den Entensumpf gefallen. Und damals war er ties. Du thust auch, als könntst nicht drei zählen, euer Gnaden. Wissens denn gar nicht mehr, wie Sie mitsamt den Kleidern hineinsprangen und das Gottlobehen herausholten?

Wüstenfels. Was der Kerl nun eigentlich will? Freitag. Weine Mutter aber, das ist mein Alles auf dieser Welt. Wer meiner Mutter einen Psennig giebt, der hat mir einen Thaler geschenkt. Ich will alles erleiden, wenns ihr nur wohl geht (wiicht die Augen). Aber wir wissen auch recht gut, wo das Geld neulich herkam da auf dem Fensterbrett. Ja, stell du dich, euer Gnaden, wir wissen den Dieb.

Falkenftein. Es scheint, du glaubst -

Freitag. Halts Maul, ener Gnaden. (Thut geheimnisvou) Und benkft du nun, dafür foll ich ruhig zusehn? Wenn sie dich in den Sack stecken? Die Pfarrers? Und keinen Muck thun?

Ealkenftein (neut auf). Für beine Mutter will ich sorgen. Abieu, Freitag.

Wüstenfels. So war er doch ber Junter in ber Geschichte —

Ereitag (verblufft). Alber -

Enlkenstein. Ich mag feine Ohrenblafer. Geh. Dants unfrer Schulfreundschaft, wenn ichs nicht ernfter nehme.

Freitag (traurig). Daß ich eine treue Seele bin, benk ich, bas weißt du, euer Gnaden. Und wenns ein dummer Teufel ist, mein ich, soll man sein Wort nicht verachten, wenn ers redlich meint.

Ealkenstein. Rein Wort mehr, oder wir find Freunde gewesen.

Freitag (in sich hinein brummend, indem er gehn will). Gut. Ich will nichts sagen. Du hast mich aus der Gesahr gezogen, und ich will dich drin sitzen lassen. Gieb ihr meinetwegen noch eine Verschreibung, die vor Gericht gilt. Und wenn du sie nach Werners häuschen schleichen siehst, wie gestern und ehgestern nacht, dann mach deine Augen zu, damit du ihnen nicht so schleicht zu begegnen brauchst wie dem Freitag.

Enlkenstein (betroffen). Was haft du da für ein Märchen von einer Berschreibung?

Freitag. Ein Märchen? Die Sabine meint, es wär freilich nur auf ewige Liebe ausgestellt, wenns schon mit Blut geschrieben wär — (Faltenstein muß sich leben) Aber sie könnte dir doch einmal eine ordentsliche abschmeicheln — benn das versteht sie; ich meine ein Heiratsversprechen, das vor Gericht gilt, womit sie dich zwingen kann oder wenigstens ein rechtes Stück

Seld abnehmen — wenn du tief genug hineingetappt wärst — du verstehst mich schon — Galtenstein steht bald auf, bald sest er sich wieder; will sich nichts merten lassen) D es ist eine Kokette. Seit sie die Rosenkönigin machte vorm Jahr, wo du zum erstenmal wieder hier warst — mit dem andern Herrn, hat sies auf dich abgesehn; das sagen alle Leute.

L'üftenfels. Die Rofentonigin! Und ber andre Berr ber bin ich. Lauter alte Befannte.

Freitag. Ich seh sie da immer im Busche schleichen bei Nacht da bei Werners zu; erst gestern wieder, wie ich von meiner Mutter ging. Und mit den Briefeln an den Werner hatt ichs der Sabine immer nicht gesglaubt, wenn sie mir nicht gestern eins gewiesen hatt.

Falkenstein (fahrt auf). Bon wem? (Begwingt fich) Ereitag. Ja, von der Pfarrrofe.

Wüstenfels. So nannten sie die Kokette im Städtchen! Ereitag. Den Werner will sie sich nämlich aufssparen, wenns mit dir nichts ist. Aber der ist nicht so dumm. Ich hab mirs abgeschrieben.

Falkenftein. Gieb -

Freitag. Ich habs geschrieben. Kanns aber auch niemand lesen wie ich. (Er lieft) "Wir sind heut abend beim Junker im grünen Pavillon. Mit dem Schlag halb zehn auf einen Lugenblick in der Laube dabei."

Wuffenfels (will auf). Die Canaille! (Gist wieber wie ichlafenb)

Ereitag. "Ge ist fo ein heimlich Platichen, baß bu bich nicht zu fürchten brauchst."

Wüstenfels. Sie fpricht Mut zu! Gewöhnlich ifts umgekehrt.

Freitng. "Meine Ungnade, wenn du ausbleibst. Rose Döring." Aber was nachst du auch, ihro Gnaden? Läuft dir das Blut an den Händen herunter.

Ealkenstein. Nichts. Ich hab aus Berfeben ein Glas in ber Sand gerbrückt.

Wüftenfels. Aus Berfeben. Solch einen Roloft von Glas.

Freitag. Aber was wahr ist: sie ist am Ende boch nicht allein schlecht. Es ist gleich von Ansang an auf dich abgesehen gewesen, euer Gnaden. Tas sagen auch alle Leute. Trum hätt der Pastor dich gleich zu seinem Schwiegersohn erzogen — gar nicht so auf den Hochmut los mit dem gnädigen Junker — na, du verstehst mich schon. Und der alten Pastorin ihr Stolz der ist bekannt; daß sie keine Bauerfrau für voll ansieht, weils nicht adlig geboren ist wie sie. Die Leute bedauern dich auch recht, euer Enaden, daß du dich so schlachten lassen willt wie ein gutes Schas. Andre wieder sagen: Ter Junker ist nicht so dumm. Man müßt nicht wissen, wies die Etelleute machen. Derzeit sie denkt, er ist ihr Narr, ist sie sein Narr ges west, und reibt sich die Händ und lacht sie aus.

Falkenftein wern ich in ieden . Zeine Leute find nicht fo dumm — die lerten mein ich —

Freitag. Ria, ich bacht es boch. Alun ist mir ein Stein vom Bergen. Die Junfers find Vocatious. Ala, leb recht abieu, euer hnaben. Die fem be beide.

Entkenurin. Lag bir unten bei Unbanf eine Hafche vom Beiten geben und trint me're isefuncheit batin.

Freitag. Las mil ich, euer innasen In bift boch immer noch ein prachitger fterl. Be sein fe dem,

# 447

#### Fünfter Auftritt

#### Bainenten, Maffentele

Extreprise now on house more san here geselde deute Sarie. Lung gelagt er nut nonne now Arbeit min ellen dichen, mit geim, felle um Liber deute delig bes, heigh high

strafen, daß er - so klug ift wie du? Daß sie sich figeln foll, daß ihretwegen - Rein! (Legt Die Biftole bin) Aber mas fonft? Erft Gewißheit! Und von wem? Soll er dir den Buls fühlen und - Bon ihr? Daß fie bir Marchen vormacht? Gie warnen, daß fie ihr Eviel noch feiner treibt? Noch Gewißheit? Sa ha, freilich! So mas hat man gern gewiß. Schwarz auf weiß. Um Lebens und Sterbens millen. Das mit ber Berschreibung - bas mit bem Stellbichein - ift nur eins bavon mahr, fo ifts genug. Für ben Ropf genug. Für das Herz zuviel! Wo ich - wo ich - wenn ich zu tief. Solche Gemeinheit faßt fein Berg. Und du willst noch fragen? Db das die Sonne da? Ob bas Bein? Ob bas - Geh bin und frag ben alten Beuchler. Und wenn er feine ehrwürdige Frake macht und fagt: Nein, Frit; fo gieh ein Schafsgeficht und fag: Run freilich. Ich mußts boch auch miffen, wenn ich ein Narr war! Ich mußt es febn, wenn ich nicht blind mar! Un bem Benehmen ber Laftorin mußt ichs fehn. Wenn die Tochter nicht geschickter beuchelte als die Mutter. Aber - fo mahr ich ein Mann bin und fein Bube, mit bem man macht, was man will - ich will das Lehrgeld nicht schuldig bleiben. (Er macht Schritte, fieht balb aus bem Genfter, padt bie Biftolen balb ein balb aus)

Wistenfels (ihn verstohlen im Spiegel bevbachtenb). So recht, Junge! — Wenn er so an der Unterlippe nagt, möcht ich ihn fressen. Wie ein kleiner Apoll von Belvedere. Ich will — nein; ich darf nicht thun, als hätt ich was gehört. Das brächt ihn vollends außer sich.

Enlkenstein (bleibt fiehn). Sehn, ob das mit der Laube — und dann — die Tirne herausreißen, und sollt ich das Herz mit zerreißen. Ertappen, überführen, vor ihrem Buhlen, vor ihren Helfershelfern, vor dem ganzen Dorfe —

Wüstenfels. Sinne mas aus, Junge. Un mir

follst du einen Bundesgenoffen haben. Solche Schmarroger muffens fühlen!

Entkenftein (ruit aus ber Ibur . Undant! - (Schritte)

Sie foll die Betrogne fein!

Wültenfels. Ich muß thun, als hatt ich die ganze Geschichte verschlafen.

### 450

### Sedister Auftritt

#### Hudank. Porige

Falkenstein. Bie ifis mit bem Feuerwert, Alter? Undank. Salten gu -

Enlkenurin. Bas giebts?

Mudank. Sind Sies auch, herr Jagbjunter?

Ealkenstein. Rein; ich bin eben Cberjagermeister geworben.

Undank. Aber -

Falkenkein. Bas fpioniert er fo? hat er noch feinen Menichen gefehn?

Mudank. Aber -

Falkenurin. Gieh er bin, wohin er will. Wer bat die Lampen angemacht!

Mudank. Beierh - als ein alter Genermerler.

Falkenftein. Schon gut. 34, werbe felbit mit ihm reden. Er foll — geb er. Lein lag er bringen. Beb er.

Habanh fignici (1972) 48

# 447

### Siebenter Auftritt

Istrepten Ententele

falkenten. Liver 14, to tot o es foun

Wüstenfels (gabnend, alserwachereben). Bruber — herz — Kalkenstein (für sich). Doch Gin gescheiter Streich, daß ich Wüstensels nicht — nein; ich hab ihm nichts davon gesagt — wenn er nicht — (Er füllt zwei Gläser)

Wüstenfels. Frig! — Bift du noch da? (Er er-

Kalkenstein (dringt ibm ein Glas auf). Ich und noch ein gu.er Ramerad. — Auf fröhliches Weltmannsleben!

Wüftenfels. Aber ich bente, bu trintst feinen Bein?

Falkenstein. Beil ich vorhin? — 'S war meine Zeit noch nicht. Komm, Buftenfels, set bich. Und hübsche Mädchen! Davon hältst du nichts? (Er trintt, ichentt wieder ein; das thut er jedesmal, wenn ibn Buftensets ausieht, um besten Blid auszuweichen) Man ist nur einnal jung.

Wüstenfels. Und wenn mans so ist wie bu, muß mans genießen und genießen laffen.

Entkenstein (trintt). Genießen und bann wegwersen wie eine außgepreste Citrone. (Schentt wieber ein)

Wüstenfels (für sich). Will der ehrliche Junge den Roué spielen. Was der verwundete Stolz für Sprünge macht.

Kalkenstein. Trink. Wie eine ausgepreßte Citrone, sag ich bir. Das ist der Hautgout dabei. Und zertreten, daß sie niemand ausheben mag.

Wüstenfels. Zuviel ift vom Übel, Junge. Ber wird fo hartherzig fein.

Falkenstein (tiofit an Buttenfete Glas, bas auf bem Tifche steht). Hunde! Pferde! Hubsche Madchen! Stoß an, Bruderherz!

Wüstenfels. Wie du glühst. Und gleich darauf wirst du wieder bleich —

Falkenstein. Stoß an! Tenen, die Moral predigen, ists selbst kein Ernst. Und wärs ein Gesicht wie vom heiligen Sebastian, die Augen zwei Fenster in den Himmel, und die Stimme wendet bein Herz dir um

im Leib, und du mußt glauben, wenn du nicht willst, und er zieht der die Seele aus dem Leib und macht mit ihr, was er will, daß du mit thränenden Augen dich der Tugend zuschwörft — Salis answerzen mit der Fann auf den Tisch Lüge ists! Lüge! Lüge! Schändliche Lüge! Je mehr Frömmigkeit und Lerzlichkeit, desto größer der Schelm, der sich dahinter verbirgt. (Irink und schent sich weder ein

# 137

# Achter Auftritt

Undank mit Seir. Dorige

Wutenfels. Ter Undank hat dir was zu fagen, Junge.

Undank. Gin Borreiter, gnabiger Berr. Gegen gehn Uhr nadis murbe bie gnabige Comteffe von Diemar und ibre Gefellidaft bie Gnabe haben -

Enlkenfiein. Gieb ihm Zein. Er foll luftig fein. Sag er ihm, sein herr mar ein Lebemann. Wer weiß, was er für Geich chien gebort hat. Er foll trinfen und die Madchen leben laffen.

Undank verrige. Aber -

Falkenfiein. Lebendiges Aber! Gevatter Aber. Aber er foll gefn, Alter. Jum Betrus an ber himmelsethur fagt er noch aber.

Hubank com nert unt femidameint eb

# 450

## Beunter Auftritt

Ruffenfele. Falkenflein

Wuftenfels nut feiner bie feinert . Lengt ifte holb acht. Roch brutbalb Stunden --

Falkenstein. Gben noch Zeit zu einer Posse. Der Pfarrer und die Pfarrerin tommen in einer halben Stunde. Empfang sie statt meiner. Führ sie in den grünen Pavillon und — laß sie nicht weiter. Bas siehst du mich so an? Trink, Bruderherz. (Trinkt)

Wüstenfels (für sich). Ah; in der Laube am grünen — Falkenstein (tingett). Die alte Pastorin ist hochemütig. Wenn du sie sigelst, kannst du göttlichen Spaß haben. Zeig ihr die Transparents an den Bäumen — das F und R — gieb ihr zu verstehn oder — hahaha, es ist göttlich.

Wüstenfels. Das hieße Frit und — wie weiter? Falkenstein. Haha — Rose — was? Ganz recht. Ganz recht. Das wär zu meiner Verlobung. Und mach sie recht gespannt, hörst du? auf eine angenehme Überzraschung, die ich vorhätte diese Nacht. Verstehst du? Frit und — und so weiter. Und hältst sie sest, bis ich euch hole.

Wüstensels. Aber wozu — Falkensein (hastig). Trint —

Wüstenfels (nimmt ihm bas (Glas). Reinen Tropfen mehr! Bergist du die Diemar und den gnäbigen Schweif von Bettern und Muhmen?



# Behnter Auftritt

### Undank. Porige

Falkenstein. Bas läuft er immer fort, wenn man ihn braucht? Schon gut. Ich kenne seine Aber schon. Den Joseph nuß ich sprechen wegen der Übersraschung. Ist er unten? Gut. Er wender sich zum Gehn Sie wollen nicht geachtet sein. Sie lachen über ben



bummen Jungen, ber wie das Allerheiligste verehrt, was jeder haben tann, der nicht zu blode ist. Ein Pferd hat eine Seele. Ein Hund hat eine Seele, an der man sich versündigen tann. Ein Weib hat teine. Die ganze Suge herausgeprest einen wilden, feligen Augenblick lang — und weggeworsen. Und mit dem Fuß zertreten!

Borhang fällt

Enbe bes zweiten Aufzugs



# Drifter Aufzug

### Part

Im Bordergrund lints eine Laube mit zwei Eingangen, einem nach vorn, einem bem grünen Pavillon gegenilber, ber rechts ift. Über Bulden und Bamen weiter hinten lints bas Schlof auf einer bewalbeten Sobe, rechts die Kirche. Es wird allmählich buntel

# Erster Auffriff

Worner. Areitag im Gefprach von rechts

Freitag (eilrig ergablenb). Deine Leute, fagt er, find nicht fo dumm, hat er gefagt. Werner, verstehst? Werner. Hm.

Freitag. Und der Kerl bort hinter der Laube. Frag ich, was er macht? Macht der Kerl eine Gesichichte daher von einem Feuerwert; das follt er losslaffen zur Überraschung in der Laube.

Werner. In ber Laube -

Freitag. Und punkt halb elf auf ber Lauer sein und sich nicht regen, damit er losbrennen könnt, sowie ber Junker mit Händeklatschen das Zeichen gab. Was?

Werner. Salb zehn. Mit Sandeklatschen -

Freitag. Aber nun ins Dorf. Wer Beine hat, soll mit Eichenlaub pflücken. Punkt zehn kommt bie Gräfin. Da kommt beine Schwester. So spat. Das muß was Apartes sein.



## Iweiter Auftritt

### Sabine. Porige

Sabine. Der Müller bat ichen breimal geschickt. Ich fab bich bier ftebn. Cacht ich, wenns ichen Abend ift; wenn man vielleicht ein Menidenteben retten tann —

Werner gitte fier bei berb. Gell iche mit Borten

entweihn, was ich fühle?

Sabine. Rein, du ebler Menich. Mein Gemut versteht dich ohne das. Sabit du, wie mir die Augen übergehn!

Freitag. Mir anch, wenn ich euch zusammen reben bore.

Werner tie Salenen auf bie Stier. Abieu, durch= fichtig Gemut.

Freitag. Aprovos, burchfichtig Gemüt: gehft bu beut mit jum Zang? — hatt ich mir die Zunge versbrannt!

Werner ju Sahnen im Ten ber Serftenbuffes. Die hobere Bilbung fann fich herablaffen in bas niedere Sein; nicht umgefehrt.

Sabine. Wie bu aus meinem Bergen iprichft. Mich verfteht niemand als bu. 20

Freitag. Du redtit am End franzöfisch und weißts nicht.

Werner. Guter, einfacher, unichuldsvoller Sohn bes Balbes, wie beine Naivität rubrend ift. Bir fprechen uns noch. Geft ibm bie feine Abieu, Gottlob.

# 杨声

## Dritter Auftritt

#### Berner allein

Zeigt ihm die Gans das Billet, und der Gfel ift auch Schse genug, die ganze Geichichte gleich — und

ergahlt mirs ba auch noch, als wars wer weiß wie ein gescheiter Streich. Konnte mich in schone Rolliffion bringen mit bem Brausepulver von Junter ba oben. Bar noch ein Glück, daß - hm - ob nicht aus ber Dummheit noch wirklich ein gescheiter Streich zu fneten geht? Ginmal durchfalfuliert. Bas will die fleine Rolette? Daß ihre nicht ernft ift mit bem Brief: daß sie eine Neckerei vorhat - Donnerwetter, wie neulich! Wo ich bie brei Seiten aus bem Bean Paul ba juft, wie bie Sonne untergeht im Stubchen am Garten, fo gefühlvoll herdeflamiere, als marens meine eignen, augenblicklichen Gedanken! Und fie bort fo ehrbar zu, daß ich immer noch hiniger werde. Und wie ich einmal steden bleib in ber Aftion, hat die Canaille ben Jean Paul vor fich liegen und hilft mir ba ein - wer jum Teufel benkt, daß bie ben Jean Baul auswendig tann? Aber fie ift mir auch fo in ben Tob zuwiber, mocht ich fie nicht ihres Gelbes wegen, daß ich sie aus haß, aus Rachsucht heiraten fönnte!

3weitens: Bas will der Junter? Durchkalkuliert. Los will er fie fein, jest ba die Grafin Diemar mit auter Urt. Deshalb will er uns ausammen überrafchen. Rechnet benn ber Mensch nicht? Denft er nicht baran, bag bie Laube hier zwei Gingange hat. Glaubt ber Marr, man wird hier ftill halten, bis er mit ben alten Bfarrers bort aus bem Bavillon fommt? Und beswegen hat er fie doch hierher einladen laffen. -Batt er mas Befährliches gegen mich im Ginn, fo wurd er nicht illuminieren laffen. - Er will aber einmal gern überraschen; und man muß schon sehn, wie man ihm zu feinem Billen verhelfen fann. Alfo: wenn ich ihm helfe - kalkuliert. In meinen Urmen mußte fie gefeben werben. Gie wird fich ftrauben, bas gilt natürlich für Berftellung. Da giebts nun amei Wege für fie; nur givei. Entweder vor den Alten

und bem Bunter bagu fur eine Dirne gu gelten, ober meine großmutig bargebotene Sand ju faffen. 3ch fühls an mir, daß ich ihr zuwider bin. Aber ber verlette Etoly, Die Erbitterung gegen ben Junter, mit bems ohnehin aus ift: die Verwirrung, Schred, Scham. Und wenn das alles nicht wirfte, so int ber Gebante allein genug, daß fie den Alten damit umbringen fann, wenn fie als Dirne bafteht. Em. Dann batten wir ja alle brei unfern 3wed erreicht; fie bie pikante Situation, er feine Uberrafdung, und ich - ihre viergehntaufend Thaler. Überraiche nur gu, liebensmurdiger Runge. 3ch war ein Rarr, wenn ich mich nicht von bir überraichen ließe! - Ta fommt ber alte Schnausbart aus der Refidens. Bringt mich ba auf einen Bedanten. Cb nicht von der Aufopferung um die Pfarrers foviel Beng überbleiben follte, bag eine gefchicte band noch ein marmes Berbienfichen um den Runfer baraus guiammenid neibern fonnte. Und wenn er auch nur hinterner erführe, bag ich ihm in bie Rarten gespielt habe. Tenn bie Braris auf dem Edflog büßt ich ungern ein.



## Pierter Auftritt

## Mulenfels. Berner; ber Unbank

Wührnfels war erfest wie faten, fern mier, Under !? Werner. Um Cengebung, wenn herr; ich siche den herrn von halben nenn —

Wafenfels. It nicht in haufe.

Werner. Eider ber iches

Wakerfins. Diest wir lein haben fein, Grober aucht zu haben fein. Beibert, tom int ein beine eint die Dies ift ber grüne Lingeland Undank. Das find ber grune Pavillon. Ginen guten Abend, herr Dottor. Er öffnet ben Lavillon und be-

Werner. So möcht ich wohl — Sie sind ein Lebemann. Man ist eben auch nicht von — In dieser Laube sprech ich zuweilen — hm hm —

Wüstenfels (für sich: Zuweilen — ja, hol bich! — Sie s. d. —

Werner. Argt Berner.

Wüftenfels. Richtig.

Werner. Und ich fonnte Ihnen versichern, daß ichs nicht bin, ber sich darum bemuht —

Wüstensels (für sich brummend). Da hat er recht. — Aber, mein Herr, Sie sind eben nicht distret. Und ich weiß nicht, wie ich zu der Ehre Ihrer Konsidenzen komme. Überdies — sehn Sie —

Werner. Daß Sie beschäftigt sind. Deshalb wurd ich Sie bitten: ein Wort an Ihren Freund, der auch der meine ift. Halb zehn soll er heimlich hinter der Laube hier sein. Sagen Sie ihm, Werner werde die Falschheit entlarven. Werner werde sich für ihn opfern-

Wüstenfels. Sm - baber - Sie wollen -

Werner. Wie wir uns begegnen, Mann! Deutscher Mann! Ich wollte, wenn er -

Wüstenfels. Erfenntlich mar -

Werner. Gerr von Buftenfels, ich muß Sie um eine Erflärung bitten.

Wistenfels (will gehn). Wir verstehn uns, mein ich — Werner (legt ihm die Sand auf die Schulter, sieht ihn erft schweigend an). Wir verstehn uns — aber im edelsten Sinne des Wortes, oder — wir misverstehn uns gänzlich. (Berneigt sich, geht einige Schritte und bleibt plöylich talstulerend stehn)

Wüftenfels. War nicht übel, wenn man die beiden zusammenbringen hülfe, den — und die Rofette-Schlimmer könnte man alle beibe nicht bestrafen. — Was will der Kerl noch? Wollen Sie noch etwas? Sie sehen, ich bin gesund, und — rasiert bin ich auch. Also —

Werner (verneigt fich immer in Gebauten verbinblich lachelnb und gebt noch einige Schritte).

Wüstenfels. Ist das der Pastor, der dort kommt, Undant? Sieht mir nicht aus, als ob euch der tüchtig herunterkanzeln könnte.

Undank. In ber Moralität und dem Rapitel vom freien Willen find ber herr Paftor ftart. Aber in ber Erbfunde find ber herr Diakonus ftarker.

Wüftenfels. Nun mach er seine Unstalten wegen ber Gäste für heut nacht. Ich muß die Honneurs machen.

Undank linte, Buffenfels rechte ab

# \*

# Fünfter Auftritt

Werner (allein; sein Zelbstgeivräch wird tant). Und ich möchte nicht einmal, daß es so glau abginge. Daß sies einmal mit jedem Atemzug einschlucken müßte. Und dem alten Tugendnarren seine Menschentenntnis und seine schiesgewicklten Erziehungsideen einzutränken. Lachend, Gin Menschenner das! und mit sehenden Augen blind. Da heißts: Hinter dem Cfen sizen auch Leute. Und der alten hochmütigen Schachtel, dies einem in jeder Tasse Kasses zu trinken giebt, daß sie adlig gedoren ist. Die ganze Familie bekäm ich in meine Gewalt. Ja. Der Ansah ist richtig. Richtig kalfuliert ists auch. So muß die ganze Rechnung tressen, und — die Vierzehntausend, Werner, sind dein.



# Sedister Auftritt

Von rechte ble Pafforin, von Buffenfels mit grote:fer Galanterie an ben Bingerfpipen gefuhrt. Der Paffor

Piffenfels nach dem Pavillon pigend. Gnädge Frau — Paflorin. Ich bin nur bürgerlich, gnädiger Herr. Wüftenfels. Vergebung denn, gnädige — oh, Frau Paftorin wollt ich sagen. Es ist sehr verzeihlich, hier zu irren. Sie haben so ein je ne sais quoi — daß man unwillfürlich —

Paflorin. Sie scherzen, gnädiger Herr. Das Glud schien mich zu etwas höherem zu bestimmen —

Mustenfels. So holt es heut nur einen Teil seiner Schuldigkeit nach — ich barf nichts verraten. Aber wir wollten die Namenszüge an den Transparents entzissern. R D

Paftorin (unendlich geipannt mit zitternder Stimme: leicht hin). D - Die Grafin Diemar --

kullfienkeln. Heißt Albele, soviel ich weiß. Wie kommen Sie - ach ja, mir fällt ein, ber Onkel hätt est gern gehabt. Sagen barf ichs nicht, gnädge Frau; Sie müssens selbst errateit. R? Lassen Sie sehn. Michardine Micken — No — schlägt sich auf den Mund) Molandine. Aber wir sind — Will sie in den Lavillon komspilmentleren)

Pastor. Wallten Sie einstweilen voransteigen? Pastorin einschaftende. Die Gnade haben — Unster. Wir werden spaleich —

Paftorin. Die Gbre haben, bem gnabigen herrn au folgen.

Muntenfeln berneigt fich und geht voraus in ben Pavillon, er wird gumeilen fichtbar .

Patter. Und was bieß das alles? Mit ber übers raschung, dem (Nind und den Namenszügen?

Pakarin vo augeregt, ban Laben und Weinen unwilltürtich in vorm Wort berbar. Baas es follto?

Paftor. Du schienft ihn beffer zu verstehn.

Paftorin (für fich: wie verbin). Nach zwanzig Jahren ber Erniedrigung mein täglich Gebet erhört!

Paftor. 3ch hoffe, ich hab ihn falfch verftanben. Paftorin. Und mars ein Unglud?

Pastor. Du hast beine Sand im Spiel gehabt, wenn ich recht verstanden habe. Sonst müßt ich am Menschen verzweiseln. Ruß sich iegen Beiß die Rose davon?

Paftorin (faft ausbrechenb'. Billft bu beinem Rinb fein Glucf nicht gönnen?

Pafter. Wenn fie barum weiß -

Pastorin. Du folltest froh sein, wenns noch in Ehren abgeht. Hast du nicht selbst ben Anlaß gegeben?

Pafter garnend. Den Anlaß? Tagu? Der Bahrsheit, der Tugend hatt ich zwei Tempel gebaut. Und nun wirds — wer wird glauben, daß ich nichts wußte?

Pafforin. Das find ja nur die Leute. Und auf die Leute giebst du ja nichts.

Pafter. Es ift nicht um die Leute. Seine Fas milie — wenn ers je bereute — und Rofe —

Paterin. Sei froh, Alter, daß dein Stols und beine Selbitändigfeit nicht zu viel Schlimmerem gesführt haben.

Paker. Tas Schlimmste ists nicht — wenn die Rose nicht darum weiß. Aber wir müssen — hilf mir auf. Stand ihr nicht mein herz oven für die flüchtigste Empinaung. Und wann hott ich nicht selbst zu ihren Kinderlorgen das Zappelte von dem Meinen zugelegt — wars Freude oder keid. Rein, Mutter, sie hatte mirs nicht verlichniegen. Siehst du wohl, ich hab ihr Unrecht getzan. Sie weiß nichts davon. Und mit Fris werd ich reden, ihm er nicht auch unser kind? kann.

Das sieht ihm so ähnlich, dem Fris. Er wußte, wollt er seinen Zweck erreichen, mußt er uns alle übersraschen, die Rose am meisten. Wo war deine Menschenskenntnis, Alte! Es ist ein gutmütiger toller Kinderstreich von ihm. Er ist noch ein völliges Kind.

Beibe in ben Bavillon ab, deffen Thure Wüffenfels hinter ihnen schließt. Es in unterbes duntel geworden und wirds noch mehr. Einige Augenblide die Lühne leer



## Siebenter Auffritt

Falkenfiein, Bofe, die plaudernd an feinem Arme hangt, rafch von linte hinten, bei der Laube bleibt er fieben

Bose. Wie ich dich plage, du armer Frit. Mein Geplauder anhören und auch noch ja sagen, wenn ich frage: Nicht, Fritz? Wie. Fritz? Und werd ich müde so zu fragen? Ich thus und weiß est nicht. Wenn ich mit mir selber rede, sag ich: Nicht, Fritz? Wenn ich den Bater oder die Mutter rusen will, merk ich eben noch, daß ich Fritz rusen wollte. Wenn ich erschrecke über was, rus ich unwilltürlich Fritz, als müßtest du immer um mich sein, um mir zu helsen. Ist das nicht drollig, Fritz? Wie, Fritz?

Ealkenstein (in fich). Ich hab ben Brief nicht felbst gesehn. Wenn fie jest heuchelte, bann —

Rose. Siehst du, mein ganzes Sein ist nur eine Frage, worauf die Antwort Fritz heißt. Wie meine Brust atmet und mein Herz schlägt schlafend und wachend, so denkt meine Seele schlafend und wachend dich. Aber wie bist du, Fritz? Du bist nicht wie sonst.

Falkenstein. 3ch? Du irrit.

Rose. Wie bist bu nur? Es ift Nacht. Und boch seh ich, bu bist bleich. Ich sehs mit der Seele. Ich

hörs an beinem Atem, an beinem Sprechen. Bift bu krank, Fritz? Sag mirs. Sag mirs. Wonach siehst bu immer um? Ich bin bei bir, und bir sehlt was? Wonach pocht bein Herz so heftig, baß ichs hören kann? Daß michs fortstößt von beiner Brust? Was horchst bu so auf?

Falkenstein. Ich? — Die wilde Taube bort brüben im Park —

Rose. Sie girrt füß. Der Wald hält den Odem an. Die Bäume träumen von einer Welt, wos nie Winter wird. Ich fasse dich und habe dich nicht. Was ists, das zwischen uns steht. Du bist mein und bist mir fremd.

Falkenstein (losbrechenb). Sie girrt zu füß; ich glaub ihr nicht.

Rose. Wie bist du wild? Und fährst auf? Falkenstein (für sich). Halt an dich!

Rose. Was sagtest du, Fritz? Ich verstand bich nicht. (Es ichtägt halb) Du erschrickst?

Ealkenstein. 3ch? Bas bu nicht traumft.

Bose. Ich fühlt es, wie du zusammenschratst. Bist du frank?

Falkenstein. Laß — (für sich) Wenn bas Verstellung war, sie war schändlicher, als ein Mensch sein kann. (Mit bem Ion ber Liebe) Rose! Ich — (er bezwingt sich)

Bofe. Das war ber Frig!

Ealkenstein Gitternd). Ich weiß nicht, klang mirs in ben Ohren, ober schlugs — was schlugs ba.

Rofe. Ich borte nichts.

Enlkenstein (beobachtet fie zwischen Furcht und hoffnung). Zwei Schläge —

Rofe. Warum? Du willft nun zu ben Eltern? Die Überraschung? Frig! mein Bater!

**Ealkenstein.** Geduld. Geduld. Das war halb zehn. Kennst du die Laube da noch? beim grünen Bavillon? Rose (eridicide). Was schlugs, Frik?

Falkenstein. Was gehn uns die Stunden an?

Bose. Halb neun?

Falkenstein. Halb zehn —

Bose (dingitlich). Halb zehn?

Falkenstein (für sich). Erschrickt sie?

Rose (für sich). Wenn Werner jeht — Komm, Frik.

L.kenstein. Wohin?

Bose. Zum See. Laß uns zum See, Frik!

Falkenstein. Zum See? Und warum?

Bose. Hier ists so schwül, so ängstlich. Das

Plätzchen beim See eift das heimlichste.

Falkenstein. Ifts hier nicht heimlicher? Rennst bu die Laube nicht mehr? hier schwuren wir. hier verschrieb ich mich dir mit meinem Blut. Die Schwure fäufeln noch im Laub — und du haft fie vergeffen?

Rose. Um Fels — (für sich) — Soll ichs ihm sagen? Nein. Gestern konnt ichs noch. Aber heut nicht mehr. Friz, am Fels. Ob die Aolsharfe klingt? Laß uns — Friz, du läufst nicht so schnell als ich — was gilt die Wette? (Will ihn fortziehn)

Ealkenstein (halt sie: thut sich die außerste Gewalt an). Man nuß sie hier hören. Wenn du nur still wärst. Aber du sprichst so laut, als sollte — mans im Pavillon hören. Bist du krank, Rose? Wonach klopst bein Herz so heftig, daß ichs hören kann? Was siehst du immer um?

Rose. Frit, ich muß dir was fagen — Warum reißest du dich los? Du hast mir weh gethan.

# Adzter Auftritt

### Berner. Dorige

werner tommt leife binter dem Savision bervor und binten berum, fobat er fic bem Seiteneingang ber Laube nabert

Enlkenftein ind is fiellend, daß er mit dem Geficht, Roie mit bem Ruden nach Berner fiebt; fur fich . Er tommt.

Werner. Er hat mich bemerkt. Nun, Berner; bu verdirbst birs selbst, wenn dus ihm verdirbst.

Bofe. Bift du boie?

į

Falkenftein. Bofe? Solch einem — treuen Täubchen?

Befe. Bas haft bu boch?

Falkenstein. Barte hier. Geh nicht weiter. In einem Biertelitundchen — früher nicht — hol ich dich zur Überraschung. Taß ich dich hier sinde. Er gem zum Pavillon urd tlorft leife an

# \*\*

### Neunter Auftritt

Buffenfele, bie Pafforin, ber Paffor tommen auf bab Riepfen leife berage. Falkenflein fullt nie ber bie bem Seitereichung ber Laube grannerier er milier me ber gabbe ju. Bole in ber nabe. Werner tritt ofen kinnen

Kose. Taß die Laube fo einsam — die Saucht so duntel — Frig! Ich muß ihm nach. Muß es ihm sagen —

Boftborner in ber Gere: Role mil bin Falkenflein noch --

Bole merber fich erfdreiden . Bas ift?

Werner. 3d bins - Berner -

Pole. Geb. 3ch bitte bich!

Werner. In wollteit mir fagen -

Asse. Meinem Bater, wenn er dich fragte, nicht von mir und dem Junfer — es hatte sein Tod sein können — nun brauchts nicht mehr — wie will fort,

Werner für fich. Run überrasche, Junge. (Noie umfaffend, ale wolle er fie festhalten) Dort find Menschen. (Gang lant) Rose!

Paforin (verwundert), Das ift Berners Stimme? Ealkenfiein (faft zugleich, in Die hande ichlogenb). Licht! Joseph! Licht!

(Die Laube in bengalischem Tener. **Ross** erichroden einen Augenblid noch in **Werners** Armen, dann macht fie fich 108)

Ein lebendes Bild. Die Treue in den Armen der Bergeltung.

Rose (reist fic 100). Laffen Sie mich, Unverschamter! (Erblidt ihren Bater, ber fich fesen muß: Mein Bater! (Sie fintt, bie hanbe vor bas Geficht geichlagen, in die Unice)

Falkenstein. Das ist ber Zweite seiner halben Stunde, ben diese — gutwillige Treue beglückt. Wir wollen nicht genieren. Gin Dritter könnte schon warten. Warum applaudieren Sie nicht?

# \*\*

# Behnter Auftritt

### Hndank cilig. Dorige

Undank (311 Fattenstein). Die gnädigste Comtesse, Graf Treuenfurt, der Rotar und noch sechs bis sieben Wagen. Sie wollen den gnädigen Junker überraschen. Sie sind dicht hinter mir.

Wüstenfels (nimmt Fallenstein unter den Arm). Das muffen wir verhüten. Romm, Junge. Gratuliere gnädige Frau. So muß es folchen Schmarohern gehn.

Falkenftein von Buffenfels fortgezogen will noch etwas fagen; es gelingt ihm nur ein trampfhaftes Gelachter

# Elfter Auffritt

Dorige ohne Sattenkein, Buftenfels, Undant

Die Paftorin bart vor Roien. Nun, wird die Mamfell mich mit hinein melieren wollen?

Asse (fiebt fie an, als mußte fie fich befinnen, noch auf ben Anicen. Sie? - Rein.

Pafterin dem Baftor entgegen, ber fich ber Role naberr. Romm. (Bill ibn fortzieben:

Pafter. Erit muß ich fie fragen.

Werner will nich an ben Saftor wenten, ber breit ifm ben Ruden gu: ebenfo bie Laftorin,

Pafter. Hörst du? — Sprach ber — mahr? Bose muß fid auf iebe Artwert befirnen. Der? — ja. Pafter. Du hattent mich hintergangen? Du? Bose. 3ch? — Lange —

Paker. Und du marft — hörft du? — du marft? Befe. Ja.

Pafter nachtener kalle lefte ster ihre eers. Der Augens blick, wo du mir dein Gesicht aufdringst, ist mein Lod. Fluchen will ich nicht. Segnen fann ich nicht. Jahr hin, du hans dir selber bereitet. Be ein, 200 auf geberm sung,

Bole but tarr angilier: yog beier to bie habe mochanich und fage. Amen.

# 437

## Iwölfter Huftritt

Werner. Lote, be id ilmit if meger ertite

Weiner. In felt ich wie der Auf ich eine Gine kalleriere werd is bei ber und auch gereichten. Mit Riem dem auf bei gu finder, die und gestellt gestellt dem Ausgebergen.
Das unterfigendet eines den Romitigen aus Aus, sich

er rechnet. Taß die da mir umfällt, anstatt — wer kann das vorher wissen? Halt, Berner. Die Rechnung ist noch nicht zu End. Nur sortkalkuliert. Den alten — Menschenkenner kenn ich nicht, oder morgen oder übersmorgen bittet er sie um Berzeihung, daß er an ihr und seiner Erziehung irr geworden ist; er muß nur erst einen Sündenbod aussindig gemacht haben. Und sie — wird auch rechnen, wenn sie nur erst wieder bei sich ist. Bei den Beibern muß man nur immer und immer dasselbe Fleckchen tressen, und die Sprödeste wird weich. Es gilt einen Bersuch. Er reibt ihr die Stirne mit Tropsen) Rose! Teure Rose! ida sie etwas aussieht Und wo wollen Sie nun hin?

Rose (fiebt fic um). 3ch? Werner. Zu Ihrem Bater? Bosc. Nein.

Werner. Hier im Freien können Sie nicht bleiben. Bose (legt die dand an die Stirn). Ich — weiß nicht. Werner. Sie sind in schrecklicher Spannung. Beinen Sie. (Er hilft ihr babel auf; sie sitt noch immer betäubt auf der Bank in der Laube)

Rose. Ich — kann nicht.

Werner. Sie haben unrecht an mir gehandelt! Rose. Ja. Alle Menschen hab ich belogen. So mußt es dann kommen.

Werner. Aber was that Werner? Der hintsangesetze, der verspottete Werner? In dem schreckslichen Augenblick, wo der Undankbare Sie beschimpste? die Eltern selbst Sie verließen? Er hielt aus. Er hält noch. Er sagt: Rose, werden Sie mein Weib.

Rose. Aber ich lieb ihn noch.

Werner. Und ich liebe Sie darum. Denn ich liebe Sie, wie Sie sind mit all Ihren Schwächen. Nur eins vermöcht ich nicht zu entbehren: den Segen Ihrer Eltern. Ich bin noch so von der alten Zeit. Ihr Bater ist so edel. Er wird sein einzig Kind —

Aose. Nicht enterben. Und ich hab auch noch einen alten reichen Onkel ohne Kind.

Werner. Wären Sie eine Bettlerin. Wernern so zu verkennen! — Sie werben wieder bas heitere, poetische Wesen sein; dazu meine Schwester, das tiefe Gemut — wir drei —

Bofe. Ronnen uns für Geld feben laffen.

Werner (für fich). Canaille! - Rofe -

Rose (steht auf). Sie können ein Mädchen wollen, das Sie für schlecht halten. Aber ich mag keinen Mann, der das kann. (Bendet ibm den Rüden)

Werner (wird malition. Rofe — o Fraulein Boring — Aofe. Dank bir, Gott, daß du in diefer Stunde diefen Menschen mir geschieft hast. Du duldest folche Menschen. Du kannst edle Menschen nicht untergehen laffen!

Werner (wütend; erst für sich). Berwünschte Gans! — Mamfell — o man wird — weil man nicht zum Lückenbüßer — (Er sieht sich und fällt in feinen salbungsvollen Ton) Werner zürnt nicht. Werner bedauert. Werner hat seine Genugthuung in seinem Bewußtsein.

# \*3\*

# Dreizehnter Auftritt

Bose (allein). Mußt du dich zusammen suchen, Rose? Der unglückliche Brief und dieser — Werner. Frih mußte sich betrogen glauben. Und ich? — Es überstürzte sich alles. Wie ich meinen Nater sah, da raffte mirs wie mit glühenden Fingern durchs hirn. Daß ich ihn betrogen hatte von Kind an — weiter wußt ich nichts — alle (Bedanken gesessellt von dem einen — alle Krast verschlungen von dem einen, aller Wille gelähmt von dem einen! — Und hätts ein

Bort getostet — nur eins, und alles war wieder gut — das eine Bort hatt ich nicht sprechen können. Sich seink ermnigend. Und es hatt es auch. Ein Bort, nur eins, und alles war erstärt, und — da fniet das dumme Ding. Rose? Gänseblümchen mußt du heißen. Nur an den Bater darf ich nicht densen, jetz nicht, wenn ich — Wie oft hast du gewünscht: wenn du ein Mann wärst, damit du kämpsen könntest um deine Liebe. Nun, Gänseblümchen, kannst dus. Schnell, Gänseblümchen, schnell auss Schloß! Ein Bort, und alles ist wieder gut. (Lints nach hinten ab: man hört ne nach in der Szene "Gänseblümchen" rusen)

Berhang fällt

Enbe bes britten Aufzugs





# Vierter Aufzug

Simmer im Schlok. Eine große Alffaelthur in ber Mitte, burch bie man, weim fie geoffnet ift, in reich erleichtete Gemacher fieht; barin gebuste Gafie, Bebiente ab nich in gebend. Mifft. Eine Zeitenthur, Ein Zetreiar. Born ein Tich

## Erster Auftritt

Balkenflein angegriffen auf einem Etubl. Unbank vor

Andank. Der Joseph, der das — Ungludsseuer angezündet hat, hat alles mit angehört. Fahr hin, sagte der Pastor, und die Mademoiselle sagten Amen.

Falkenftein ergriffen; wille verbergen. Beil fie mußten, baß iemand borchte.

Indank. Und wie der Pastor gegangen waren, und der Herr Tottor ihr seine Hand antrugen, sagte Mademoiselle Toring: wenn der Herr Tottor ein Mädchen wollten, das sie für schlecht hielten, so möchten sie einen Mann nicht, der das könnte.

Enlkenftein. Und um ihm das zu fagen, bestellt fie ihn nachts in eine einsame Laube. Er mochte gern mehr boren Bit er fertig mit feinen Marchen?

Undank. Auch bas hat ber Joseph gehört. Die Mademoifelle hatten Geren Wernern bitten wollen, bem Geren nichts zu fagen, ber ihn biefen Morgen mit Früheftem fragen wollen, weils fein Tod hatte fein können, wenn

falkenftein. Echon gut. Geh er nur.

# Iweiter Auftritt

Falkenftein 'allein, anfipringend, fowie Undant gegangen ift . Benns tein Marchen ift. Ber fagt mir, obs fein Marchen ift? Des Laufchers wegen erfunden, der mirs autragen follte? Ben frag ich, ders nicht achselauckend weiter trägt? Best, wo sie fur die Betrogne gilt? Dich mar gludlich. Gestern. Heute noch. Und nun, wie im Fiebertraum - Reue, Grimm, Jammer, But, Liebe, Bag - und im tiefften Grollen ihre Stimme "Arik," und ihre weiche Sand auf ber meinen, wie fie fo gern that, so innig und both - verdorben! Und bie Loden aus dem Gesicht schüttelte und mich ansah wie ein Frühlingsmorgen auf einem Berg, daß die Seele fühl por Tau und blau por Himmelsfrische und all das im dunkeln Bald allein - bas umgittert mich wie flebende Sande - über die Burgeln ftrauche...d. wenn ein Nachtvogel aufrauscht, wenn fie ber Bind bei ben haaren fast und "Frit, mas hab ich bir gethan?" - und daß das alles bennoch vielleicht Luge ift, ben mitleidigen Thoren zu fangen - und mit allebem unter diesen Menschen lachen, scherzen - ich will trinten, trinten - Ginen Bug Bergeffen, und frebengte ihn der Tod! Gintt in ben Stubl gurud)



# Dritter Ruftritt Büffenfels. Falkenstein

Wüstensels echauskiert, Champagnerstaiche und zwei Gtäber in der hand aus der Minettburg. Endlich. — Aber, Mensch, wie du göttlich sein kannst. Wenn du willst. Aber was ist das mit dir? Trüben klingt noch der Saal vom Beisallrus. Du hast alles enthusiasmiert, enchanstiert, eskamotiert — die Herzchen nämlich. Alles sucht

nur beiner habhaft zu werden. So lang du da bift, brennen die Kerzen hell. Alles ist hingerissen von beinem Wuchs, deinem Stolz, deiner Naivität. Die Naivität wird Mode werden. Und ich lause dir nach von Zimmer zu Zimmer, um deiner auch einmal habbaft zu werden. Und da sitt der Held des Festes, der Abgott der Tamen wie ein bleichsüchtig Mädchen allein und — liebäugelt mit dem Mond. Was muß die Gräsin denken. Komm, Friz. Alles erwartets nunmehr. Ich bring den Brauttoast aus. Nimm! (Win ihm ein Glas ausdringen)

Falkenstein (abwehrend). Roch nicht — Wüstenfels. Noch nicht?

:: :...

K.

falkenftein. Co weit ifts noch nicht, fag ich bir. Wüstenfels. Und warum so weit noch nicht. Und mas willft du benn endlich? Es muß doch einmal gur Sprache tommen, daß ihr Brautleute feid, baß -Bum Teufel! fie miffens nicht anders, als diefe Racht noch die feierliche Berlobung. Sait du beine Ebel. mutsgrillen noch nicht aufgegeben, fo thus jest; bu fannst beinen Geburtstag nicht murdiger feiern. -Dem Treuenfels mars ichon recht. Tem Rerl fieht ber Reid, die Gifersucht aus ben Mugen. Donnerwetter aber auch! Dieje Grafin! Gine himmelsfrucht von ben Grazien felbft auf einem Teller prafentiert, ber aus fechs Rittergutern gemacht ift. Und noch eins ertra an den Sals geworfen! Du fiebft, ich werde poetisch, und bas werd ich nicht um jede Taille! Ronversation! Tournure! Las einzige Tumme an ibr. daß fie fich in bich vergafit hat. In beine Lorf: manieren, bein Geuer - mas weiß ich? Lieift bu, mas fie ihrem Cheim antwortete, ber von beiner Beftig: eeit fprach? Ter in vom Treuenfels gewonnen, Beift du? 3ch bin ba, fagte fie, ju milbern, ju perfohnen. Bo ich anfrornen miete, ba mir ich nicht an meiner Stelle. Tent bir bas mit ihrer Gragie .

ich bin da zu mildern — aber wo du jetzt sein magst, Krik?

Falkenstein in Gebanten). Trink nur. Ich hab schon zu viel -

Wüstenfels. So scheints. Jeder Rausch hat seine Nachwehen. Und hat das Herz sich berauscht, müssen sich die Augen übergeben. Die Kokette spukt noch — was gi...3! Hör du, Junge; das war doch nicht recht von dir — da mit der — Psarrrose oder wie sie heißt —

Falkenstein (fabrt auf). Pfarrrofe — (befinnt fich) willft bu mas?

Wüstenfels. Und wenn sie dir was anders angesthan hätte; du hasts zu arg gemacht —

Enlkenstein (es joll leichthin flingen). Meinft bu?

Wüstenfels (für sich). Spiel Versteckens. Freilich sint sie ihm noch im Kragen. Aber sie muß heraus.

# \*\*

## Vierter Auftritt

### Undank. Porige

Wüftenfels. Was ift?

Undank isu Faltenftein). Mademoifelle Döring munichten ben gnäbigen Junter zu fprechen.

Wuftenfels (fieht Galfenftein fragend an, ber feine Bewegung berbergen will).

Ealkenstein. Ich fann jest nicht —

Undank (bleibt fteben)

Falkenftein (bie Dagwifchentunft Buftenfels erwartenb). Bort er?

Undank. Halten zu Gnaden, wenn Sie ein Herz dazu haben. Ich hab keins dazu —

Wüstenfels. Bas hilfts, Frig? Du mußt beine Härte gut machen. — Selbit mit ihr zu reden — rat ich dir nicht. Aber auch keinem den Auftrag geben, der das Berhältnis zu roh angreift.

Falkenkein es jou leichtvin tingen. Du meinft? Run gut. Beil dus meinft. Alls technischer Rompagnon — haha — ibm tommt ein Gedante: raich. Benn — ier besfinnt fich auf die Bernellung du um — was? und so recht fein — ich meine — du hörteft —

Wüstenfels. Bas sie zu sagen hat. Aber wenn sie nun sagt: Mit dir hab ich nichts? Bomit soll ich mich beglaubigen? Benn du noch ein paar Zeilen — ist hier nicht Tinte und Papier? (Giebts ibm: Falsenkein iest sich zum Schreiben: für sich Er hofit sie unschuldig zu sinden und mag sie doch nicht selbst fragen; da soll ich — verstehe, Bruderherz.

Falkenftein ichreibend. "Berr von Buftenfels" — Wüftenfels. Zitterft du, Junge! Falkenftein. Der viele Bein —

Wüftenfels. Das begreift fich.

Falkenstein ücht auf, liek und giebt. "Thut in allem meinen Willen." Und nun laß sie recht schwatzen. G3 ist was Trolliges um solch ein Mädchengeschwäß. Und — vergiß mir nicht — frag doch nach der Verschreisbung, die ich ihr gegeben hätte — aus Spaß nämlich. Ich frage hernach — wenn ichs nicht vergesse. Tu kannst hereinsehn, wenn sie fort ist, damit — wie gessagt, wenn ichs nicht vergesse. Wer denkt i: mer an dasselbe? Ha ha ha

Wüffenfels. Willft du durch die Wand, Junge? Falkenfiein. Der Bein — 'n ber Iber wender er fich, um noch etwas ju ingen: er nezerbriedes und pest raid in ben Gaal,

## · Fünfter Auftritt

#### Wüffenfele. Undank

Wührnsels. Schließ er die Thuren, daß uns niemand überraschen kann. (Undant thuts; Wüstenfels tramt im Setretär, findet Geld) Daß kommt recht. Wo ist das Mädschen herausgekommen?

Undank. Die fleine Treppe.

Wistenfels. Schließ er den Korridor ab, daß fie die kleine Treppe wieder hinunter muß, wenn fie geht. Die Gaste dursen sie nicht sehn. Bas will er noch? Laß er sie herein.

Undank. . Salten ju Gnaben, aber -

Wüstenfels. Er ist ein Liebhaber von ben Abern — Undank. Weil ich keiner bin von ben C3 und Wehs und von ben: Wenn ich gewußt hätt und andern dergleichen lahmen Nachzüglern. Wie ich den gnädigen Junker kenne, ist die Mademoiselle Döring die einzige, mit der sie auf ihre Art glücklich werden können. (Wisch sie über die Augen)

Wüstenfels. Er ist ein Narr mit seiner Philosophie. Führ er sie herein. Und laß er mich forgen.

# \*\*

# Sedister Auftritt

### Buffenfele allein, bann Aufe

Wührenfels. Wie sich bas auch treffen muß, baß ich gerab heute hier bin, wo sichs um bes Jungen Lebensglück handelt. Gerade ich, dems der Junge ansgethan hat, der — ich bin des Teufels, wenn er sagt: Buftenfels, gieb dein Leben für mich, wenn ichs ihm nicht hinwerse, da, Junge! wie einen saulen Upfel. Der Sache muß ein Ende werden.

## <del>ૡૺૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱</del>

Bose (eintretenb). Er ist nicht hier. (Umlebenb) Sie, herr von Buftenfeld?

Wüstenfels. Ber find Sie? Und wen suchen Sie? Rose. 3ch suche jemand, ber mich tennt.

Wüftenfels. Gie tommen, eine Rechtfertigung gu versuchen wegen ber Szene heut?

Bofe (fiolg. 3ch tomme, eine Rechtfertigung gu boren. Aber mo ift er? (Gebt nach ber Ihur)

Wüstenfels ihr ben Beg vertretenb,. Sie tonnen ihn nicht sprechen.

Bole (rubig. Aber ich muß ihn fprechen.

Wüstenfels. Immer beffer. — Bas Sie zu fagen haben —

Bose. Ihnen? Ihnen hab ich nichts zu sagen. Wühlenfels. Tenn Sie fühlen, daß Sie eines Grades von Gläubigteit bedürfen, den Sie bei mir nicht voraussetzen durfen. — Um Ihnen und ihm eine Mühe zu sparen. Herr von Faltenstein will ein übriges thun. Und Sie werden es mit Tank erkennen. Gerbengt fich leicht und werden fich

Refe. Gin übriges? Las mare -

Wüllensels werter fich reich weiter ju ibr; erte Gtent ju fich. Bit bas ber rechte Ton? Ter Junter will für Sie sorgen.

Rofe. Bill er?

Wüllenfels. Ich freue mich, Gie fo vernanftig gu finden. Gein mas bem beit

Bofe. Zas in alio Bernunft.

Wuftenfels. Wollen Gie hier fpaben?

Befe. Ich? Biem Aber Gie. Alfo -

Wuficufeis. Der Junter wird Ihre Absteuer bes forgen, wenn Gue fich - ber Junter hat hubliche Sager.

Role intern . Ja

Wikenseis und mit germeunt und beier Wegene, wed fie tene Samurigeren meder. Lieb wern Sie ben Jimber CEEEEEEE = 555555555

under sempeter. Tomer — ir — si feie infe vellende accompener, fri fe Jourque — Se departes —

Kole. Jun wennen under Konnenmer dennadig freichen. Die inden is wel zu innen, was de deutlich feinen für ichimen.

Witherfres. Es piete Minner penny, die ein Ange andritten um ein inches Hill — ihn eine kale u koens das genen, der de un dem Liebe weient das mit der dedarf Klad meinen Too!

Pale. Les Sur Jin Heichlecht das ichime Zengnes nicht lieben lieben follen, das Sur ihm da auss bellen. Die der, under in nur den die britische, desen, we dies sie weier, bengenner in das die kolle aus sind im Just nicht etwas! — Jiminundent Thalen. Las miden Sie haben fallen lassen.

### Widerlels beite service mit

Pose währen fie im ven ender, und pumeinent. Ei, herr von Kiltenfels, Sie find zu beitig in Ihrer Bewerbung um weine — Aduna. Ehrlich oder flug — eins davon sollte man wemgitens zu sein scheinen. Wenn man auch feins davon ift. Wer heißt Sie die Leute für so leickialäubig balten? Der heißt Sie die Leute für so leickialäubig balten? Der heißt Sie die Leute für so leickialäubig balten? Der herr von Fallenstein sann heftig sein. Er kann irren. Er kann irrend sich übereisen. Warum nicht? Das alles kann er, und das alles können Sie von ihm sagen. Aber gemein sein? Das kann er nicht. Das scheinen nur Sie zu können. Verachten Sie darum den guten Rat nicht, weil er von einem Landmädchen kommt. Und — aber unser Geschäft, mein ich, ist abgemacht. Sie will mit leichter Berbeugung gebn

Wüstenfels. Bedaure, daß ich Ihre blante Beise heit mit nichts anderm als einem so abgegriffinen Spruch zu erwidern weiß, als der ist — aber es wurde Anmaßung sein, Ihrer Weisheit vorzugreisen — wo die Nuhanwendung so nahe liegt als giebt ihr das Papiers hier. (Indem er nach binten geht, um die Rolle wieder im Butt

und durch — und noch was Schummuss

Nose von seleier ihn die dien min tim unmin we sich bind. Es ist uncht möglich. Aben es beit die Und les ichs tausendmal, so san inne ihn erfemal. Es in nicht möglich — und innierden über bied die C, es ist schändlich! Uber alles annient Gen und möglich! — Aber es ten die diener ung die dien es wär — aber es in und in diener und die die S ist unmöglich. Aber es ten die

Quiperfeis imme wert in me vonen. Anne ei außerft höllich nach der Init Werts Se vone fülle.
Genieren Sie fich mitt Jah imm mit nach nach bet bitt, als wenn er meinen bind. I nicht ihr eine Litte me gebracht bat Ah, Sie ganiber nach er eine bit eine eine

Rose nater fa mit naen f. ber bier mig un be-

achtung . Gine Reficurce !

Wüstenfels mirg. Begen der Jung nich ber kan: schreibung.

Aus diese ban kan ban sin wegen in das, die Bie mich, an diese Farce erinnern. Inn we der ies ein kom keint ein bei den kom keint in der Kollenter weißt es durch und keint in der Kollenter woohl gar — sehn Sie, Gerr von Literiels Sie könnten Berdacht ichlusen, Sie Literiels Sie könnten Berdacht ichlusen, Sie Literiels Sie wind möchte — man könnte — vim — und wern — bergleichen sich snieend anbeitelte — die nicht is nein der gewißt. Tenn wie könnte im Gene auch Gine Haree, gewißt. Tenn wie könnte Intelielsen im Errit haben La könn der beste üldvockut zu kurz. — Sie nichten sich eine vom Schneider machen laten. In der bie nich eine vom Schneider machen laten. In der bie ind berneigend Tenn der gute Vonnu hat zu wohl auch das andre beforgt. We gehr

# Siebenter Auftritt

Wilhenfels (allein; etwas tonfue). Colch ein Teufel ftedt hinter diefem lächelnden Lärvchen! Aber fie ift göttlich! hinreißend! genial! Aber - schlecht ist fie boch. Man mertt, er muß nich boch erft wieber in biefe Uberzeugung hineinreden) Hm. Und wenn sies nicht ware; nach bem Standal heute könnte feine Rebe mehr fein. Aber fie ifts. Wie unweiblich dies Kommen. Und mars noch in Thranen gewesen, verzweifelt, außer sich. Aber nein: Bang rubig und nonchalant. Wie zu einem Geschäft. Bu einem Sandel. Die Grafin bagegen! Pfui. Die Grafin mit der vergleichen heißt die Beiblichkeit felbit an ben Pranger stellen. Und vergißt du benn bie Ginladung in die Laube, diese Thatfache? Dieses bern Werner Konfidengen? Die Ergählung im Städtchen? Und mas bu mit beinen Augen gefehen haft, wie Mutter und Tochter zusammenhalfen, ihn zu fangen? Berfteht fich. Bei ber erften Andeutung mußte fie aufflammen, wenns ihr Ernft war. Diefer tugendhafte Born, daß - es nur fünfhundert Thaler maren, und das Romplott hatte fich auf mehr Rechnung gemacht. Gin Runfer und - folch ein Anaufer! Und zulent bas - wie murbe fie beides ausbeuten, wenn fie felber ihn zu sprechen befame. Und dann - ständ ich auch Was kann folch ein warmherziger nicht für ihn. Junge von zwanzig Jahren gegen folch eine Rokette, bie warm und falt ift, wie fies eben braucht. Sat fie mich boch fast konfus gemacht, mich alten Rerl! -Aber dafür muffen wir thun. Das Romplott wird natürlich alles verfuchen. Da gelten alle Baffen. Nichts darf hereingeschwärzt werben. Rein Brief. Nichts. Den Jungen bewach ich felbst. Sie foll nicht leiben. Wenn fie fieht, bag es mit ihren Runften nichts ist, wird fie zugreifen wie eine andre auch. Aber ber

Junge foll mir bas herzeleid nicht anthun, sich unsglücklich zu machen. hier kann nur eine Operation retten. Auf seine Weigerung darf mans nicht anskommen lassen. Die Geschichte ist wichtig genug, sein Schicksal zu spielen. Vorwärts, Wüttensels! Junge, ich kann dirs nicht ersparen. Er öffnet die Ibur und sieht hindurch, dann tritt er in die Rabe des Kensters Das Messer und gesetzt, ohne daß ers weiß. Die Jähne zusammenges bissen. Eins. Zwei. Benn er gerettet ist, wird er mirs danken.



# Adzter Auftritt

### Falkenflein. Buffenfels

Wüstenfels. Da ift er schon. Falkenstein. Wolltest bu mas? Binktest bu mir nicht?

Wüftenfels. Begen ber fleinen Rolette — Falkenstein. Saft dus mit Madchen zu thun?

Wüstenfels. Ich benke, die Kleine wird außer sich sein. Bor unglücklicher Liebe. Sieh mal. (Ziem ihn ans Tenfter) Dort geht sie noch. Was, Junge? Geht ein Mädchen so, das Zahnweh hat? Geschweige Liebes: schwerz? Wie sie mit dem Hut schlenkert und kokettiert, als wär ihr schon irgend ein Lasse gewiß. Schlenkert sie nicht deutlich: Die Wanner sind ja billig heutzutag! Für tausend Thaler hab ich die Auswahl. Und das zurückgeworsne Kopschen, erzählt es nicht allen, die ihr begegnen: Die Farce war ich lang überdrüssig. Ja wohl eine Farce! Und wenn derzleichen knieend sich

Enlkenflein von jest fich immer mehr vergeffenb,. hat fie bas gefagt?

anbettelte -

Wührnfels (spricht fich in Eifer hinein, um die Lüge fich selbst wahrscheinlich zu machen). "Anieend sich anbettelte." Glaubst du, ich lüge? Dabei machte sie eine malitiöse Beswegung, so etwa — als schöb sie was von sich, wovor ihr ekelte. Frih, ich bin ein Narr, daß ich mich so ärgre. Die Rokette — "knieend sich anbettelte" —

Falkenftein (faßt ibn bei ber Coulter). Buftenfels!

Wüstenfels. "Anieend sich anbettelte" — Und freilich; die taufend Thaler hatte sie schon.

Falkenfirin (basmal zweifelnb und zugleich brobenb). Buften: feld!

Wuftenfels (bebt rubig bie Berichreibung auf). Satt ich fast bie Quittung vergeffen. (Giebt fie ibm)

Ealkenftein (fiebt auf bas Papier; bann eilt er außer fich nach bem Fenfter, bas er öffnet)

Wüftenfels (ibm nach). Bas willft bu aber?

Falkenstein (aus bem Jenster). Tiras! Sultan! Martin! Christoph! het mir die Dirne dort mit Hunden vom Schloß. Fünshundert Thaler, der sie bis ins Dorf het!

Wüstenfels iber ibn vergeblich abbatten wollte). Junge! — Und bie Kerle folgen auch und heben. Und sie flieht nicht. Kehrt sich nicht daran. Geht stolzer noch wie vorher. Frie, das ist unmenschlich!

Falkenftein (wie wabufinnig). Se! Rad an, Tiras! Pad an, Sultan! Pad — (er fturzt am Fenfter bewußtlos gulammen)

# \*\*

## Deunter Auftritt

Porige, gleich barauf Undank

Wüstenfels (tlingelt, bann gießt er Faltenftein ein Glas Bein ins Genicht; schließt bie Thur. Undant tritt auf). Hebt ihn mit auf, Alter. Stellt zwei Stuble zusammen.

Undank (erichroden). Aber -

Wüstenfels. Selfen. Nicht philosophieren. (Sie legen Faltenftein auf Stühle) Der Schnitt ging tief. Aber bie Jugend verwindet alles.

Mudank. Gott fei Dant! Gie tommen ju fich.

Ealkenftein (im tieffien Gamer3). Rofe! (Er richtet fic auf und fieht bie helfenben einige Augenblide fremb an)

Undank. Ertennen Sie ben alten Undant? Die Mabemoifelle Boring —

Ealkenstein (idwach, aber voll Berachtung). Wer fragt nach feinen Mamfells?

Wüstenfels (unwillturlich). Armer Junge!

Ealkenftein (erbebt fich bleich aber ftol3). Ben meinen Sie, herr von Buftenfels? Benn man fragen barf.

Wüstenfels (als hatt er überhört). Ifts ein Bunder? Der Bein. Aber hier sitzest du nun und konversierst mit deinem Rausch von Tiras und Sultan, mahrend brüben die Gräfin —

Falkenstein (immer mehr fic erholend). Der Bein. Ja, bu hast recht. Es ist eine Schande. hilf mir auf. Der Bein ist tückisch.

Wüstenfels (für sich). Auf dem ehrlichen Elfer wirds da wohl mal sitzen bleiben.

Ealkenstein. Aber er soll wieder gut machen, was er verdorben hat. (Er tann taum stehen)

Wüstenfels. Wie du aussiehst. Ich fürchte, bu bist wirklich frank.

Ealkenstein. Und ich fürchte, du wirst im Braut- toast steden bleiben.

Wüstenfels (freudig überrafct). Bits bein Ernft? Falkenstein. So gewiß du stecken bleibst.

Wüstenfels. Du meinft? Es gilt!

Enlhenstein. Zwanzig Flaschen Champagner.

Undank (tummervoll). Aber -

Enlkenstein. Champagner und tein Aber! Lag er Wein heraufholen, so viel ber Reller hergiebt. Die

fremden Tomekilen, die Fallenkeiner Rachbarn, meine Leute, wer meine Berlobung mitseiern will. Sein nach ber Ur Es wird bald zwölf sein. Hört er? Punkt zwölf müsen die Trompeten schwettern, die Pausen wirbeln und die Kanonen donnern. Tas Fenerwerk nicht zu vergesien. Tas R T auf den Transparents — heist Rudoline Tiemar. Tamit sie wissen, wie sie zu rufen baben.

Undank. Aber -

Kalkenkein. Lad er seine Aber in die Böller oder erfänf er fie im Champagner. Ich kann fie nicht brauchen. Borwarts, Alter! Undant unter Beiden der Bestimmernes ab Geh nur voraus. Ich solg dir auf dem Juß.

# 437

# Zehnter Auftritt

Falkenstein allein. Ich will glücklich werden! Ihr zum Trotz. Mein Glück soll im ganzen Lande zum Sprichwort werden. Damit siestäglich hören muß. Es soll heißen: Glücklich wie Fritz von Falkenstein. Wein! Musik! Kanonen! Ich will glücklich sein! In den Zaal ab)

# 137

## Bermandlung

### Rirchhof

Rirche hinten; rechts born bas Bfarrhaus; über ber Kirche etwas lints auf ber Bohe bas Schloß. 3m Borgrund ein großer Leichenftein. Mondichein



# Elfter Huftritt

Freitag, Sufanne, Friederike von linte nach rechte, die Madchen mit Rorbden über bie Bilbne

Fusanne. Bas bas nur für ein Vellen und Schreien ift ba auf bem untern Beg?

freitag. Gin Dieb wirds fein, ben fie beben.

friederike. Bo ift denn die Sabine?

Ereitag (zeigt auf bas Bfarrbans). Da bei Bfarrers ba brüben.

Susanne. Es ift oben und unten Licht.

Freitag. Der Pfarrer hat einen von seinen gefährlichen Unfällen gefriegt. Aber Sapperment, vor zwölf noch muffen wir mit den Gläsern aus der Schenke zuruck sein. Das ganze Dorf soll mit trinker. vorm Schloß. (Ab)

# \*\*

# Iwölfter Auftritt

Rose (allein: weiter vorn linte: bleich aber stolz und langlam gebend). Können sie mich noch sehen? Sie sollen sicht sigeln, die Hentersknechte und ihre Herren -- Nicht einen schnellern Schritt, Rose. Nicht einen Laut! Nein. Sie kehren zurück. Mich sieht niemand mehr. (Sie letzt sich sichweigend auf den Leichenstein, legt den Roopf in dle Hände. Dann sieht sie auf Und was nun? Den hinmel stürmen mit Borwürsen? Bitter lackend. Er ist taub. Und die ewige Liebe drüben ist ein Märchen. Willst du sie fragen, warum sie dich zum Menschen schuf? Warum uns eine Seele, die menschlich sühlt? Ein zähes Herz, das nicht brechen will? Wenn du uns den Männern zum Spielzeug erschufst, das sie strassos

verwüsten burfen? - Aber bas Spielzeug fur folch plumpe Sande mußte bauerhaft fein. Und freilich! freilich! bas ists ja eben, mas bu ben herren ber Schöpfung zum Gingebinde gabst - bie Luft an unfrer Qual. - 3ch lebe noch? Bin ich boch ein Beib. 3ch boffe noch? Beil Jugend nicht zu ertoten ift. Aber -- bu liebit ibn noch? ibn, der -- ibn, pfui, pfui, ber - Bin (Mebante macht fie ploplich auffpringen) Aber feine Stimme gitterte, wie er rief. Barum gitterte feine Stimme? Er ftand über mir, ichon wie ber bleiche Mond über ber schauernden Bolfe. Warum mar er bleich? Er gurnte. Berachtung gurnt nicht. Rur bie Liebe gurnt. Die rerzweifelnde Liebe. Rofe! Er bat bich nie mehr geliebt, ale da er nach den Bunden rief. - Die Schrift war von ihm. Aber ber Auftrag nicht. Und wenn ibm der das Blatt jenete, bas ich benmare? Bie mir bie Schrift? Und fagter Jich bab ibr Geld gehoten. Gie bat bich aufgegeben für Gelb. Bier ift Das Blatt. Tennoch durft ers nicht glauben. Aber bab nibe nicht und! Bar barft es nicht glauben und that ex dead. Tax ift at other die Liebe - amer Kernen und fein Rorf! - Er muste mir gamen. Sonft liebte er mich nicht. Er mufte beidier gutnen. Er mufte and adments auch in der feine auf beit fein beite beite feine auf Der grone Junge Beidet er mart mein bie and Aber Dennect रिवेड (am बायर क्रियमाय हिंगा) की रिवेड आपडे का व सक्त आलाई महिलाएएए यह महिला अलाहाल men Wie er fin nong innen fine Bannern ducken merd. Ju fin inn imen. – Die nun, mit der Geweddet ur allen Abern. Sie anfen man mant mit finne me — time Amerika sine von dien Korne Korne Korne in eine Lieben a fine und de Leiben der in betregen werden falle in femon Sammen - Binn. eder von Waltereis, nur ein Gie nes Gie Transen. Ber ben nen handiand. Et in mit bie Summe ment of Frank announced that were not an order of the order

nicht wieder. Rose — nur jett keinen Jammer. Mißslingt es, haft du noch Zeit genug dazu. Aber es kann nicht mißlingen. Da ist Sabine. (Rlopft ans Jenster) Sabine!

# 134

# Dreizelinter Huftritt

Bofe. Babine ericheint innen am geöffneten Genfter

Fabine (weiß nicht, ob fic nicht wieber folliegen foll) Du - Rofe?

Rofe. Du erschricht?

Fabine. Ich dachte nur — wenn uns jemand beifammen sah. Du nimmst mirs gewiß nicht übel.

Bose. Rein. Nein. Aber einen Brief beforgst bu mir boch? An Undant —

Sabine. 3ch mußte Freitag fchiden.

Rose. Und bitte, Sabine; bort auf dem Klavier— (Sabine verschwindet vom Feniter; Rose zeigt und spricht leise hinein) links unter dem Epheu — liegt Papier und Bleistift— und dort unter der Guitarre— aus dem Tintenzeug eine Oblate. Es geht schwer auf — du mußt an der Seite drücken. So. So. (Sabine giebts heraus; wie sie das Feniter schiehen will) Bitte, laß das Fenster nur Ginen Augenblick— wie mir das alles so lieb und — Rose! Nicht klagen! Rose! Pandeln! (Sabine verschwindet innen)



# Dierzehnter Auftritt

Aose (allein). Aber wo nun schreiben? Hier ber Leichenstein muß mein Tisch sein. Ter Mond leuchtet. Es geht alles, was gehen muß. Gie tniet am Leichenstein. Bom

Echlof ein Abagio, bann ein beliebter Tang) Bas ift? Uch ja. Der Geburtstag. (Epricht und ichreibt babei) "Mein Frig. So gewiß bu mich liebst; und bu liebst mich mehr als je - fo gewiß weiß ich, bag bu mich nicht betrügen willft, bag bu mich vertennft." (Betrachtet bas Geichriebne, Bie das frostig aussieht. Und das foll schmelzen? Das folls ausbruden, wenn ich aus bem tiefften Bergen berausatme: Mein Frig? Coreibt fich und fpricht fich immer tiefer in die Ruhrung binein) "Nicht, Frit? bas Gelb, bas Buftenfels in beinem Namen mir bot, bas fam nicht von bir? Trog beiner Unterschrift. Ich rif bas Blatt aus meinem Bufen, bas bu mit Blut geschrieben haft, und warfs ihm zu dem Gelde vor feine Fuge bin. Benn fie birs anders fagen, fo lugen fie. Sie laffen mich nicht zu bir; barum muß ich schreiben. Ich bin nicht falsch, Frig. Wärst dus, so könnt ich dich vergeffen und gludlich fein. Geis nicht, Frig. Lag mich lieber bein benten und unglücklich fein. - Mußt du mich laffen? Mußt du, fo will ich Schmerz und Schande allein tragen. Und bu follft nur fagen. Arme Rose, wie du mich dauerst. Nein. Nur: Arme Rose. Und auch das nicht, wenn birs zu viel ist. Mur eine Thrane - nein, nur einen flüchtigen Blick nein, einen stummen Sandwint mit abgewandtem Besicht, wenn du dich schämst. Ich wollt ihn sprechen lehren. Tausendmal die Stunde sollt er mir vorfagen: Und boch — und doch — Rose, und ich hab dich doch geliebt. Leb gludlich. Rofe Doring." (Brechend und fiegelub) Sabine!

# \*\*

# Fünfzehnter Auffritt

Sabine immer am Genfter. Role

Fabine (für fid. Das haft bu für beine Gemütlichkeit von ber. Sollts einem banken, baß man mit ihr fpricht. Rose (ift fertig; glebt ihr ben Brief. Aber ja in bes Junkers eigne hande folls Undank geben. Mein und sein ganzes Glück hängt bavon ab.

Sabinc. Gieb nur. Deine Mutter ruft mir eben. Aofe. Nur einen Augenblick noch. Wie kommts, baß Licht in ber grünen Stube ift? Doch nicht —

Sabine. Der Berr Baftor -

Rose. In der grünen lag er, wie er so frant war —

Sabine. Nun ja: er ift ganz von sich. Mein Bruder kommt nicht von feinem Bette.

Rose. Ich muß zu ihm!

Sabine. Um Gottes willen nicht. Mein Bruder fagt, wenn er bich jest fah, mars fein Tob.

Bofe. Bars fein Tob. — Meine Mutter, bitte, Sabine. Nur ein Bort wollt ich mit ihr reben.

Fabine. Ich wills ihr fagen. (Sie verichwindet vom Fenfter)

# \*\*

# Sedgehnter Auftritt

Freitag, Bufanne, Friederike tommen gurud über ben Rirchhof; im Gefprach. Rofe tritt in ben Schatten

Sufanne. Benn ich die Rose mar, mich fat niemand wieder.

Eriederike. 3ch lief heut noch in den Fluß.

Ercitag. Die läuft nicht. Es müßte benn mit einem Junker sein ober von einem zum andern. Aber die Gräfin. Bas, ihr Mordmädels? Das ist eine Dame. Es ist bald zwölf. Donnerwetter! lauft. Sonst versäumen wir die ganze Berlobung. (Miteinander ab)

# Siebzehnter Auftritt

Die Paftorin in ber Thur. Rofe

Biffen Sie von einer Verlobung auf bem Schlosse?

Paftorin. Du warft die Braut, wenn du mir folgtest.

' Boj. (voll Angit). Ich muß zum Bater. Mutter, laffen Sie mich!

Paftorin. Daß du noch zur Vatermörberin murbeft? Das ifis, was du noch werden tannft.

Rose. Und wurd ichs - wer war schuld? Wer bats auf bem Gemissen, was aus mir geworben ift? Daß mir die feurigen Stiche burchs hirn gehn? Daß ich mich halten muß, daß ich nicht lache und fpringe über den Jammer wie eine Wahnsinnige? Wahnfinn? Als obs nichts Schlimmres gab als Bahnfinn! Mutter, wenn jest ein Engel fagte: Strect beine Rechte aus. und bein Bater ift gefund. Der ftred beine Linke aus, und bein Frig fehrt ju bir jurud. Aber nur Gins. Das ober jenes. Und hier liegt ber alte Pfarrer bleich und tot auf ber Bahre, die alten, lieben Sande über ber Bruft ins Kreuz gelegt. Und bie Gloden flangen. Und die Schüler fängen. Und die Reugierigen brangten fich bort um die Kirchhofsthur. Und bort auf ber Straße — weißt bu, was ich thäte? Mutter? Mutter? Ich zögerte? Ich fragte? Ich befanne mich? Ich mahlte? Nein! Nein! Die Linke strectt ich, ich entfekliches Kind! Die Linke streckt ich. Und bort. Dort tam er. Die Hunde voran. Hoch zu Roß. Mit bem ftolgen Befen. Mit der wehenden Feder. - Blaubs nicht, Mutter! Glaubs nicht. Die drüben haben ben himmel. Die noch auf Erden find, wollen glücklich fein. Ich will so viel Blück zusammenraffen, als ich in meinen Urmen halten fann.

Paftorin. 3ch gebe.

Rose (hatt fie zurud). Glaubs nicht, Mutter! Glaubs nicht. Aber du haft mich nie geliebt. Du hast niemand geliebt. Nur den Reichtum und die Größe hast du geliebt. Und ich sollte dir das Mittel dazu sein. Glaubs nicht, Mutter! Glaubs nicht, was ich sage. Ich rede nur so in der Angst, damit ich mich selber vergessen will. Ich bin nicht wahnsinnig, Mutter. Aber damit ichs nur nicht werden muß. Wer ist schuld daran, als du? Du hast mich in das Lügennetz verschlungen, daß ich mich nicht halten konnte. Glaubs nicht. Und was hab ich gethan? Hätt ich nur immer gelogen und geheuchelt, es wär alles gut. Nur offen soll kein Mensch sein und großmütig und wahr.

# \*\*

# Achtzehnter Auftritt

Babine am Geniter. Dorige

Fabine (atemlos). Frau Pastorin! Um Gottes willen tommen Sie nur.

Paftorin. Bas ift benn?

Fabine. Der Herr Pastor — ich hört ihn röcheln — ich lief ans Bett — da suhr er auf und streckte sich — und sein Gesicht ist so lang geworden — ach Gott! Er ist gestorben.

Rofe (außer fich: will hinein). Fort!

Pastorin hatt sie aus. Fort du! — Willst ou den Bater noch im — Nimmst du den Werner? Er will so gnädig sein. Fühlst du, wie gnädig ein Mann sein muß? Nimmst du ihn?

Rose (cs schlägt zwölf am stirchturm). Nein, Mutter! Pastorin. Bist du noch stolz? So sahr hin, wohin du willst.

Nose (batt fie gewattiam fest). Du mußt mich halten. Du hast mich geboren.

Pasterin ind loderingend. Rühr mich nicht an. Ich bin eine ehrliche Frau. Du haft beinen Bater umgesbracht. Teiner Mutter für ihre Liebe das Herz gesbrochen. Dir muß es vergolten werden. Im Spittel mußt du sterben, Landstreicherin. Das hast du an beiner Mutter verdient. Gebt, wirst die Ibur binter sich ins Salos,

# 47P

# Deunzehnter Auftritt

Rofs allein. Freifage und viele andre Stimmen fern bom Schlof ber

Rose (idmindelud). Das geht schnell. Sahahaha. Jest die Kirche. Jest bas Schloß. Sahaha. wieder die Kirche, und wieder das Schloß. Das ifts benn nur? Der alte Pfarrer ift tot? Aber mas fann ich benn bagu? Und wer weiß benn, obs mahr ift? Un Schmerz mar er gestorben? Un feinem Rind? Ber ftirbt heutzutag an Schmerz? Um Suften, am Schnupfen, wenns fein foll? Un Schmerz? Spaßmacher ihr! Wenn man an Schmerz fterben konnte, war ich schon tot. Co - nun fteht bas Schlog wieber ftill. Nun will ich hinauf. Aber mas will ich benn oben? Unterwegs wirds mir fcon einfallen. Berlobung? Und eine Grafin? Wo follte die herkommen? Benn die Gräfinnen vom Simmel fielen! Dber foll ich erft in die Apotheke? Da ist ja ein Mittel, bas für alles hilft. Sat ere nicht felbft gefagt? In bem Schränkchen in der Ede - und ber Schluffel hinter ber großen Spiritusflasche. - Nein. Erst will ich aufs Chloß. (Wie fie fich babin wenbet)

Ereitag in der Ferne. Bivat der gnädige Junker Friedrich von Falkenstein und seine hochgeborne Braut Gräfin Rudolsine von Diemar! Viele Stimmen. Soch! Munt, Transparente im Bart fichtbar

Freitag. Und abermals — Stimmen. Hoch!

Rose (war zurüdzeiunten: sie ieringt wie eine Ralende nach dem Schloß zu und ruit in den Larmen binein. Und Fluch! Und Fluch! Gluch! Gluch! Der Lippe, die ihn küßt! Fluch der Hand, die ihn streichelt! Fluch hüben! Fluch drüben — (Sie sintt vor Schwäcke in die Aniee; tann die Kande nicht talten. Und laß ihn glücklich sein — erhöre mich doch, Friz — er — (Immer ichwäcker: Bete — und wollte fluchen. Lazu — Krast — wenn ich wieder Krast — dann wieder fluchen — bis ich nicht mehr — und wieder beten — bis — und wieder fluchen — und beten und fluchen — so solls — die schwarzen Monde — war in der Apothese — das Sausen — was wollt ich —

Freitag. Und noch einmal Bivat ber hochgebornen Braut —

Stimmen. Und noch einmal — und noch einmal — Bose staum vernehmlich. Und noch einmal — Bivat — und — noch — einmal — (Sie sinkt um) Stimmen. Hoch!

Die Dufit fpielt den beliebten Tang von vorhin. Das Schlof in bengaliichen Glammen. Sanonenschläge

Der Borbang fällt langfam

Ende bes vierten Aufzugs





# Fünfter Aufzug

Am Ende des Dorfes Berners Sauschen; über der hausthur die Firma "Apothete." — Eine Rafenbant und Tich davor. Rechts naher das Schloß, ferner die Lirche. Früheiter Worgen. Die Fensterladen des Kauschens noch geschlossen

# Erster Auffritt

Ereitag (in ängstlicher Eile von rechts, findet die Thur geschiossen). Gi so schlaft! — Oder sind noch bei Pastors? Wär ich zum wenigsten gestern bei meiner Mutter gewesen. Wenn ich nur Sabine sprechen könnte. Die Rose — die arme, gute Rose! Ich will doch einmal aufs Schloß. Vielleicht ist jetzt ein Pförtchen offen. (Bieder rechts ab)



# Bweiter Huffritt

Werner. Dann Sabine

Werner (raid von lints). Der Dftwind bläft mir in meine Segel. Man fann nicht mehr Lungenentzuns bungen wunschen. (Er vocht an einen Laden) Sabine! Hörft bu? (Der Laden wird geöffnet)

Sabine (ericheint im offenen Tenfter) Werner. Wie stehts mit ber Rose? Sabine. Der Barter konnte fie kaum zwingen. Immer wollte fie in die Apotheke. Jest ist fie ruhig. Aber bei fich ist fie noch immer nicht.

Werner. Mit dem Pastor stands auch schlecht. Dasmal fommt er noch davon. Und richtig; wie ich vorher sagte. Kaum, daß er aus dem Starrkrampf erwacht war, verlangte er nach der Rose.

Sabine. Er ift nicht tot geblieben?

Werner. Gieb mir das gelbe Etui. Sabine veriamintet von dem Jeniter; Berner spricht hinein Ich hab ihn nur mit Müh abhalten können, wie er einmal wußte, daß ich die Rose hatte zu uns bringen lassen, und daß sie krank ist. Damit er warten sollte, dis ich wiederkam. Ich muß schnell in die Mühle. (Laut und in seinem pathestischem Ion) Mit der Rose sahr so fort. Du bist Werners Schwester. Ich sage weiter nichts.

Enbine. Ist auch nicht nötig nach bem, was gestern in ber Laube vorgesallen ist. Pfui. Und so einer —

Werner. Mit der Tochterschaft bei der Pastorin wars dasmal nichts. Was? Hahaha. Aber ich heirat die Rose. Bleibts doch in der Familie. Sich umsehend, dann wieder patherisch Sabine. Schwesterherz! — Mehr sag ich nicht. (Geht tints nach hinten)

# \*\*

# Dritter Huftritt

Babine ift am Tentier veridmunden und erideint in der Causthur, die fie geöffnet bat. Gleich barauf Freifag

Sabine. Pfui! Pfui! Wie ich mich schäme wegen bem.

Freitag (tommt wieder). Noch alles zu. Der Buffenfels will niemand zum Junter laffen, fagt ber Joseph.
— Sabine —

Sabine. Du bists. Bin ich erschroden. Ich bin noch in ben Nachtsachen. (Bis gebn)

Freitag. Ich erbarmlicher Mensch! Wenn ich boch — hörst du, Sabine? Gat fie auft Das Geld war von ber Rose. Deshalb schlich sie heimlich um das hauschen herum und erschrat. Beschenkt meine Mutter und — ich geh hin wie ein Judas —

Sabine. Doch nicht zum Junter?

Freitag. Und fag ihm -

Sabine (immer ängfitider). Alber mas benn nur?

Freitag. Nu, von der Verschreibung, die sie dir gezeigt hatte, und von den Briefen; was du mir gesagt hattst — davon rührt ja eben das ganze Unglück her.

Sabine (erichroden). Und das trägt er auch gleich — Aber so gehts mir nur. So eine wie die, die darf sagen, was sie will. Der geht alles zum besten aus. Aber ich darf nur einmal aus Zartgefühl ein Wörtchen mehr fagen —

Freitag. So ists am End gar nicht einmal wahr, bas mit ber Berschreibung?

Sabine. Die Pastorin hatte in der Rose Fach geframt, da wars herausgefallen —

Ereitag. Und bu hafts -

**Sabine.** Nun freilich hab ichs gelesen. Und in ber Verlegenheit — und du ließest mir auch eher keine Ruh — bis ich — wer weiß was gesagt hätt. Wenn ich so ked wär wie die Pfarrrose!

Ereitag. Und du bist besser, weil du lügst? Das hätt sie freilich nicht. Zu lügen — dazu ist sie zu feck. Und die Leute ins Unglück zu bringen, dazu gehört Gemüt. Und was willst du denn nun thun vor Gott und deinem Gewissen?

Babinc. Sie hat mir einen Brief gegeben. Der sollte alles wieder gut machen, sagte fie. Ich hab ihn doch noch? Ja; hier.

Ereitag. Gieb her. Und wenn nun gehn Buften!

felser wären, sie sollen mich nicht vom Junker abhalten, bis ichs ihm gegeben und alles erzählt hab, wie es war. Aber mit uns ists aus von der Stund an. Ich werd mein Lebtag nicht wieder froh. (Bieder rechts ab)

# \*\*

### Dierter Auftritt

Babine allein; gleich barauf Rofe

Sabine (ruft ibm weinend nach). Freitag! — Bas ich für ein armes Mädchen bin mit all meiner Sittsamsteit. Mit all meinem Jnachtnehmen. Nun wirds heißen: Die Pfarrrose war brav; aber die Wernerssabine hat sie hineingebracht.

Bose (tommt aus ber Apothele, wahnsinnig: umjehend, als hatte fie etwas vor)

Fabine. Kann sie denn nicht bei Tag Almosen geben? Wos alle Leute sehn? Wird Rosen gewahr) Da kommt sie. (Misseids) Nun ihr gehts auch darnach. Gine andre wär freilich nicht so gutmütig wie ich. Wie sie geht mit ihren Haaren, das arme Ding! Sie hat mich hineingebracht ins Unglück. Aber ich trags ihr nicht nach; ich nicht. Ich bin andrer Leute Richter nicht.

Rofe. Benn man allein war. Die paffen immer auf.

Fabine. Ob sie nicht jeht kommt? (Von Witleid) Soll ich dir einen Stuhl heraus holen? Wie du mich dauerst. So gehts. Ich din freilich öfter sitzen gesblieben beim Tanz. Und wenn du mit jungen Herren herumspaziert bist, da saß ich sittsam hinter meiner Arbeit und sah nicht auf. Und du hast über mich gespottet. Jeht ists umgekehrt. Aber ich? Ich spotte nicht. Ich nicht.

Bose. Habt ihr auch einen Brunnen, junge Frau?



gabine. Soll ich bir vielleicht ein Glas voll holen?

Rose (Inidiend. Wenn ihr so gut sein wollt. Gottes Lohn, junge Frau.

Sabine. Das ift boch ein Unglud. Gie tolt ein Glas im Daus)

Rose (in sich bineinlachenb). Die Rose ist klug. D, bie Rose ist klug. Die wartet, bis sie alle fort sind. Die stellt sich ruhig. Sonst kann sie nicht in die Apotheke.

Fabine (mit einem (Blas). 3ch fomme gleich zurud.

437

# Fünfter Auftritt

Rose (allein; sie sieht Sabinen nach). Im Schränschen links — o, ich weiß es noch! Im britten Fach von oben — und der Schlüssel — hinter der großen Spistlusslasche. — Jeht ist sie fort. (Sie eilt in die Apothete)



# Sedister Auftritt

Ter Paffor, gleich barauf Role gurud

Der Paffor tommt mühjam von lints binten; er fest fich

Bole tommt wieder mit einem Glaichdien, das fie verftedt halt und erft im Profzenium behntfam hervorbringt

Daftor. Gie ift es felbit. Rofe!

Rose (in die Betrachtung bes Staifchens vertieft). Das hilft gewiß. Das hilft gang gewiß.

Paftor (indem er fich erhebt). Mein Rind.

Rofe. Wer fagt es nur immer die Nacht? Rein;

bas mar ber Perpendikel an ber Uhr; ber ruhte nicht einen Augenblick.

Pafter. 3ch tomme bich heimzuholen.

Rose. Wenns was Schlinmes war, da hätt ichs trinken mussen. Und wenn ichs nicht gewollt hätt. (Sie lieft an dem Fläschchen) D-p-i-u-m. Was das heißen soll? Hm! D-p-i-u-m. Halb voll. So, nun ists auf. Nun — (will trinken)

Vafter (ihr naber tommenb). Du willft nicht?

Ξ

5

Aofe (erichroden, fucht bas Fläschen zu verfteden). Wieber einer, ben fie schicken —

Pastor. Du bift frei. Aber raten barf ich bir boch? Und wenn du wo sichrer ruhst als am Batersherzen — bich hinbringen?

Bofe. Daß man nicht gefund werden foll.

Paftor. Du haft tein Wort für mich? Muß ich zu meinem Stabe fagen: Komm, stütze bu mich, alter Stab? Mein Kind will mich nicht stützen?

Rofe (hat bas Flaidichen in Siderheit gebracht, nun wendet fie fich nach ihm)

Paftor. Nein! Ich sehe falsch. Das kann ja nicht möglich fein!

Nose. Ihr seid der Meister Totengräber? Ach ja. Jest erkenn ich euch. In dem halben Jahr, seit die Pfarrrose gestorben ist, hab ich so viel geweint, daß meine Augen schlimm geworden sind. Ein Kind muß doch eine böse Krankheit sein, weil man dran sterben kann. Wenn der alte Pastor noch lebte — (ihn betrachtend) Nein; wer einmal gestorben ist, wird nicht wieder lebendig. Nein. Wittel. Bitte. Sollt auch recht hübsch sein, und der liebe Gott wirds euch vergesten.

Pafter (muß fich wieder jegen). Großer Gott!

Rose. Es hieß, an unglücklicher Liebe war sie gestorben. Aber es ist nicht wahr. Ich wills euch

sagen, woran? Zwei waren dran schuld, das fie gestorben ift. Das eine war ein alter Paftor, und das andre eine junge Gräfin. Der alte Paftor war gut. Er war nur zu gut. Aber das sagen alle Leute: Sein Kind, das hatt er anders erziehen sollen!

Paller. Tas wars, was diese Racht mich marterte. Rein, mein Kind, nein.

Bese. Ja wenns ein Junge gewesen war. Und ich will euch was im Bertrauen sagen: Das ift die Stärkste, die es weiß, daß sie schwach ist. Wenn ich nicht so viel zu merken hätte. Und da oben, ganz oben in meinem Kops, da ist etwas, das wills nicht leiden, daß ich mich besinne. Seht ihr; sie lud einen fremden Mann in eine Laube. Nachts. Aber warum? Gine andre hätts doch nicht gethan. Eben darum. Gen darum. Weil sie anders erzogen war als alle andern. Da dachte sie wunder, was es war, was die andern nicht das Herz hätten. Davon rührt die ganze Geschichte her.

Paffer. Nein, nein! Nur die Einflüsterungen der ehrgeizigen Mutter und seine Falschheit waren schuld. Und hat er nicht mich betrogen, der die Menschen kennt? Und du, ein argloses Kind —

Rose (argwönnisch vor ieiner Aufregung). Ich hatt ein Mittel? Ich hab keins. Wo sollt ichs herhaben? Ihr könnt alle meine Sachen durchsuchen danach. Das sagen alle Leute, Menuett tanzt keine mehr so graziös. Seht ihr? Seht ihr? Sie tanzt

# \*\*

# Siebenter Auffritt

Jalkenflein. Die Borigen

Falkenftein erft noch in ber Gzene). Hofe! Rofe! Sier ift bas Sauschen - Grift in Sagbuniform mit Jagbueffer wie



geftern; hat Rofens Brief offen in ber Sand. Wie er Rofe tangen fieht, erichriett er)

Rose (tanzend). Rose? Was sie nur alle von der Rose wollen? Die Pfarrrose? Meint ihr die? Die ist nicht zu Haus. Die ist tot und begraben. Da ist der Totengräber noch; der kanns bezeugen. Jeht kommt Chaine, dann Ronde, meine schönen Herrn und Damen.

Paftor (fast Faltenftein beim Arm). Siehst bu, was du gethan hast, Elender? Ginen alten Mann betrogen und seinem Kind das Herz gebrochen. Stell dich nicht erschrocken und bekümmert. Wozu sollst du jett noch heucheln? Ich alter Mann kann dir nicht schaden.

Falkenstein. Großer Gott! Was hab ich gethan? Pastor. Machen Sie sichs bequem. Sie find ja hier in Ihrer Ordnung. Klatschen Sie nicht?

Rose. Ja, Meister Totengräber, so gehts. Aber wenn die Gräfin gestorben ist, die begrabt mir sechsmal so tief als andre Leute. Wer spricht denn da von einer Gräfin? Stille doch! Stille! Ich kann sie in den Tod nicht leiden. — Nun kommt Ronde, meine schönen Herrn und Damen. (Sie betrachtet den Passor) Ich glaube gar, ihr weint? Und wenn ihr der beste Mensch seid, und ein Ziegel fällt euch auf den Kopf, so müßt ihr sterben wie der schlechteste. Da hat keiner was voraus. Aber die Menschen denkens doch? Sie denken, wenn sie brav sind, muß der liebe Gott einen Unterschied machen? Aber der macht keinen. Gott bewahre. Gott bewahre.

Paftor (311 Faltenfrein). Nehmen Sie boch Plat. Es sieht sich besser mit an so. Ich sitze auch — weil — Fritz, das konntest du? Um Vergebung. Ich bin siedzig Jahr — zwanzig Jahr an meinem Herzen gewärmt — und ich hätte — ich spreche da, ich weiß selbst nicht, was. Vitte tausendmal — ich habe die Ehre — Rose, du kommst auch nicht —

Falkenkein balt ibn. Bater, thu mir nicht un-

Dafter. Berr von Fallenftein -

Falkenkein. Sie mussen — Bater, man zeigte mir einen Brief. — Rose sollte mein Wib werden. Ich sürchtete deine Einwendungen — ich wollte dich überraschen — dich zwingen gestern nacht. Da zeigten sie mir einen Brief, worin sie den Werner nachts in die Laube lud. Ich hätte nicht irr werden sollen, aber ich wards — mein Stolz raste — Bater, hast du mich nicht selbst zum Stolz erzogen?

Veter. Auch du flagit mich an?

Falkenflein. Ich wollte lieber ber Betrüger scheinen als ber Betrogene — ein Schurte — biefer Bustenfels benutte es, mich ju gangeln wie — Bater —

Paster. Siehst du? Siehst du, Fritz. Der Stolz wars nicht. Meine Erziehung wars nicht. Ein Böses wicht hats gethan. Fritz — ich hab auch dir unrecht gethan.

Pose. Frih? Frih? (Sie gebt auf Fallenftein zu: wie der sie fassen will, bedeutet sie ihn, sie zu lassen: sie betrachtet ihn sinnend immer näher: tovischüttelnd. Hu — hu — was — wenns nur da oben — aber — nein — (Sie nimmt sein Gestat in beide hande da ist doch was, das — ja, wer sich besinnen könnte — da hier — da — ja — da um die Augen dahier herum — die Augen hab ich doch schon gesehn. Die freundlichen Augen. Ja. Wo denn nur? Uch ja, warte doch — jeht, jeht — ach du lieber Gott vom Himmel, das ist doch der Frih? Freilich! Freilich!

Salkenstein. Bater, fie erfennt mich wieder.

Paftor (gen himmet. Ja; du bift doch die Liebe!

Rose. Ja freilich! Jeht weiß ichs ja. Du bists. Ich konnte bich nicht sehen vor dem Schleier hinter den Augen. Du bist wohl lange weg gewesen? Und ich hab so schwer geträumt. Ja du bists. Ich hab in der Laube gewartet. Du wolltest zum Bater um seinen Segen. Mir wirds immer heller!

Falkenstein. Ja, jum Bater. Bater, fegne beine glücklichen Kinder. (Sie fnieen vor bem Baftor)

Pastor. Nimm mein alles, Fris. Beiben geb ich euch mein bestes, mein alles. Keinem kann ich mehr geben, als ich ihm gebe. Dir meine Rose, dir meinen Friz. Und soll Berkennung zwischen uns treten: wir kennen nun ihr Gesicht. Sie kann uns nicht mehr täuschen. Kommt, Kinder.

Ealkenstein (wie sie gehn wollen). Bater, das ift ihr Lächeln nicht mehr.

Bose (immer in sich hineinlachend). Daß ichs immer nicht herauskriege —

Pafter. Rofe - befinne bich.

Rose. Ob das der Hochzeitsbitter ist oder — Kalkenstein. Siehst du mich nicht mehr?

Nose. Freilich! freilich! Der Leichenbitter feib ihr. Und ba kommen fie ja schon.

Paftor. Roje -

Role. Stille boch. Seht ihr, die ba bruben geht. Aber wo feht ihr nur hin? Dort. Dort. Das ift bie Gräfin. Wenns die Loden thun; die hab ich auch. (Reift ihre Saare vollende auf; bann fast fie bie beiben an ben Armen und zieht fie mit bem eingebildeten Bug entgegen) Das ift fie alfo? Das? Die hochgeborne Braut? Ist sie schöner als ich? junger als ich? fluger? besser? Bas hat sie vor mir poraus? Die brei Buchftaben und fonft nicht?' Lagt fie meine Kleider angiehn, und bann fragt, wer bie Gräfin ift. Bas fagt ihr? Bas? Sie ift hoch, fagt ihr? und bleich wie eine Lilie, fagt ihr? Lagt nur. Last. Das Blut wird mir gleich ins Geficht treten. bann bin ich wieder die Rofe. Wie fie ftolg ift, fagt ihr? Ich will noch ftolger fein, wenn fie vorbeitommen. Db ich nicht auch fo groß bliden tann? Db ich nicht auch fo wegwerfend lächeln tann? Ifts fo recht? Seht

einmal. Ober so? Und wär sie noch höher, sag ich euch, ich will auf sie herabsehn. Was ist sie benn? Gine Gräfin? Nichts weiter? Nur eine Gräfin? — Ich will eine Königin sein, wenn sie vorbeiziehn. Grüßt herablasiend mit der Dand) Schon gut. Schon gut. Ich dank euch. Ich dank euch. Das ist die kleine Gräfin? Nicht häßlich. Abieu, ma petite. (Als webrte sie einen Sandluß ab) Ich kann das Händeküssen nicht leiden. Schon gut. Schon gut. (Sie sieht in majestätischer Stellung dem eingebildeten Juge nach, dis er verichwindet, dann fährt sie mit der Hand aus Herz) Ach Gott! Ach Gott! Ach Gott! Sie hat mirs anzgethan. Ich muß — Sie greift nach dem Fläschen; verbirgts wieder)

# \*\*

# Achter Auffritt

muftenfels erft noch in der Szene. Die Dorigen

Wüstenfels. Richtig. Sier ift er -

Rose. Wenn sie wegfahn! Wenn sie nur einmal wegfahn!

Wüstenfels (ist ausgetreten: echaufstert. Er sieht die Gruppe). Und bei wem? Fritz, siehst du, wie mir die Scham auf den Backen brennt für dich? Jetzt noch sich fangen lassen. Nach der Verlobung und allem — o Donners wetter! Dein Glück ruinieren und auch noch (hurüdsehend) den Bettern und Muhmen dort — Gott verdamme sie — ein Schauspiel geben! Muß ich mich in deiner Seele schämen?

Falkenstein (cistalt). Sie kommen wie gerufen, herr von Buftenfels. Sehn Sie doch einmal hier — Sait ihm Rosens Brief vor und zeigt auf eine Stelle)

Wüstenfels. Erst tomm mit weg.

Falkenftein. Wir bleiben hier. Giner wenigstens bleibt bier.

Wüstenfels. Laß die Dirne, sag ich dir! Falkenstein. Du hast gelogen, sag ich dir. Wüstenfels (zwischen Trobung und Vitte). Frik!

Pastor. Herr, weil ich alt bin? Mein Kind ist unschuldig, herr.

Ealkenftein (immer noch ben Brief vorhaltenb). Sie haben gelogen, Berr?

Wüstenfels (zum Patist). Unschuldig? Herr. Und wenn sies wäre, herr. Was sie scheint, bringt das Weib dem Manne mit. Und Falkenstein ist mein Freund, herr. Was wissen Sie von Ehre, herr? Wenn der Mann auf seines geringsten Knechtes Stirn das Urteil seiner Shre liest? Herr? In meinen Lumpen din ich ein Ehrenmann gegen den. Ich hab wenigstens ein ehrlich Weib — keine, die andre Männer nachts in einsame Lauben — was red ich da mit — Fritz; du kommst mit, sag ich dir.

Falkenstein. Was weißt bu von Ehre, fag ich bir. Du haft gelogen, fag ich bir.

Wüstenfels. Zum Teufel — und wenn. So wars, weil nur eine Lüge dich retten konnte. Wirfst du mir das vor? Du konntest nicht an dein Glück denken, so that ichs. Und du mußt mirs danken.

Falkenstein. Danken; das mein ich eben. Herr von Buftenfels, wer hat Sie zu meinem Vormund — (wild) Heraus mit der Plempe!

Wüstenfels (rubiger). Bift du heiß -

Ealkenstein. Wir wollen uns abtühlen. Giner muß tühler werden von uns.

Wüstenfels. Mit beinem kurzen Jagdmeffer gegen meinen Tegen? Fort damit, Frig. Es wird bummes Zeug.

Paster. Bas willst bu, Fritz? Er hat recht. Strase mich.

Falkenstein. Ihre Ghre hat einen langen Atem, Derr von Buftenfels.

Pastor. Es ist meine That, Fritz, was du thust. Wüstenfels. Fritz, ich sage dir, du thust mir unrecht.

Falkenstein. Lügen Sie vor Weibern. Hier hilft teine Lüge durch. Gistalt) Nun denn; vor allen deinen Spießgesellen, Memme! (Billen ichtagen)

Wüstenfels (täbrt auf). Wenn Sie das meinen, Herr von Falkenstein — Bieht und legt sich aus) Rommen Sie an! (Sie sechten. Büsteniels saßt sich wieder; er sucht nur sich zu beden und zu verhindern, daß der Wütende sich ielbst in seinen Degen rennt) Ich kann dir nichts thun, Friz. Ich bin im Borteil — aber — Er wird getrossen; wantt) Sagt ich nicht, es wird dummes Zeug? Ich habs. Es ist gut. Einsmal muß es sein. (Er sintt zusammen; zugleich)

Kase (die mahrend des Gesechts vortam). Jeht endlich — Falkenstein (zum Bastor). Ich bin gleich wieder hier. Nur mein Pferd — (216)

# \*\*

# Deunter Auftritt

Porige ohne Faltenftein. Babine mit Baffer

Paftor (bei Buftenfels Inicend). Ginen Arzt! (Umblidend fieht er Sabine) Sabine, Ihren Bruder! Schnell!

Babine ftellt bas Glas auf ben Tifch und eilt ichnell ab

Rose. Jest fieht niemand. Jest! (Gie trintt; muß fich magrend bes Folgenden feten)

Wüstenfels. Kommt mir nicht mit euerm Schröpftopf, Meister Hohltopf. Ich mag keine Gesichter mehr seiher. Mit dem dort laßt mich reden. Holt eure Weiber — aus dem Spinnhaus — laßt euch — meinetzwegen. Uber daß ein Mensch seinen besten Freund erschlägt — um eine Tirne seinen besten Freund — das will ich nicht überleben. Heirat eine, die — ich kanns nicht mehr hindern. — Ich hab niemand als dich. Meine Schecke ist mein ganz Vermögen. Magst du sie nicht — stich sie auch tot wie ihren Herrn. — Albieu, Fris. Du dauerst mich. Jeht wirds — aus. Wein — Paß — ist visiert. (Er stirbt; der Pastor kniet bei ism)

# \*\*

# Behnter Auftritt

Falkenfiein haftig gurud. Die Dorigen

Entkenstein. Die Straße ichon befest. Bir muffen über ben Rluß. Rofe!

Bose (hat im Todestampf ihr Bewußtsein wieder). Wie komm ich hierher? Bater, bei dir? und Fritz? — Hab ich so schwer geträumt? Mir träumte, ich nahm eine Arznei —

Ealkenstein. Schnell, Rofe. Auf meinen Schulstern trag ich dich über ben Fluß. Im Borwert find ich Bferbe. Gil, sonst wirds zu fpat.

Rofe. Wohin, Frit ?

Falkenstein. In die Belt. Ginerlei, wenn nur mit dir. Benn fie die Furt gewinnen!

Bose. Flieh. Ich kann nicht auf. — Wie wird mir schlimm, als müßt ich sterben.

Falkenstein. Bas haft bu da in beiner Hand? 3wei Totentöpfe? (Lieft) Opium.

Rofe. Der Geschmad in meinem Mund. Bab

ich benn getrunken? Hab ich benn wirklich gestrunken?

Ealkenstein. Das Fläschchen ist leer.

Rosc. So muß ich sterben. Flieh, Frig.

Ealkenstein (refigniert). Ja; mit dir. Geh voran. Ich folge.

Rose. Ich muß sterben. Jeht, wo die Welt so schön 'st, muß ich sterben! Jeht, wo ich bein bin, muß ich sterben! Laßt mich boch nicht sterben. Es ist Frühling, und ich soll sterben! Die Rosen blühn, und ich soll sterben! Nein; ich will nicht sterben. Die Liebe kann ja alles! (Die Männer helsen ihr ausstehn. Ihre Truppe verdeckt Wüstenseis Leiche)

Paftor. Gott fei Dank. Dort fommt Berner.

Falkenstein. Bu fpat, Bater. — Rose, wie bu zitterft.

Rofe (febr gitternb, von beiden Mannern gehalten; immer bejtiger). Zitterft? Ich? Das bentst bu nur. Ich muß ja nicht sterben. So fräftig hab ich mich nie gefühlt. Ich barf ja leben, Frig. Und wie wollen wir leben? Reder Tag der schönste - und immer der folgende boch noch schöner. Seht ihr? Gott will, daß ich lebe. Die Schmerzen laffen nach. Und feht ihr bas Morgenrot und die schimmernden Regenbogen, die in den Bäumen hängen? Und die Luft so suß. Das Klingen burch bie Blätter als marens lauter Aolsharfen. wir wollen leben. Fühlft da die Gesundheit in meinen Armen? Zitterst du vor meiner Liebesmacht? Und sterben wir einst, so sterben wir gusammen - Arm in Urm - wenn wieber die fugen fernen Gloden flingen wie jest, und das Herz schwillt heller und heller, daß es ftrahlt - und wenn es aufbricht, bann blutt die Blume hinauf - Bitterft du vor Wonneangft? Bird bir fo frei wie mir? Bum Fliegen? Die Luft fo weich - ber himmel fo blau. Ach last mich boch! Saltet mich nicht nieber! Gahrt mit ber hand ans berg; mit veranderter Stimme Bater — Frig — mein — (Sie firbt; Faltenftein lagt bie Leiche niebergleiten und fniet bei ihr)

Falkenstein. Rofe!

Dafter. Sie ift tot.

galkenftein. Rofe, meine Rofe!

Vaftor. D mein Rind!

Falkenstein (seht nach kleiner Paule gefaht auf; er sieht sich um). Die Furt ist besetzt. Das brauchtet ihr nicht. Hier ist etwas, das hält. Ja, Rose, du sollst keine Lügnerin sein. Sterben wir, so sterben wir zusammen. Wo betten wir uns hin, mein Weib. In meinem Erbbegräbnis ists so moderig, und die seligen Hochgeboren bekämen noch in den Särgen Migräne über dich. Und auf den Kirchhof lassen sie dich nicht. Wen sie im Leben verslassen, der soll auch im Tod ausgestoßen sein. Bater, an den Busen der freien Natur leg ihr lieblichstes Kind. Hinder die Kirchhosmauer, wo der Fluß vorbeizieht — wo wir so oft beisammen saßen — unter den kühlen Linden. Dorthin. Und zu ihr den letten Kalkenstein. (Ersticht sich)

Pastor (will ihm in die Arme sallen). Fritz, was thust bu? Ealkenstein. Ihr Wort mach ich wahr. Leb wohl. Ich grüße sie von dir.

Paftor (bei ihm knicend). Gehft du mit einem Groll auf mich hinüber? Er ift bei Gott. Ich bin ber Schuldigste; drum nuß ich leben bleiben —

#### (Baufe)

So geb ich sie dir zurud, allmächtiger Gott, die du mir anvertrautest. Unglücklich, verzweiselt durch mich, der ich nichts wollte auf Erden als ihr Glück. Hätt ich sie verwahrlost — vielleicht lebten sie noch und wären glücklich. Bielleicht ists Vorwit, hier glücklich zu sein und glücklich machen zu wollen! Weh dem, der unter Verleumdung und gemeinem Neid dein Ebenbild tragen will frei und wahr. Auf einem ans



bern Sterne vielleicht wohnt bas Glüd ber Bahrheit. Dieser Erbe König ist ber Schein.

Und bennoch, wunderbarer Geist, der sich unserm endlichen Auge mit Rätseln gürtet, die uns ängsten. Und bennoch bist du die Liebe. Schmerz und Berzweislung sind die Arme, mit denen du uns an dich ziehst. Du kannst ja nur thun, wosür wir dir danken mussen. Ich danke dir — ohne dich zu begreisen.

Borhang fällt

Ende des fünften Aufzugs



# Hanns Frei Eunspiel in füns Zuszügen



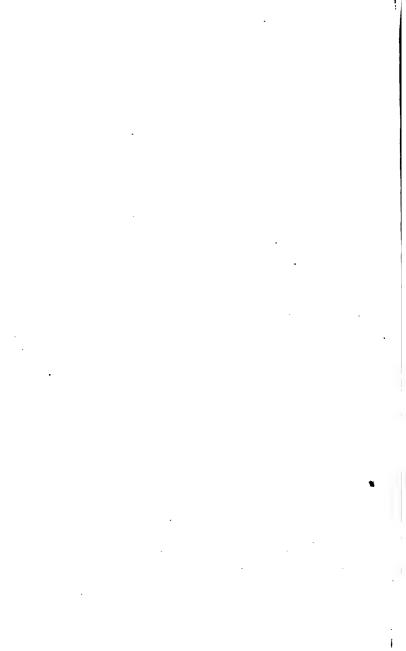

# Einleitung

Das Luftspiel in Bersen "Sanns Frei" ift bie alteste ber bramatischen Dichtungen Otto Ludwigs, Die in unfre Befamtausgabe Aufnahme gefunden haben. Es murde begonnen im Sahre 1842 zu Leipzig und fpateftens in den erften Monaten bes Sahres 1843. por bes Dichters Überfiedelung nach Dresben beenbet. Ludwigs "Saustalender" von 1843 enthalt ben Entwurf eines Briefes an Ludwig Tieck, in bem ber greife Romantifer um Rücksendung der beiden ihm zugeichickten Sanbichriften namentlich bes Luftspiels gebeten wird, und es läßt fich annehmen, daß die Bufendung bereits vor Wochen erfolgt war. Trop diefer Mahnung erhielt ber Dichter feine "Ugnes Bernauer" wie feinen "Banns Frei" erst am 31. Marg 1844 wieber, bei welcher Gelegenheit ihm Tieck schrieb: "Ihr Luftspiel ist ein Schwant in der Art von Sans Sachs. Sprache. Ginfalle, Situationen fehr zu loben. Aber - in fünf langen Aften! Bochftens ift ber Stoff zu zweien ausreichend. Auch ift gar viele fast steife Symmetrie in ber Anordnung ber Szenen."

So zweifellos Tieck recht hatte, wenn er bas Haupthindernis einer theatralischen Wirkung für das Lustspiel in der allzu großen Breite und allzu behag-lichen Ausstührung des Einzelnen sah, so blieb seine Schähung des anmutigen Jugendwerkes unsers Dichters doch hinter dem wahren Wert des Lustspiels zuruck.

"Banns Frei" ift mehr als ein Faftnachtsspiel nach bem Mufter bes alten Nürnberger Dichters, es nabert fich bem romantischen Luftspiel, bas feine Unregungen aus Shakefpeare und ben Spaniern empfangen hatte, aber eben barum nie gang heimisch in Deutschland geworben mar. Indem der jugendliche Dichter diesen Unregungen folgte, trat er boch mit entschiebnem Schritt in Unlage, Charafterzeichnung, Versform auf beutschen Boben jurud, bewahrte echten humor und ein glücklich anmutiges Behagen an bem einfachen aber ergiebigen Motiv, am Spiel und Gegenspiel feiner lebenbigen Geftalten. Das Gange nimmt fich bei allebem aus, als ob es einige Jahrzehnte früher, in ber Zeit ber Übergange von der romantischen zur modernen Boefie entstanden mare, Übergange, die Otto Ludwig in feiner eigentümlichen Entwicklung noch einmal durchleben mußte. Aber die lebensfrische Beiterfeit, die Stimmungsfülle, die bewegliche Gewandtheit der Darftellung können auch jest, nachdem wiederum ein halbes Jahrhundert feit ber gleichsam auch schon verspäteten Entstehung bes Luftspiels verfloffen ift, finnige Lefer erfreuen. Gine theatralische Bearbeitung mit ftarten Rurzungen murbe immer noch möglich fein, wenn unfre Theaterverhältniffe nur irgend banach angethan maren. Und auf alle Falle bient "Sanns Frei" jum Beugnis für eine wenig beachtete Seite von Otto Ludwigs Talent und tann die Meinung vom Umfang und der ursprunglichen Gefundheit feiner großen Dichterbegabung nur perftärken und erhöhen. Das Luftspiel wird hier gum . erstenmale aus Otto Ludwigs Sandschrift (Reinschrift) vom Jahre 1842 ober 1843 abgedruckt.



# Personen

Cheophilus Pirkheimer, Ratsmann in Rurnberg Albrecht, seine Sohn, ein Maler Sibylle, seine Base, eine reiche Bittib Sebaldus Woskirch, Ratsmann und Pirkheimers Freund und Nachbar Engeltraut, seine Enkelin Felicitas, seine Base und Engeltrauts Gespielin Hanns Frei, ein Berwandter der beiden Häuser Desiderins Leblank, ein Bergolder Zwei Bursche Leblanks

Die Szene Pirtheimers und Mostirchs Garten nebeneinander, in den drei ersten Aufzügen durch eine Secke geschieden, durch die vorn eine Thur führt, über der eine bretterne Sonnenuhr angebracht ist. Hüben und drüben im Bordergrund, der Thur gegenüber Lauben, nach vorn geöffnet; aus jeder und hinter jeder Laube Ausgang in die übrigen Teile der Garten, die man sich an Thuren in das Freie endend denken muß. Nach hinten aus jedem Garten eine Thur in das Haus, zu dem er gehört.

Die Zeit: im fechzehnten Jahrhundert.



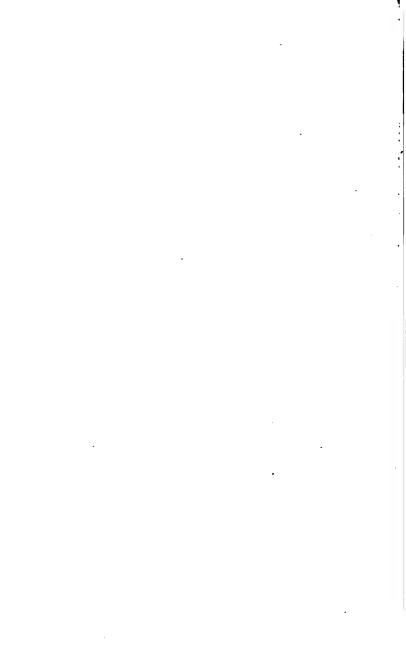

# Erster Aufzug

# Erster Auftritt

Muf Mottirche Seite Banns Brei und Felicifas im Geiprach

#### Banns Frei

Ihr seid fürwahr brav aufgeschossen Und, wie ich merk, auch unverdrossen Mit Hand und Fuß und mit der Zung, Allein fürwahr nicht schön genung, Daß ich mich drein verlieben sollte.

#### **Eelicitas**

Das wars auch grade, was ich wollte!

#### Hanns Erei

Gi feht nur, wie sie schnippisch thut! Bor euch sei mancher auf der hut. Solch Truzigthun, das fängt die Männer, Nur nicht hanns Frei, der ist ein Kenner.

#### **E**elicitas

Es war mir just um euch zu thun, Und fing ich euch, was wars denn nun?

#### Hanns Erei

Das war furwahr ein Meisterstüd, Gin helbenftreich und großes Glud. Das, Baschen, tann ich füglich fagen.

#### £elicites.

MANGERAL SEE SEE BARRAGEA

Das Glud war eben noch zu tragen. Dust euch umführen in ber Belt Mis Bunbertier für gutes Geld. Das ift der Mann über alle Manner, hanns Frei, ber große Beiberfenner. Der hat die Schule durchgelaufen Und alle Beisheit zu verlaufen. Aft wikig fehr und flug unbandig, Er weiß bie Beiber gang auswendig, Und ihre Rante, ihre Tud, Das tennt er alles Etud für Stud: Rur barf ihm feine freundlich febn, Conft ifts um feinen Big geschehn, Und lächelt ibn mal eine an. Ifts um ben gangen Mann gethan. Denn mas er weiß und mas er tann. Der Urme bleibt ja boch - (bedauernb) ein Mann.

#### Banns Erei

Das bleibt er auch, ba fteh ich für. Doch muß ich sagen nach Gebühr: Wie wir noch spielten hier im Garten, Ließ schon euer Zünglein was erwarten; Doch hat es wirklich alles Hoffen In seinem Wuchs weit übertroffen.

#### **E**elicitas

Doch, Better, euer übermut Gebieh, scheint mir, nicht minder gut.

#### Banns Erci

Damit euer Zünglein möge zeigen, Es fei ihm auch was Gutes eigen, Thut mir von den Gespielen kund: Leben sie noch? Sind sie gesund?

# AUGUGUGUGU 568 ZGUGUGUG

#### **Felicitas**

Der Albrecht wohl? die Engeltraut? Die find nun Brautigam und Braut.

#### ganns frei

Nun ja; das war voraus zu fehn, Thaten von je zusammen gehn; Die Alten auch —

#### Eclicitas

Die wollens schon; Die Jungen, die sind weit davon, Mögen sich nicht mit Augen sehn.

#### ganns frei

Ifts möglich? Konnte bas geschehn?

#### £elicitas

Je mehr bie Alten in fie bringen -

#### ganus frei

Aha; ich hor ein Böglein fingen.

#### **E**elicitas

Je weniger die Jungen wollen.

#### hanns Erei

Bas gilt es? wie? — die Jungen follen!

#### Etlicitas 'ironiid,

Gewiß: dazu seid ihr der Mann. Ja — was der Letter alles tann.

#### ganns Erei

Run spottet nur. Euch, Base, sag ichs, Hab ichs einmal gehoben, trag ichs. Und wo ich einmal bran thu rühren, Tas kann ich auch zum Ende sühren. Und was ich weiß, daß ich es bin, Tas sag ich stolz und offen hin; Tudmäuserei kann ich nicht leiden.

#### AURURURURU 564 ZRURURURUA

#### **Felicitas**

Ihr, Better, seid nicht zu bescheiben.

#### Banns Frei

Ihr habt von mir noch keine Proben, So muß ich mich wohl felber loben.

#### **Felicitas**

Das thut, herr Vetter, doch erlaubt: 3hr zwingt wohl keinen, bag ers glaubt?

#### Aanns Erei (eifrig)

Ich will mich weiter nicht vermessen;
Ich kann kein flammend Feuer fressen, Sab keinen Drachen noch erschlagen.
Doch dürft ihr nur den Schwaben fragen.
Zu einem Hauptmann macht der Bund Derzeiten keinen Lumpenhund.
Und solche güldne Shrenketten
Trägt auch kein Dummbart, will ich wetten.
Doch abgesehn von diesen Dingen —
Der Heiratsplan will nicht gelingen.
Was mag die Jungen doch bewegen,
Sich gegen einander auszulegen?

#### **Eclicitas**

Erst sieh ich eure hohe Gnaden, Der Schuld mich gnädigst zu entladen, Daß eure niedrig arme Magd Zu zweiseln frevelnd hat gewagt, Die ohnedies ein Weib nur ist, An eurer weltberühmten List. Dann sag ich euch mit turzem Wort: Nur wenig Jahre wart ihr sort, Da ging auch Albrecht — in die Lehr Als Maler, sah sie dann nicht mehr; Ist in der Welt umhergesahren, Dat die Kinderliede nicht können bewahren.

#### AUGUGUGUGU 585 BRUKURUKUA

Und Engeltraut hat unterbeffen Den fleinen Brautigam auch vergeffen. Da fiels den beiden Alten ein, Sie wollten ernitlich Schwäher fein Der alten Lieb und Freundschaft wegen, Und weil die Saufer nah gelegen. Daß beide fich noch gerne febn, Das mußte fich von felbit verftebn. Der Albrecht murbe beimaeschrieben Und mare gern noch ausgeblieben. Und fein Entschuldgen wollte frommen, Und wollt er nicht, er mußte tommen. Und wie er fam nach viel Beschwer, Raum baß fie fich noch fannten mehr, Biel men'aer baß fie Lieb empfanden. Bergeblich, baß fie bies geftanben, Da half fein Riebn, fein Reben - nein! Die Alten wollten Schwäher fein. Die Rungen follten fich bequemen Und mit Gewalt einander nehmen. Es war zu aller viere Frommen. Die Lieb, die murbe ichon noch tommen. Die Alten wurden immer grilliger, Die Jungen wurden nimmer williger Und wollen ehr bes Tobes fein. Als sie gehorchen und sich frein.

#### ganns frei

Gebt acht nur, Base, mich last machen, Und anders stehen bald die Sachen. Mein Seele wett ich, meinen Leib, In kurzem sind sie Mann und Weib!

#### **E**clicitas

Durft ich bei ber Gelegenheit, Beil ihr einmal darüber feid, Mir einen hübschen Junggesellen

#### AURURURURU 866 BRURURURUA

Bei euch, herr Frei, zum Mann bestellen? Und das in möglichst kurzer Zeit. Das ist euch eine Kleinigkeit. Aussehen dürft er wie eur Gnaden; Wär er was schöner, würds nicht schaden. Und was bescheidner, war mirs lieb —

#### Danns Erei

Ja wartet nur, ihr kleiner Dieb! Einem jeden wird nach seinen Gaben; Ihr sollt einen Ducknäuser haben; Sollt alle sagen, daß Hanns Frei Zur rechten Zeit gekommen sei.

#### *Eelicitas*

Seht ihr, Sanns Frei, ba find bie Alten.

#### Banns Frei

Die noch wie fonft zusammenhalten.



# Mveiter Auftritt

Pirkheimer und Moskirch tommen burch Birtheimers Garten in ben Garten Mostirchs. Porige

#### Pirkheimer

Da ist ein Frember.

Banns Erri (ihnen entgegen)

Gott zum Gruß, herr Sebald, herr Theophilus.

#### Pirkheimer

Bir grußen euch; doch gebt Bescheid, Gerr Kriegsmann gutigft, wer ihr feid?

#### AUGUGUGUGU 567 YAUGUGUGUA

Banns Frei

Meine Herrn, ich will nicht felbst mich nennen; Beschaut mich nur; ihr müßt mich kennen. Und bin auch gar nicht unbekannt, Besonders in dem Schwabenland; Der Ut, der hat vor mir Respekt —

Moskird

(ertenut ibu, giebt ihm bie Sand)

Beil in Hanns Frei ber Teufel ftedt.

Pirkheimer

hanns Frei?

Banns Frei Der ifts.

Pirkheimer

(giebt ihm auch die Banb)

So feib willtommen.

Wir haben viel von euch vernommen, Wie ihr die Männer habt geschlagen, Ten Fraun die Herzen sortgetragen. Wir hörten euer gutes Lob Und freuten uns von ferne drob, Taß nach Verdienst und Würdigkeit Ein Hauptmann ihr geworden seid. Base Felicitas, habt acht, Daß er euch nicht die Fehde macht.

*Eclicitas* 

Er ist schon mit dem Wein im Rrieg, Und täglich hat der Wein den Sieg. Uch Gott! die vielen Niederlagen; Der arme Mann ist so geschlagen.

**Woskird** 

Seht, feht; fie forbert euch heraus.

Eelicitas.

Hein; gar ju ungleich mar ber Straus.

avavavavas 168 bavavavava

Bas er nicht umbläft mit der Lunge, Das sticht er nieder mit der Junge.

Moskird idergbeit brobend

Du, du —

## Felicitas

Das ist das Aleinste nur. Er zwingt euch selber die Ratur, Macht Haß zu Lieb in wenig Wochen, Hat mir auch einen Mann versprochen.

#### ganns frei

Ei feht, es scheint, ihr wollt die Fehde.

#### **Felicitas**

Das hängt allein an eurer Rede.
Sagt eure Meinung schlecht und recht,
Derr Frei, vom weiblichen Geschlecht.

## Banns Erei

Ich sag euch, wie ich heiße, frei, Meine, daß es geschaffen sei Ten Männern nur zur Schnabelwehung Und zur gelegentlichen Letzung, Bie Schmausen ober Zechen nun, Da man nichts Begres weiß zu thun. Zum Spielwerk in der Friedenszeit.

#### **Eelicitas**

hanns Frei, die Rebe bringt euch Leib! So wahr ich helfe bem Geschlecht Un seinem Feind zu seinem Recht, Jur seierlichen Ehrenertlärung Und zu des Weiberfeinds Bekehrung.

#### Hanns Frei

Schon gut, schon gut. Ihr werten Herrn Bist: was man liebt, das neckt man gern, Bist, daß ein allzuheftig Nein

## ATREPOSED IN TRUCERCA

Pflegt ein verstecktes Ja zu sein, Wist, daß die Frauen nur sich spreizen, Um sicherer zum Kampf zu reizen, Um sicherer zum Kampf zu reizen, Und dieser Kamps, der ist nur eben Ein Vorwand, um sich zu ergeben. Bollt einer eher Frieden schließen, Tas würde mächtig sie verdrießen. Ter wunderlichste Krieg auf Erden, Sie siegen, wenn besiegt sie werden.

#### Moskird

Ja, Base, ber ist euch zu fein; Mit bem hanns Frei laßt euch nicht ein.

#### **Eclicitas**

Was die Verleumdung doch gleich spricht. Die Feinheit ist sein Fehler nicht. Ficht er so blind und taub vor Hitze Mit seinem Schwert wie mit dem Witze, Lebt alles noch, was er erschlug.

Hanns Frei Bir treffen uns noch bald genug. Toch jest will ich vernünstig reden.

Eelicitas Las thut, Hanns Frei, das ift von noten.

Hanns Frei Daß ich der Tümmiten keiner bin, Das sagt sich so von selber hin. Doch muß ein Ting man erst erproben, Eh man mit Wahrheit es kann loben. Ihr sollt, ihr Herrn, bei ja und nein In kurzem frohe Schwäher sein; Es sollen euerm Wunsche fügen Die Kinder sich — und mit Vergnügen. Und fragt ihr, wer das schaffen kann? So wißt: Hanns Frei, der ist der Mann.

#### AWAWAWAWAY 570 KAWAWAWA

## Virkheimer

Guerm Berftand fted ich kein Biel, Doch bent ich, ihr versprecht zu viel.

## Moskird

Ei, lieber Better, uns wärs recht, Allein bedenkt, was ihr versprecht. Die Kinder sollten — mit Vergnügen? — Sie sollten — nein, ich müßte lügen, Sagt ich, Herr Frei, ich glaub euch das. Eh mein ich, es ist euer Spaß.

## Banns Erei

So follt ihr mir den Kopf abschneiden, Und was ihr sonst wollt, will ich leiden. Doch wenn ich euch die beiden sange, So gebt ihr mir, was ich verlange.

#### Pirkheimer

Ihr seid voll Zuversicht dabei —

Hanns Frei (bietet bie hanb)

Pirkheimer Wir schlagen ein!

## Moskird

Es fei!

Doch mertet, habt ihr euch vermeffen, Rein einzger Puntt wird euch vergeffen.

## Pirkheimer

Das fag ich euch: follts anders kommen, Ihr werdet bei dem Wort genommen.

#### Hanns Erei

Mur mußt ihr, soviel an euch ist, Mitwirken zu ber Kriegeslist.

#### AUGUSUSUSUS 571 BRURYRURYA

١

## Moskirk

An uns, veriteht fich, folls nicht fehlen.

Virkheimer

Muf unire Silje tonnt ihr gablen.

#### **E**elicitas

Und hier, hanns Frei, hier meine hand! So lange Baffenstillestand.

#### ganns frei

Run werd ich erit refognoscieren, Herum erit borchen, spionieren, Den Plan dann forglich konzipieren Und unfre Bundner instruieren, Marschieren, attakieren, viktorisieren!

25 in Birtbeimers Dans,



# Dritter Auftritt

Dorige ohne hanne Grei

Virkheimer

Das ift ein muntres, rasches Blut Boll Recheit und voll Übermut.

## **Meskird**

Toch muß ich sagen, 's steht ihm gut.

Euch fieht er wohl zu trutig brein?

**E**elicitas

Etwas bescheidner durft er fein.

#### **Moskird**

Dem Kriegsmann ifts nicht zu verbenten, Mag er fich weniger beschränten.

AUGUGUGUGU 579 ZGUGUGUGUG

Ihm brängt sich in der Stunden Enge Zusammen oft des Lebens Länge, Ein jeder ist der letzte Tag, Des er gewiß sich freuen mag; Gilt morgen es vielleicht sein Blut, Fast er das Heut mit froherm Mut. Nicht? Solche Männer singt er lieber, Als Burschen, in das Liebessieber Schmachtend versenkt, bis an die Chren? An dem ist eure Kunst verloren.

#### Eelicitas.

Er ist an meiner Runst verloren. Dem Übermut hab ichs geschworen, Meinem Geschlecht zu Recht und Ehren Soll sich der Weiberseind bekehren. Solch truzig Wort wird nie verziehn. Ubbitten soll ers auf den Knien.

(Mb in Mostirche haus)



# Dierter Auftritt

Porige ohne Felicitas

## Moskird

Versucht es nur; doch, ist mir recht, So ists euch nicht um das Geschlecht, Ists euch um eine nur von allen, Die ihm vergebens will gefallen — Ich nenne — sieh doch, ist sie fort? — Das gab ein Pärchen auf mein Wort!

#### Pirkheimer

Ei, Nachbar, sorgt ihr schon um Fremde? Ist der Rock euch näher als das Hemde?

## Meskird

Die Hoffnung hab ich aufgegeben, Das, was wir wünschen, zu erleben. Sie will, wen ich nur mähle, frein, Nur zu bem Albrecht fagt sie nein. Dem Meister Leblant, dem Bergolder, Und jedem andern sei sie holder.

## **Virkheimer**

Er nehme jede von mir als Braut, So spricht er, nur nicht Engeltraut. Bill lieber die Base Sibylle nehmen, Als unserm Bunsche fich bequemen. Ich geb ihm weiter keinen Gruß; Ob er will, ob nicht — der Junge muß!

## **Hoskird**

Rein, weiter zwingen mocht ich nicht.

#### Pirkheimer

Sie zwingen, ift nur Baterpflicht.

#### Meskirm

Burden nie gladlich nicht gulammen, Sie murden uns im Grab verbammen.

#### Pirkheimer

Gi feid doch — ift nurs Kreuz gemacht, Die Liebe kommt dann über Nacht. Sie find doch beide hübsch und gut — Was wills denn wehr, das junge Blut?

## **Waskir**

Ja must es, Ruchbar, mas es wollte, So that es felber, mas es follte. Hanns Frei, ob bers wird maglich machen?

## Pirkheimer

Zamit feid fill - bas ift jum Lachen.

## AURURURURU 674 YRURURURUR

## Moskirm

Hanns Frei — hört, er ift wirklich flug.

#### Pirkheimer

Bum Bunberthun nicht flug genug.

#### Moskirm

Es war auch einem Bunber gleich.

#### Virkheimer

Gebt acht, es wird ein toller Streich. — Er kommt mit Albrecht in ben Garten.

#### Meskirm

Bies wird, bas muffen wir erwarten.



# Fünfter Auftritt

Die Alten gichen fich gurud; Albrecht mit Banns Frei aus Birfheimers, barauf Engeltrauf mit Felicifas aus Moetirche haufe

## Albrecht

Bei allen gut und bosen Dingen, Ich mag sie nicht, laß mich nicht zwingen!

#### Hanns Erei (ehrbar)

. Gehorfam ift man ben Batern schuldig.

#### Albrecht

Laß sich ein anderer gebuldig Fest schmieben an ein Wesen an, Das er nicht leiben, nicht sehen kann!

ganns Erei (an ber Thur) Sieh, Albrecht, fieh, ba tommt fie eben.

#### AUGUSTAUS 575 BRURUSCHA

j

## Albrecht

Bei Seel und Leib und Blut und Leben, Niemand foll mich zu zwingen hoffen! Da steht die verdammte Thure offen.

(Er wirft fie gu)

Hanns Eret (indem er fie öffnet) Magst du nicht, so laß andre sehn Die Rose bei den Rosen stehn.

## Albrecht

Ginem andern tann fie Benus fein; hat jeder feinen Geschmad allein.

## ganns grei

Nein, Better, nie fah ich fürmahr Zuvor folch reiches, goldnes haar.

#### Albrecht

Ich mag nun einmal an den Frauen Durchaus nur duntle haare schauen.

Hanns Erei

Und die Geftalt, fo fchlant und hoch! Albrecht Meintwegen fei fie hober noch.

# gans frei

Gin Richmerauge fieht wit kuft. Sold, garten hals wir hurhe Kult. Und folder halven fichten Schrung. So gestlich wir beich beil gestlich wir beich beil gestlich. Die sold hall gestlich wird halben bei bei bei bei beiten. Unt wieden Ruften bei bei beiten Richen, Und wieden kulten, Und wieden bei bei beiten, Und wieden, Und wieden, Und wieden, Und wieden wieden, Und wieden wieden wieden, Und wieden wieden wieden wieden und wieden.

#### AURURURURU 576 BREREREREA

Hör, Freund, nicht allerwege findt Man folch ein nettes, feines Kind. Bie zart die vollen Wänglein blühn, Und ihre Augen —

# Albrecht

Die find grun.

Banns Erei

Bift bu gescheit?

# Albrecht

So sind fie grau; Und kurz: ich mag sie nicht zur Frau. Nicht Hüft noch Brust noch Angesicht — An ihr gefällt mir alles nicht!

#### Engeltraut

(läuft vor Felicitas, die zu ihr (pricht) Ach Gott! wie wird man nur geplagt, Und hat mans tausendmal gesagt!

#### #elicitas

Doch, Base, wenn die Eltern wollen, Bist ihr doch, daß die Kinder sollen; Und das ist mehr nicht als Gebühr —

Engeltraut (ficht die Thure offen) Steht fie schon wieder auf, die Thur? (Wirft fie zu)

#### ganns Erei

Das heiß ich vor ber Nase geschloffen!

#### **Felicitas**

Bas hat dich nur an ihm verdroffen? Ist folch ein junges hübsches Blut So sanst und doch dabei voll Mut.

# <del>Musususus</del> 377 <del>Vauduaudu</del>

## Engeltrant

So sei ihm benn unr selber gut. Toch, Suse, mich laßt aus dem Sviele; Und wenn er aller Belt gestele Und hitt unfäglich Ceut und Geld —

#### **E**elicitas

Run, er gefällt auch aller Belt.

## Engeltrant

Hor auf: mich schmerzen nun die Ohren. Gin jedes Bort ist hier verloren, Tas man für jenen Anaben spricht. Ich will ihn nicht! Ich mag ihn nicht!

Beliettes bat bie Thate sven

#### Albrecht

In benn die Thur ichon wieder — nein! Die Thure foll nicht offen fein! Geffest fe,

#### hanns frei

Mit ihm, da wär ich nun im Reinen, Nun spionier ich bei der Kleinen.

Effnet bie Thure, Die Engeltrant guwirft

#### Engeltrant

Die Thur will ich nicht offen haben; Ich frage nichts nach solchen Anaben.

#### ganns Erei

Aha! Stehts fo? — Nur wenig Bochen! Danns Frei hat nicht zuviel versprochen.

Erlicitas foffnet)
Collt wohl hanns Frei noch druben fein?

Albrecht (wirft gu) Bas tame fonft ber Jungfrau ein?

Sie bachte, man will fie begaffen. Ctto Lubwigs Werte. 3. Band

## AUGUSUSUSU 578 BRURURURUA

(Frei öffnet, Engettrant wirft 3u)

#### Engeltrant

Ich habe nichts mit dem zu schaffen!

(Felicitas öffnet; Albrecht ichlagt bie Thure mit Gewalt gu)

Banns Erei (abwehrenb)

Sie borts -

(Engeltraut öffnet die Thure felbft und wirft fie mit Gewalt wieber gu)

Zelicitas (abmehrenb)

Er merfts -

Engeltrant

Er foll es merten!

Albrecht

Sie solls! Ich will sie nicht bestärken.

Engeltraut

Der Thor!

Albrecht

In ihrem eiteln Bahn!

Engeltraut

Daß ichs mit Borbebacht gethan!

Albrecht

Die Jungfrau bilbet fich sonft ein -

Engeltraut

Felicitas, komm mit herein Ins haus, daß er nicht benken mag — Zum Lachen ists —, man läuft ihm nach.

Albrecht

Man will, o Thorheit! um fie werben.

Engeltraut

Rein! eh ihn nehmen, eher fierben!

# AUGURUSUSE 579 ZZZZZZZZZZZ

## Albrecht

Kommt mit, Hanns Frei, ins Haus hinein. Ch ich — will ich des Todes sein!



# Sechster Auffritt

Banns Frei, bann bie Alten

Hanns Frei (lachenb)

Ich komme gleich zu bir ins Hans. Rein, das war komisch überans, Dies Schelten, dieses Thürzuschlagen. Ich mein, sie faßten sich beim Kragen. Bill man hanns Frei nur machen lassen, Sollt ihr euch bald beim Kragen fassen zum Rimmerwiedersahrenlassen.

Pirkheimer ber mit Mestirch tommt) Run, Better, habt ihrs felbst geschaut?

## ganns Erei

Bald ift das Brautigam und Brant.

## Meskird

Ihr wolltet bennoch es versuchen?

#### ganns frei

Ich fage: Badt die Hochzeitluchen Und pfludt die Myrten zu dem Kranz. Die Füße falbt zum Hochzeittanz; Denn was Hanns Frei euch hat versprochen, Das macht er wahr in wenig Wochen.

## Maskird

Ihr feid von Zuversicht fo voll; Ich weiß nicht, was ich benten foll.

#### AMENDAMENTS 580 BANKAMENDA

## ganns Erei

Nun ruft mir die Felicitas, So follt ihr hören, wie und was Zu thun, damit wirs führen aus.

## Moskird

Felicitas! he! fommt beraus!

(Baprend des Folgenden tommt Felicitas aus dem Saufe; Sanns Frei und die beiden Alten gehn ihr dabei in Rostirchs Garten entgegen und dann wieder im Gefpräck auruch

#### Banus Erei

Es liegt einmal in der Natur,
Daß bei der jungen Kreatur,
Die sich voll Leben fühlt und Mut,
Der Zwang verkehrte Wirkung thut.
Und sind sie ohnehin schon stugig,
Macht sie Gewalt noch vollends truzig.
Die Jungen sind wie gute Klingen;
Je mehr sie wollt zusammenzwingen,
Je mehr sie auseinander springen.
Doch untersagt bei schwerer Pön
Zwei jungen Menschen, sich zu sehn,
Dann fällt es erst den Leckern ein,
Es müßte sich gesehen sein.
Und was ihr sie wollt treiben lehren,
Das dürst ihr ihnen nur verwehren.

#### Moskird has mad ibn basekt

Es ist nicht ohne, was ihr sprecht.

#### Banns Frei

Is nicht? — Hanns Frei hat allzeit recht! Nun stellet euch, ihr Herrn, mit List, Als wäret ihr in großen Zwist Geraten, hestig uneins worden. Den Kindern sagt mit scharsen Worten, Sie sollen sich für ewge Zeiten 姓

Bei euerm Born und Kluche meiben: -Re höhern Trumpf ihr darauf fent. Je schärfer ihren Trop ihr weht -Wenn ihr fie feht beifammen ftebn. Ra aus ber Gerne fich befehn, Co wollet topfen fie und henten. Benn fie nur aneinander benten. Drauf laßt bie Gartenthur vermauern. Nicht lang - und beide werden lauern. Benn es boch möcht, und wie, geschehn, Daß fie einander tonnten febn: Und finden fo gang allgemach. Es fei boch wirklich eine Schmach. Daß man folch schones Bild verfannt Und fich mit Sag bavon gewandt. Das Glud fei zu bezahlen nicht, Bu fchaun folch liebes Angeficht. Und, eh fies merten mit Erschreden. Bis an ben Sals in Lebe fteden!

Ende bes erften Aufzugs



# Iweiter Aufzug

# Erster Auffritt

Pirkheimer. Doskird, Banns Arei. Jelicifas

#### Moskird

Der Plan, so buntt mich, sei zu loben.

## Pirkheimer

Run gut; so wollen wir ihn proben.

## ganns frei

Run, liebe Bafe, Felicitas -

#### **Felicitas**

Gi! "liebe Bafe?"

## hanns frei

Spaß — nur Spaß. Für Beiber hat hanns Frei fein Berg;

# **Felicitas**

Sag ich bergleichen, ifts nur Scherg.

Die Manner bauern mich, die armen; Bor ich bergleichen, ifts - Erbarmen.

#### Banns frei

So feib denn fo barmberzig nun, Bon mir zu boren, mas zu thun.

#### Eelicitas.

So feid so scherzhaft, mir, Herr Frei, Zu sagen, was jeht nötig fei.

## Banns Frei

Ihr geht zu Engeltraut hinein, Erschrocken, odemlos zum Schein. Wie plötlich und wie arg der Zwift, Das überlaß ich eurer Lift Gehörig in das Licht zu setzen.

#### Eelicitas.

Guer Vertraun weiß ich zu schätzen. (A6)

#### Hanns Frei

Ihr mußt ihr auf dem Fuße nach Und thun, Herr Mostirch, wie ich sprach. Ich hol den Albrecht euch indessen, Herr Theophilus. — Nicht zu vergessen! —

(Shließt hinter Mostirch bie Gartenthur und geht in Birtheimers baus)



# Inveiter Auftritt

Pirkheimer. Moskirch

Dann ju erfterm Hanns Frei mit Albrecht, ju Moblirch fpater Engeltraut und Reliritas

## Pirkheimer

Der Frei, der Tollfopf, zwingt mich nun, Daß ich bejahrter Mann muß thun, Dergleichen jung ich nicht gethan. Das steckt wie eine Krankheit an, Und wie er selbst von Tollheit voll, Macht er auch andre Leute toll.

# AUSTATATAT III TATATATATA

## Banns frei

fin Albrecht, ber mit fim tommt, auf Siebeimer zeigenb, ber fich mubt, einen Jornegen verzunelten

Setzt nur den Alten! — Rein, so was, Las ist doch, Better, außerm Svaß.
La standen sie just wie zwei Trachen Mit grimmen Alauen, weitem Rachen: Sie konnten beid vor But nicht sprechen Und sich nur mit den Augen stechen, Weit offen und wie Blut so rot; Sie wären alle beide tot, Wenn grimme Blide Tegen wären!

## Albrecht

36 tann mirs, Better, nicht erflaren.

## Danns frei

Und Leute, die feit soviel Jahren Belannt, vertraut, die Bruder maren -

## Albrecht

Die keinen halben Tag allein Ohne den andern konnten sein —

## Danns Erei

Ein Glud, daß ich dazwischen tam, Ehs eine schlimmre Wendung nahm. Ja, zwischen dem und jenem Haus Ists mit dem Frieden ewig aus.

#### Moskird

Da kommt sie schon. Wie soll ichs machen? Soll zornig thun und muß doch lachen. Es ist einmal nicht anders nun; Ich muß schon wie ein Zorn'ger thun.

#### AWAWAWAWAW 585 ZAWAWAWAWA

ŀ

#### Lelicitas

(mit Engeltraut aus bem Daus)

Du, Bafe, nur haft nichts gehört?
Sie waren so von Jorn bethört,
Daß sie nicht an die Nachbarn dachten.
Die Fledermäus am Tag erwachten;
Die Rate stand am Taubenboben
Bor Schrecken auf ben hinterpfoten.

#### Engeltraut

Was hat es aber nur gegeben?

#### Lelicitas

Es war, als gings um Tob und Leben.

## Pirkheimer

Die Thur laß ich sogleich vermauern!

Moskirch (gu Engeltraut, rauh)

Bas, Jungfrau, was giebts hier zu lauern? Ich will euch auf den Zehen stehn, Nach dem Gelbschnabel drüben sehn, Das will ich euch vertreiben noch.

#### Engeltraut

Großvater, aber fagt mir boch, 3hr wißt boch, ich tann ihn nicht leiben -

#### Moskird

Ihr mögt -? ihr, Jungfrau, follt ihn meiben.

#### Dirkheimer .

Ich will, so mahr ich ehrlich bin -

Bo siehft du hin?

#### Microst resonater

MARCHAE SOLUTIONS

36)? nirgendhin.

Zes ift doch feltiam -

#### Pirkheimer

Ihr seht mir nicht Wehr brüben nach dem Milchgeschäft; Ihr sollt nicht denlen mehr an sie.

## Albrecht

D, da seid ruhig; ich wills nie!

#### Moskirm

Ich will bem Ting ein Ende machen! Beffeite, Da koftets Muhe nicht zu lachen. Sie foll — ich will — ich stelle Bachen!

# Pirkheimer

Ihr sollt es euch nur unterstehn Mit einem Blick nach ihr zu sehn. Ich will schon fraftge Mittel brauchen; Ich laß ihn nicht mehr aus den Augen.

## Engeltrant

Großvater, bitte, fagt mir doch — Was habt ihr nur?

Moskirch (gerat in Berlegenheit)

Das fehlte noch; (beiseite) Beiß ichs benn felber?

14,2 00.... 10.000

Engeltraut (faßt feine Banb)

Rein, ihr müßt

Mir fagen -

Menn ichs felber müßt.

#### AREUNUNUNU 587 UNUNUNUNUA

Engeltraut (bangt fic an ihn) 3ch laß euch nicht, bis ihre gefagt.

#### Moskird

Bas fag ich nur — Gott feis geklagt! —

Engeltraut (ibn liebtofenb)

Bitte -

#### Moskird

Das liebe Angesicht — (fatt fich) Laß mich; jeht weiß ichs selber nicht! (Entläuft ibr)

Eelicitas (leife zu Wostirch) Recht fo. Fast war es um ben Plan Und um die Schwäherschaft gethan.

#### Moskirm

Gi über Frei und euch dazu. Tolltöpfe, laßt mich bald in Ruh!

Eelicitas (gu Engeltraut)

Laf ihn; er wird fonst boser immer; Durch Fragen, Base, machst bus schlimmer.

#### Albrecht

Bas habt ihr, Bater? fagt mir nur? —

## Pirkheimer

Ihr laßt mir jene Kreatur, Junkherr, noch einmal will ichs fagen. Ihr habt nach gar nichts hier zu fragen. Genug ifts euch, daß ich es thu.

#### Banns Erei

Recht so, recht so; nur immer zu.

١

#### AURURURURU 588 BRURURUR

## Pirkheimer

(zeigt zugleich seinen Arger über Frei) Hier giebts kein Aber und kein Rein. Ich will es, und drum foll es sein. Hört ihr? ihr widerbellt mir nicht. Fort mit dem gelben Angesicht. Ich will ihn zwingen schon, den Thoren. Fort! Geh und laß mich ungeschoren!

#### Hanns Erci

(im Tone bes Bedauerns: treuberzig) Bie euch das Stirngeader schwillt! Man meint, ihr seid im Ernste wild.

## Pirkheimer

Zum Teufel auch! Rann kaum mehr schnausen, Bon bem verdammten Schrein und Laufen. Hol euch ber Satanas, Herr Frei, Mitsamt ber ganzen Narretei!

Hanns Erei (ernsthaft sich verbeugenb) Damit hats boch fo lange Zeit, Bis ihr zwei frohe Schwäher feib?

## Pirkheimer

So hab ich mich in Jorn gesprochen, Daß alle meine Abern kochen, Alls hätt ich Grund, erzürnt zu sein. Hielt ich mich nicht, so schlüg ich drein; So juckt es mich in Arm und Händen; Ich muß nur gehn und muß es enden.

#### AURURURUS 589 URURUKUMA

# Dritter Auftritt

Dorige ohne Birtheimer und Dostirch

## hanns Erei

Run, Better, freu dich, bu bift frei, Denn mit ber Beirat ifts vorbei.

## Albrecht

Das alles kam so recht zum Frommen! Doch kann ich noch nicht zu mir kommen Bor Staunen und Verwunderung. Hanns Frei, ich bin nicht klug genung, Das Widersprechende zu fassen — Ich soll — ich, denkt nur, soll sie lassen, Als hätt ich irgend sie gewollt!

# Hanns Erei

'S ift feltfam; ihr habt ja gefollt!

## Albrecht

Dem fei nun, Better, wie ihm fei; (nicht fo froblich, wie man benten follte) Bin ich boch gludlich! bin boch frei.

#### Engeltraut

Nein, denk doch nur, mir zu verbieten, Bas ich ja eben hab gemieden. Nein, hab ich denn nur recht gehört?

## **E**elicitas

Gewiß, der Born hat ihn bethört — Und noch dazu mit welchen Worten!

Engeltraut (wie vorbin Albrecht) Genug! ich bin boch frei geworben.

AUGUSTATE \*\*\* PRESERVA

Janus frei nod ber Tim jebent Komm, lag uns horen, wies gefchaft.

Edicitas

Ber öffnet nur die Thare da?

Sanns Erei ju Albreche in ber Eliar,

Romm mit -

Engeltrant

Ber ists, der drüben spricht?

Selicitas

Banns Frei

Banns Erri (betonenb)

Ja so, du darfst ja nicht.

Eelicitas

Der hier fo oft uns rumgejagt Und ohne Ruh geneckt, geplagt —

Engeltraut

Gi fieh, bas lofe, wilde Blut; Allein von Bergen war er gut.

Albrecht

Richt weil ich foll, thu ich fie meiben, Du weißt boch, ich tann fie nicht leiben.

(Als wenn er fortwollte; er bleibt aber ftehn und tommt allmählich naber an bie Thur)

Engeltraut

Wer ift mit ihm?

Felicitas

Der Allbrecht -

**Engeltraut** 

Der -

(Benbet fich gu gebn)

#### ATATATATATATAT 591 ZAKRYAYA

# Erlicitas (bedauernd)

Wenn nur das ftrenge Muß nicht war!

#### Engeltrant

ctommt wieder und allmählich ebenfalls ber Thur naber) Das Muß? Deswegen könnts geschehn, Doch will ich ben, mag den nicht fehn.

## Banns Frei

Nein, fagt mir nur, Felicitas: Wie fam benn bas? mas wirb benn bas?

#### Eelicitas.

Ich weiß euch nichts bavon zu fagen, Ihr mußt bie Alten felber fragen.

(Bahrend Frei und Felicitas weiter reben, beobachten Albrecht und Engeltraut fich gegenfeitig verftoflen)

## Albrecht

Ganz unrecht will ich Frei nicht geben, Es ist so ein Gesichtchen eben — Doch daß mir viel in diesen Zügen Gesiele, nein; das müßt ich lügen; 'S ist eben ein passabel Kind, Wie hunderte zu Nürnberg sind.

## Engeltraut

Er hat kein häßlich Angesicht, Doch schöner ist es eben nicht, Alls hundert andre junge Knaben, Die man in Nürnberg sieht, es haben.

Hanns Erei (su Felicitas)
Indes die so versunken stehn,
Laßt schnell uns zu den Alten gehn.
Sie mussen rufen erst, dann bald Die Jungen holen mit Gewalt AUGURURURU 101 YRYRYRYR

Und wie zwei eifersüchtge Trachen Die Jungen tagelang bewachen, Daß Ungebuld und Langeweile Dem Zwange noch zu hilfe eile. (Frei und Felicitas in die haufer, aus denen fie bate wieder tommen

## Albrecht

Das reiche Haar wie helles Gold Auf rundlich weiße Schultern rollt; Das Füßchen auch ist nicht so schlecht, Der ganze Wuchs gerade recht, Zu voll nicht und auch nicht zu klein, Könnt anders, doch nicht schöner sein.

## Engeltrant

Ich glaube schon, daß andre Frauen Den Anaben mit Vergnügen schauen. Ach ja; er ist schon hübsch genug, Das knappe Kleid von feinem Tuch Steht ihm ganz zierlich zu Gesicht. Doch hier bleib ich nun länger nicht, Die Anaben gleich zu benken pstegen, Steht man wo still, 's ist ihretwegen.

Sanns Frei (gurudtommenb) Albrecht, ihr follt gum Bater tommen.

#### Eclicitas .

Se! Base, habt ihr nichts vernommen? Schon zweimal ber Großvater rief! — Die sind in sich versunten tief.

Albrecht Was fagft bu, Frei?

Engeltraut Felicitas —

#### AUGUGUGUGU 808 ZAUGUGUGUA

Albrecht

Du riefft mir wohl?

Engeltraut

Du sagteft mas?

Albrecht

Ich konime schon —

Engeltraut

Ja, Base; gleich.

Janns Erei (gu Felicitas) Mühmchen, ists nicht ein Meisterstreich?

## Albrecht

Las Köpschen ist ganz hübsch fürwahr, Was sag ich, es ist schön sogar. Und aus den blauen Augen drin Spricht so ein klarer, tieser Sinn. Und Magdlichkeit, ein Schleier mild, Umsließt das ganze zarte Bild; Sin wahr Madonnenangesicht; 'S ist wahr, ein schönres sah ich nicht! Sist scho hohe Zeit ists, daß ich gehe. Sie denkt sonst

Pirkheimer (ruft brinnen)
Albrecht!

Engeltraut

Ich gestebe.

Er könnte mancher wohl gefallen, Was fag ich? Nein — er muß es allen. Und folch ein feines Angesicht, Tas slehte wohl vergeblich nicht. Ihm ist im Aug die Treu zu lesen,

#### AVAVAVAVAS 594 PAPAPAPA

Dazu in seinem ganzen Besen Das Abelige, Ehrenfeste —

Moskirch (brinnen)

Be! Engeltraut!

## Engeltraut

Die Schönste, Beste Ist er schon wert. Wies nur geschah, Daß ich das nicht schon früher sah?

**Eelicitas** 

Bort, Engeltraut, ihr follt hinein.

Albrecht

Noch einmal schöner dürft sie sein, Ich bliebe doch bei meinem Nein.

Hanns Frei Euer Bater, Albrecht, will euch haben.

Engeltraut

Und hatt er dreifach größre Gaben, Ich möcht ihn boch jum Mann nicht haben.

**Felicitas** 

So hört doch —

Albrecht

hatt sie schwarzes Haar, Wer weiß — doch so hats nicht Gefahr.

Hanns Frei

Bum Benter, Allbrecht!

Engeltraut

Subich genung, Allein mir ift er viel zu jung.

## ACATATATATATATA

3ch fonnte vor fo jungem Anaben Respekt und Achtung nimmer haben.

Albrecht

Denn schwarze Augen müßtens sein, In die ich schaute gern hinein.

Engeltrant

Müßt sein ein Mann in reisen Jahren, Der viel erlebt und viel erfahren.

Albrecht

Ja, bann vielleicht wohl macht es fich.

Engeltrant

Doch ber ift bummer noch als ich.

Albrecht

(ber Ion pagt nicht gang gu ben Worten)

Sut ifts, daß es fo weit gekommen Mit unfern Alten, mir zum Frommen.

Engeltraut (ebenfo)

Gewiß, mir fpart es viel Berdruß, Daß ich ihn nun nicht freien muß!

hanus Erei

(fast Albrecht beim Arme, der wie aus einem Traum auffährt) Allbrecht!

Albrecht

Ach ja —

hanns Frei

Das heißt versunten.

Albrecht

Ich — bin — von einem Bilde trunken, Das ich mir eben ausgebacht.

(Geht gogernd, ob er fie wohl noch einmal verftohlen feben tann, mit Grei ab)

## AWRURURURU 500 ZRURURURUA

#### **Zelicitas**

Nun, Base, schlaft ihr ober macht?

Engeltraut (erichredt auffahrenb)

3ch hab — woran benn nur? gedacht. Es faust und braust in meinen Ohren, Als hätt ich das Gehör verloren. Du riefst wohl mehrmal —

Eelicitas.

Freilich boch;

(führt fie ab)

herr Mostirch wird sonst zornger noch.



# Dierter Auffritt

Defiderins Teblank tommt burch bie außere Thur bes Mostirchichen Gartens

Leblank (bleibt überlegenb ftehn)

Drei Weiber hab ich nun genommen, Bin jedesmal schlecht weggekommen, Hab glücklich wieder sie verloren, Bar jedesmal wie neugeboren; Und nun wir nach der vierten sehn, Da wollen wir behutjam gehn! Uch ja; die Jungfrau Engeltraut Giebt eine allerliebste Braut, Doch was für eine Frau? Das ist Die erste Frag zu dieser Frist. Denn sie ist jung und schön daneben, Da wirds viel Leckermäuler geben, Die gern von fremden Gärten naschen; Kann sie nicht stecken in die Taschen.

#### AUDURURURU 598 TRURURURUA

Befonders ward ich gern gestört, Benn ich Kollegia gehört.

**Felicitas** 

Drei Beiber habt ihr -

Leblank

Glücklich begraben.

**Eelicitas** 

Erlebt mögt ihr ba manches haben.

## Leblank

Un Not. Gefahr und Ungft babei Denkt man mit Freuden, ists vorbei. That ich euch nicht mit Langweil qualen. Wollt ich das Wichtigst euch erzählen. — Mein erstes Beib war fehr modest, Bab mir jedoch beinah den Reft. Sie gantte mit Bescheibenheit Den gangen Tag zu jeder Beit. Braucht' fich babei so sanfter Stimm, Als unfanft war ihr fteter Grimm; Bantt' unermubet; fehr behenbe Fand fie ben Unfang, fchwer bas Enbe. In einem Stud noch mar fie recht; Es fteht den Frauen nichts so schlecht, Als wenn fie so aus weitem Rachen Bie Pferde wiehern, schrein und lachen. Beil lächelnd sie that alles fagen. War auch das Schlimmite noch zu tragen: Weil sie nur leise gantt' im Saus, So tonnte mans nicht hören drauß, Und blieb boch wenigstens ber Schein, 3ch fei ber herr im Saufe mein. So war, wie auf ber Bund ein Pflafter, Gine Tugend noch bei ihrem Lafter.

#### AURURURURU 598 URURURUR

Befonders ward ich gern geftört, Benn ich Rollegia gehört.

Erlicitas Drei Beiber habt ihr —

Leblank

Glüdlich begraben.

*Eelicitas* 

Erlebt mögt ihr ba manches haben.

## Leblank

Un Rot, Gefahr und Ungft babei Dentt man mit Freuden, ifts vorbei. That ich euch nicht mit Langweil qualen, Wollt ich das Wichtigst euch erzählen. — Mein erstes Weib war fehr modest, Bab mir jedoch beinah den Reit. Sie gantte mit Bescheibenheit Den gangen Tag zu jeder Beit. Braucht' fich babei fo fanfter Stimm. Alls unfanft mar ihr steter Grimm; Bantt' unermudet; fehr bebenbe Kand fie ben Unfang, schwer bas Ende. In einem Stud noch mar fie recht: Es fteht den Frauen nichts fo schlecht, Als wenn fie so aus weitem Rachen Wie Pferde wiehern, schrein und lachen. Beil lächelnd fie that alles fagen, War auch das Schlimmite noch zu tragen; Beil fie nur leife gantt' im Saus, So fonnte mans nicht hören brauß, Und blieb boch wenigstens ber Schein, Ich fei ber Berr im Saufe mein. So war, wie auf der Bund ein Pflafter, Eine Tugend noch bei ihrem Lafter.

#### AWAWAWAWAY 500 TAYAYAYKA

hatt sie die Zanksucht nicht beschwert, War ihre Sanftmut rühmenswert.

Die zweite war euch immer frob. In Tulci, fagt man, jubilo. Gin fröhlich Berglein tabelt feiner, Doch ihr Verstand war um so fleiner. Und lachte fie ob vielen Sachen, So gab fie noch weit mehr zu lachen. Doch darin ihre Tugend faß, Daß fie bes Taas nur einnal ak. Und mar ihr Gifen nur gering; Das war an ihr ein fostlich Dina. Denn nichts den Beibern schlechter fteht, Als wenn fie effen fruh und fpat, Und mas nur durch bie Bahne geht. Batt fie nicht mehr gehüpft, gefprungen. Nicht mehr geplaudert und gefungen, Als fie gegeffen hat alltäglich -Da war die Frau noch fehr erträglich.

Die dritt jum Ende lobefan Rog jeden Tag, den Gott gethan, Bwei neugewaschne Strumpfe an. Das war auch ihre einzge Tugend. Sie war nicht schon in ihrer Rugend. Burds immer wen'ger mit ben Jahren. Sie wußte nicht bas Gelb zu fparen, Macht' fich mit bem Gesinbelein Bu fehr vertraut, ja gar gemein, Und zankte bald und schlug barunter. Da machtens bies nur immer bunter: Dann war fie freundlich überaus. Da lachte das Gefind fie aus. Von allem Urger, ben fie litt. Teilt' fie mir täglich reblich mit. Bab viel Prozente noch Profit. 3ch trugs rudfichtlich ihrer Jugend

#### AUGUGUGUGU 600 YAUGUGUA

Und ihrer einzgen feinen Tugend; Ihr Juß war klein und wohlgethan, Und schneeweiß stets der Strumpf daran. — Ei, riecht das trefflich nach Reseden, Die stehn wohl dort auf jenen Beeten. Richt lieber riech ich Gänsebraten; Doch meine sind nicht gut geraten.

(Er betrachtet die Reseden; mahrenddes tommt Albrecht aus bem Saufe geschlichen)



# Sechster Auffritt

Dorige. Albrecht, ipater Pirkheimer

#### Albrecht

Er ist zur Base hinaufgestiegen, Die läßt ihn nicht gleich wieder fliegen. — Bas will ich aber nur hieraus? — Soll ich denn ewig stecken im Haus? Er denkt, ich saufe der drüben nach; Hatts haben können Jahr und Tag; Das braucht er mir nicht zu verbieten; Die laß ich lebenstang in Frieden.

(Er nahert sich wie zutällig der Gartenthur) Bon diesen roten Rosen allen Bill mir doch keine recht gefallen; Dort sind auch weiße an dem Thor; Die gelben aber zieh ich vor. Ich sah doch heute welche stehn — Da brüben — richtig; ich muß doch sehn.

Pirkheimer in ber Szene)

Albrecht!

#### AWAWAWAWAY 601 YAWAWAWAWA

Albrecht (fabrt gufammen) Gi. was erschreck ich nur?

(Entfernt fich ichnell nach ber anbern Seite)

Virkheimer (in ber Thur) Rommit du?

Albrecht

hier hab ich eine Spur

Gefunden.

Virkheimer (führt ihn binein) Seda! nur herein.



# Siebenter Auftritt

Borige ohne Albrecht und Pirtheimer. Engelfraut ift unterbes. porfichtig fich umjebend, aus bem Sauje getommen; bann Boskirch

#### **Engeltrant**

Er schlief ein gang klein wenig ein Und bächt gewiß, wurd er jett mach, Ich lief dem - dem da brüben nach. Deswegen will er mich bewachen. Nein! Das ift wirklich boch zum Lachen! Die Thure wird - ich muß nur febn -Gemiklich wieder offen ftebn. Nicht mahr? - Das fann mich recht verbrießen: Ich muß nur bin und muß fie schließen.

(Gie geht bin, fast bie Thure gang langfam, mabrend fie wie in (Bebanten hindurchficht; mahrenbbes:)

## **Felicitas**

Die Wege find ein bifchen enge: Seht, weiter bort steht noch die Menge. (Inbem fie in ben Couliffen verichwinden)

#### AUDURURURU 602 YRURURURUA

## Leblank

Ja seht; thu ich nach einer Frauen, Berehrte Jungfrau, wieder schauen, So muß sie die drei guten Gaben Der seligen drei Weiber haben, Muß leise sprechen, wenig essen, Den weißen Strumpf nicht zu vergessen.

Moskird (brinnen : gahnenb)

Se, Engeltraut!

Engeltraut (ichlägt bie Thur erichroden gu)

Bin ich erschrocken — Großvater! — all mein Blut muß stocken — Nun denkt er sicher — Gott sei Tank, Da ist der drollige Leblank.

(Sie eilt babei hinter bie Couliffe und tommt bann mit Felicitas und Leblant wieder zum Borichein)

#### Moskird (in ber Thure)

Bo hat fie fich nur hingestohlen? De, Engeltraut! Soll ich bich holen?

## Engeltraut

. (tritt mabrend ihrer Rebe mit jenem auf)

Großvater, ifte benn ein Berbrechen, Mit herrn Leblant ein Wort zu sprechen? (Bährend Moskirch und Leblank fich betomplimentieren, fällt ber Borbang)

Ende best zweiten Aufzugs

# Dritter Aufzug

Die Thure ist verschlossen In Moskirchs Garten

# Erster Auftritt

Banns Frei. Felicitas

## Hanns Erei

Drin sist er neben seinem Alten, Das Angesicht in ernsten Falten, Als wärs sein eigner Wille, zu sitzen Und so vor Langerweil zu schwitzen; Allein aus seinen Augen blitzen Der Ärger, der verbisne Grimm.

### **Eclicitas**

Der Base gehts nicht wen'ger schlimm; Sist wie die Jungfrau bei dem Drachen, Dem Weinen näher als dem Lachen; Dem Alten war noch schlimmer dabei, Wünscht' leis zum Henker den Hanns Frei. Wie ich die beiden sah sich plagen, Wust ich nicht, wen ich sollte beklagen, Wer mehr in Not und Arger saß.

## Hauns Erei

Das ist ja eben ber mahre Spaß. Birtheimer lief auch gern bavon; Doch ich nahm sie in Umbition; Ich könnte sie nicht Männer nennen, Sie nicht für mündig anerkennen,

### AURURURURU 604 YRURURURUR

So alt sie auch an Jahren wären, Wenn sie auf halbem Weg umkehren. Und dennoch, glaub ich, hats ein Ende, Sobald ich nur den Rücken wende, Und leider muß ich heut verreisen.

### **Zelicitas**

Da wird ber Zeiger anders weisen.

## ganns Erei

Doch fehr ich wieder heut zurud. Und find ich nur in einem Stud Meine Befehle übertreten, So follen sie peccavi beten. Sie find eroberte Provinzen Und muffen folgen ohne Blingen.

## Eclicitàs.

herr Übermut, wollt ihr nicht fagen, Ihr habt auch mich aufs haupt geschlagen?

### Hanns Frei

Aufs Haupt? Nein, Base, das war Scherz; Sagt lieber, Base, auf das Herz. Das hab ich, kaum nur angekommen, Ein Casar, gleich mit Sturm genommen.

### *E*elicitas

Mit Sturm? — Das heißt: mit vielem Wind Wart ihr, Hanns Frei, nur zu geschwind. Doch wißt ihr schlecht, wie man im Krieg Mit Mädchen sich erringt den Sieg. (Beiseit) Der Schelm — er weiß es nur zu gut, Welch Mittel seine Wirkung thut. Des Herzens Wall ist nicht mit Rasen, Mit sanstem Hauch nur umzublasen, Und Jerichos Posaun erträgt Das Herz, das eine Flöte schlägt.

## AUGURURURU 605 BRURURURUR

Ihr mußtet flehen, weinen, schmachten, Sonst ist vergebens euer Trachten; Was sonst ihr proben mögt, herr Frei, Mein herz bleibt ungerührt babei.

## Hanns frei

Das herzensgute Herzchen bas! Wie läßt es ohne Unterlaß Sich merken, wieviel ihm bran liege, Daß mans gefälligst boch besiege; Und baß es balbigst sei gethan, Giebt es noch selbst die Mittel an. Ich kann bavon, so leib mirs thut Nicht prositieren —

Felicitas (broßenb) Herr Übermut! Herr Übermut!

Hanns Erei (fich verbeugenb) Fraulein Bungenfertig.

Eclicitas (ihm nach)
Seid ihr bes Endes nur gewärtig!



# Iweiter Auffritt

Relicitas. Gleich barauf Engelfrant

Eelicitas (ficht ins haus) Wer kommt benn da so sehr geputt? Die Base hat sich aufgestutt, Us wollte sie Gevatter stehn Oder wohl gar zur Trauung gehn. Ei, Base, du scheinst ja recht froh.

#### AUDURURURURU 606 BRURURURURA

## Engeltraut

(bie aus bem Saufe gesprungen tam und Gelicitas um ben Sale fiel)

Uch, Bafe, liebste Bafe, fo, So muß bem fleinen Bogel fein, Fliegt er ins goldne Blau hinein, Läßt froh bas dumpfe Saus zurud, Rult schmetternd ben Bald mit seinem Glud. Uch Bafe, Bafe, hab ich denn Rlugel? Über hügel und Thal und Thal und hügel Und weiter follt es geflogen fein In bas ferne, buftge Blau binein! Es war so eng, so bumpf dadrinnen Und follte figen, follte fpinnen, Und außen schien die Sonne prächtig, Und alles grünt' und wuchs so mächtig, So übermutig in die Luft. Da brinnen ifts wie in ber Gruft, So angftlich, fo ein bumpfes Gehnen, Man möchte machsen und fich behnen, Die Bande leidens aber nicht. Die Dede brudt wie ein Gewicht. So just muß es ben Blumen fein, Die in die Stub man ftellt hinein. -Ich bin boch fonst im Sause viel, Die Arbeit ift mir wie ein Spiel; Es war nur, baß ich nicht follte heraus, Bas mich nicht brin litt in dem haus. Un bem gangen Arger, ber Ungebulb Aft nur ber - ber ba bruben schuld. Es läßt nicht raften mich, nicht ruhn, Ich möcht ihm recht, recht wehe thun!

### . Eelicitas

Dem ist es ebenso gegangen; Er sist vielleicht noch jest gesangen.

## ATATATATATAT 607 TATATATATA

Engeltraut

Das ist boch seltsam —

*Felicitas* 

Soll nicht gehn,

Befiehlt fein Vater, euch zu febn.

Engeltraut (angelegen)

Und ging er benn?

*Felicitas* 

Man bächt es bald;

Wozu denn braucht es sonst Gewalt?

Engeltraut (etwas verbrießlich) So müßt ich auch nach ihm verlangen; Ich war ja auch beshalb gefangen.

*Felicitas* 

Möcht er boch immer nach euch febn -

Engeltraut

Nach mir? — er soll sichs unterstehn. Will nicht von ihm gesehen sein.

**Eclicitas** 

Da giebt er, Base, gern sich drein.

Engeltraut (geht nach ber Thur) Er foll mich laffen in meiner Ruh — Die Thure, Base, ist ja zu.

£clicitas.

Ja, Base, bas ift bir ja recht.

Engeltraut

Nun ja; — es ist boch aber schlecht — Ich hätt ihn gern —

**Eclicitas** 

Am Ende gar —

### AUGURURURU 608 ZRURURUR

## Engeltrant

Gesehen? — Nein, das ist nicht wahr. Meinen Zorn hätt ich an ihm gefühlt, So daß ers merkt und daß ers fühlt, Wie wenig ich ihn leiden kann!

### **Zelicitas**

Das hilft dir nichts bei einem Mann. Machs ihm so bunt und noch so traus; Das legt er nicht für Feindschaft aus.

### Engeltraut

Er legt —? Rein, sieh, bas hätt er nicht! Gefagt hatt ichs ihm ins Gesicht.

### **Eelicitas**

Geratft bu über ihn in But, Dann glaubt er erft, bu bift ihm gut.

### Engeltraut

Du benkst wohl selbst — nein, ganz in Ruh hätt ichs und hätt gelacht dazu. Nein, Base, nein; du hast doch recht; Wer weiß benn, was er sich erfrecht. Die Thüre war leicht eingeschlagen, Drum laß den Tisch dahin uns tragen, Und vor die Thür —

### Felicitas (lachenb)

Was fällt dir ein? Der Albrecht wird nicht rasend sein; Meinst du, er kommt mit Art und Messer?

### Engeltraut

Sieh, Base; besser ist boch besser. Auch muß sichs prächtig sitzen bort. Im Garten ist kein schönrer Ort, So schattig und so kühl gelegen.

#### AVAVAVAVAV 609 VANAVAVA

### Felicitas

Gewiß; des vielen Schattens wegen Hat man mit gutem Vorbedacht Die Sonnenuhr hier angebracht.

## Engeltraut

Ja, scherze nur -

#### Felicitas

Du scherztest nicht? Rein, fieh mir einmal ins Gesicht.

### Engeltraut (ausweichenb)

War er nur leicht, bat ich nicht mehr, Doch mir allein ift er zu schwer.

#### *E*elicitas

Du follst die Augen nicht verwenden!

### Engeltraut (will gehn)

So will ich auch fein Wort verschwenden!

### Telicitas (hatt fie)

Du kannft mir nicht ins Aug mehr schauen, Du Schelm! Dir darf man nicht mehr trauen.

### Engeltraut

Ich mag nur eben jetzt nicht lachen, Und du willst mich nur lachen machen. — (Bittenb) Und thusis auch mir zuliebe nicht?

## **Felicitas**

So fomm, bu Schelmenangeficht.

(Sie tragen ben Tijd) miteinanber vor bie Thure)

Ifts fo nun recht, du kleiner Dieb?

## Engeltraut (beifeit)

Ich hab sie sonst von Herzen lieb, Doch jeto wär ich gern allein. —

## AURURURURU 610 YRURURUA

Großvater hat in seinem Schrein Ein schönes Buch mit Reimen viel, Darinnen steht ein Trauerspiel Bom Siegsried aus dem Niederland, Der einen Trachen überwand; So schön ist keins noch dagewesen. Komm mit; das mussen wir heut lesen.

(Buhrt Felicitas faft mit Gewalt in bas baus)

### **Eclicitas**

Gi Bäschen, Bäschen, welche Haft; Du hast heut weber Ruh noch Rast. (Beiseit) Ich merte schon ben schlauen Gast.



# Dritter Auftritt

Albrecht; bann Boskirch; fpater Teblank

Albrecht (in Gebanten)
Ein beiser Muster sind ich nicht Zu dem Madonnenangesicht.
Nur hab ich leider unterdessen
Die Nas und selbst das Aug vergessen.
Die Stirne noch, wohl auch das KinnMal ich aus dem Gedächtnis hin. —
Sie selber darf davon nichts wissen;
Dächt wunder sonst, was mich gedissen.
Beim ersten Blick seht man um Gnaden,
Beim zweiten will man sie heiraten —
Bas bildt sich nicht ein Mädchen ein? —

(Sieht finnend an der Mauer hin) Bas wird nun hier das beste fein?

# ASSESSED 110 BREKERBARA

Moskirm

(kommt schnell aus dem dause, will durch die Gartenthüre und lacht über sich selbst, da er vergebens hat öffnen wollen)
Geschieht dir recht, du alter Thor;
Tas wußtest du doch wohl zuvor.
Soll man die Stirne sich zerbrechen,
Wenn man den Nachbar hat zu sprechen?
Ist weiter was mit diesem Plan,
Uls Ürger, Plag und Not gethan?
Denkt nur der Nachbar so wie ich,
Öffnet die Thür noch beute sich.

## Albrecht

Ist an ber Uhr vielleicht ein Brett,. Das von bem Nagel lebig geht?

(Lehnt eine Leiter an bie Thure)

Sie ist gewohnt, um diese Zeit Dort in der Laube gar nicht weit Von hier ein Stündchen still zu sitzen — Da sind wohl Sprünge, sind wohl Ritzen, Doch für das Durchsehn viel zu eng. Hier ist ein kleines Brett, das spreng Ich hier von diesem Nagel los. Nur langsam, langsam, denn sonst stoß Ich um das ganze Würmernest; Der ganze Kram da hält nicht sest; Sonst fällt der ganze morsche Plunder Mit großem Lärm und Staub herunter.

## **Hoskird**

Da kommt Herr Leblank burch bas Thor Festlich geputt. Was hat der vor?

## Albrecht

Ich bin so seltsam aufgereizt; Wovon ich sonst zu allerweitst, Das schüse jett gerad mir Luft.

### AUGUSUSUSS 612 ZZCIZCIZCIZCIA

Mich würd es schwerzen in der Bruft, Könnt ich sie recht zu weinen machen, Und gland, ich könnte dabei lachen.



## Dierter Auftritt

Mibredit. Mookird. Teblank (Bahrend ber letten frummer Befomptimentierung)

### Moskira

Bas bringt ihr, herr Tesiberius?

## Leblank

Buerft, herr Sebald, Gott jum Gruß. 3ch tomm zu euch, um euch zu fragen, Ob — (fiest fich um und zögert)

## Woskird

Nur heraus burft ihr es fagen, Worinnen ich euch bienen fann.

### Albrecht

Noch einen Ruck, so muß es gehen; Run kann ichs wie ein Thürchen breben. Mir wars, als hört ich jemand niesen; Es kommt. Schnell läßt sichs wieder schließen.

(Lehnt die Leiter ab und gieht fich gurud)

### Zeblank

Berehrter, vielgeschätzter Mann, Bills euch geheim erst vorher stecken, Und, was ich bringe, euch entdecken. Ginstweilen nur ganz kurz und roh, Und gleichsam auch inkognito.

### AVAVAVAVAV 818 VAVAVAVA

## **H**loskird

Ihr macht mich, Nachbar, fehr begierig; Sprecht nur heraus; fein Wort verlier ich.

### Leblank

Nämlich wie ich den Witwerstand Nachgrad und nun recht bitter sand, Und ich desselben sehr verdrossen, So hab ich mich mit Gott entschlossen, Mit seiner Hilfe dergestalten Um eure Jungfrau anzuhalten, Ob ihr die Tochter Engeltraut Mir geben wollt zu einer Braut?

## Moskirch

Wenn sie euch will; mir ists eine Ehr — Doch —

### Teblank

Herr Sebaldus, bitte fehr, Ich habs euch heimlich nur bericht; Offiziell ist es noch nicht. Im Garten wirds nicht schicklich sein, Ersuch euch drum, sofort herein Gütigst in euer Haus zu kommen, Damit die Werbung vorgenommen Und drauf erwidert werden mag.

## Moskird

Ihr seid -

## Leblank

Ich bitt euch fehr; hernach.

### Moskird

Im haus, im Garten, mars im Balb —

## Leblank

Müßt ungeworben gehn sobald.

#### AUGURURURU 614 URURURURUR

So - wollt ich lieber keine Frau Je führen wieder ju ber Trau. . (Da herr Mostirch fprechen will, fabrt er eifriger fort) Ra wollt ich lieber doch ein Beib Bang ungethan an ihrem Leib, In allem Lafter aar verborben. Mis gegen Sitt und Schick geworben, Belcheraestalt nur diese beiben Bom Tier ben Menschen unterscheiben. Erit pocht man an, bann heißt3: Berein: Man labt ben Gaft jum Sigen ein; Der Freier aber fent fich nicht Und räufpert sich gefragt und spricht. Der andre will, hat man gesprochen, Bedenkzeit wenigstens drei Wochen. Run, Lieber, geht hinein ins Saus, Und flopf ich an, so seht heraus Und fragt bergleichen, wie ihr sollt -

## Moskird

So will ichs machen, weil ihrs wollt.

(Komplimente. Moefirch gebt ins dans; Leblant aus der Gartentbüre, tommt aber gleich wieber herein, als wär er noch nicht dageweien, sieht sich um)

### Leblank

herr Mostirch ob zu haus wird fein? In Gottes Namen geh ich ein.

(Geht in bas Baue)

# Fünfter Auftritt

Pirkheimer und Bibylle tommen aus bem Garten und wollen in jein Saus; bann Engeltraut aus Mostirche Saus

### Pirkheimer

Kommt, laßt uns erst hinüber gehn,
Nach Herrn Sebaldus umzusehn.
(Da er die Thür verschlossen sindet und sich besinnt)
Zum Teufel! der Hanns Damps, der Frei!
Der Narr mit seiner Herrer!
So kann ichs — warte nur — ich will
Dem Ding ein End — Muhme Sibyll,
Hab ich euch je einen Dienst gethan,
So hört mich einmal freundlich an.
Mein Albrecht hat, das merk ich schon,
Auf euch eine große Passion.
Ihr sollt ihn — Muhme, sagt nicht nein;
Ich duld es nicht! — noch heute frein.

Fibylle Gi ei, Better, was fällt euch ein?

٠., ٠,

# Pirkheimer

Er ist euch reich und hüsch genung, Und ihr seid noch passabel jung, Könnt Kinder friegen noch die Meng.

## Sibylle

Gi ei; ihr treibt mich in die Eng. Die Sache ließe sich schon lenten; Laßt mir nur Zeit, mich zu bebenten.

### Pirkheimer

Ihr Beiber wollt doch immer Zeit, Und das Warten ist euch selber leid.

## Sibylle

Dem Antrag folgt das auf dem Schritt; So wills die alte, gute Sitt.

### AURURURURU 816 BRURURURUR

Dazu hab ich einen Strupel noch. Ich freit nach Geld; das wißt ihr doch, Und that mich bessenthalb bequemen, Einen alten, franken Mann zu nehmen, Damit ich später nur durfte frein, Stellt sich der rechte Werber ein.

### Pirkheimer

Will euch nur einer erst zur Frau, Rehmt ihrs mit ihm nicht so genau.

### Sibylle

Der muß gar manche Tugend haben, Die man nicht findt bei jungen Anaben.

## Pirkheimer

Ad, Muhme, das ist bummes Zeug; Das soll nichts gelten, sag ich euch. Man weiß es, Muhme, ja: die Jugend Ist euch die erste Männertugend.

## Sibylle

Das mag bei vielen Frauen sein; Was mich betrifft, ich sage: Nein. Wer mich will zu erlangen suchen, Der darf nicht schwören, darf nicht sluchen; Auf Frömmigkeit sein Thun muß zielen Und darf nicht trinken, darf nicht spielen, Darf keinen Knoblauch lieben im Essen Und, wos anständig und angemessen, Mit Gunst zu sagen nicht vergessen, Muß schneeweiß sederzeit und nett In Händen schwenken sein Facilet, Nicht tanzen wie die jungen Gesellen, Muß einen Fuß vor den andern stellen, Muß sich langsamer Rede besteißen.

### AUSUSUSUS 617 USUSUSUSUS

## Pirkheimer

Possen, Weiber! Das soll nichts heißen. Hit euch der Mann nur hübsch und jung, So ist er euch auch fromm genung. (Geben sprechend ins Haus)



# Sedister Auftritt

### Engeltraut

(bie mahrenddes herausgetommen ist und vorsichtig umichauend bem Tifche fich nabert)

Die sitzt nun deim Besen sest. — Ob sich wohl etwas merken läßt Un ihm, ob es zur Freud ihm ist, Oder es ihn vielleicht verdrießt, Daß er mich nicht mehr sehen soll? Ich din so von Erwartung voll! — Was geht der Anabe dich nur an? Es ist, als wär mirs angethan. — So seltsam leicht und froh und frei Und doch so eigen trüb dabei, Und weiß nicht was mich macht so froh, Weiß nicht, was mich doch ängstet so. — Sollt er wohl Kummer merken lassen, Ich glaub, ich würd ihn wenger hassen.

(Eteigt auf ben Tifch)

Könnt ich nur einen Spalt erkunden — Sieh doch, was hab ich da gefunden! Da an der Sonnenuhr ein Brett, Das hin und her zu biegen geht. Jeht dreh ichs auf — ein Stuhl — ich glaube Doch gar — ganz recht! es ist die Laube, In der er sist oft ganz allein.

#### AUGUSUSUSE 618 EGUSUS WAL

Rann mans von drüben sehen? Rein. Heut abend noch erlausch ich so, Ob er auch traurig ist, ob froh.

(Sie folieft das Brett und fleigt, da fie Moblirche Stimme bort, herab und zieht fich ins Gebuich zurud)



# Siebenter Auftritt

Moskird. Leblank erk noch im hause Woskirch

Sie ift, so glaub ich, euch nicht gram. Mis ich heut fruh herunter tam, In ihrem Reierschmud fie fand Und fragte: Bogu folder Tanb? Sie traume wohl von Feiertagen? Da wurd sie rot bis in ben Kragen Und ftottert ba ein Beug baber. Bie ihr Gewand nicht schön mehr mar, Und wer und zu befuchen fame, Bohl einen Anftoß baran nahme. 3ch fag: Wer foll benn kommen heute? Es tommen immer hubsche Leute. So Nachbar Leblant, ber Bergolber. Es scheint, bem Nachbar bist du holder Als irgend einem sonit? Sie schlug Die Augen nieder auf ihr Tuch Und fagte mit verlegnem Ton: Ach ja, ich kann ihn leiden schon. Sie ift allein im Garten hier. So werbet einig nur mit ihr.

#### AVAVAVAVAS 619 BABABABABA

# Aditer Auftritt

Arblank fieht fich um. Engelfraut tommt taufdend aus dem Buide und froft auf ibn

## Engeltraut

Sie sind wohl wieder fort? - Uch nein -

### Leblank

Erschreckt nicht, herzig Jungfräulein, Daß ihr mit mir hier seid allein, Wie Eva war im Paradeis Mit Abam auf des Herrn Geheiß; Es sollten sein der Menschen zwei, Daß einer nicht alleine sei. Und wie der Herr ein einzig Paar Geset hat in dem Eden dar, So setzet er den Eden jett, Wo einsam sich ein Paar ergett. Drum lasset uns des Zwiesprachs warten, So wird zum Paradeis der Garten.

Engeltraut (beiseit; ungebulbig) Bas er ba schwaht. Bar er boch fort.

## Leblank

D Paradeis, du felger Ort!

### Engeltraut ...

Das währt noch sicher an zwei Stunden.

## Leblank

Darin ich meine Evam funden, Du feist gepreist, Halleluja.

### Engeltraut

3ch muß nur immer fagen: 3a, So werd ich ihn am schnellften los.

### AUGURURURU 620 YRURURURUA

Arblank (beifeit)

Die Blöbigkeit ift noch zu groß; Ift fie nur Frau, ber kleine Dieb, Bird fie mehr plaubern, als mir lieb. Nicht wahr, herzliebste Jungfer —

Engeltraut

(mit immer gefpannterer Aufmertfamteit nach brüben borchenb)

3a —

Ach Gott! er ist noch immer ba — Und brüben rauschts —

Leblank

Sie hats verftanden;

Das ift die Möglichkeit — und mehr! Das, muß ich sagen, sreut mich sehr; Um Aug des Mannes Wunsch abschauen, Ists erste Stück zu einer Frauen. Sie weiß schon, was ich meine, doch Ist zu verschämt die Jungfrau noch, Mag es in Worten nicht vernehmen. Und darum will ich mich nicht grämen. So wäret ihr mir wirklich holder, Als —

Engeltraut

Ja — ja — ich bin auf ber Folter.

Leblank

So war es meinem Gottentzuden Erlaubt, bas Sandlein euch zu druden, Das ihr mir schenken wollt?

Gugeltraut

Ja; ja —

Leblank

So eil ich benn auf Liebesschwingen, herrn Mostirch bas zu hinterbringen.

Engeltraut

3ch bent, ihr feib schon längst gegangen.

### AUSUSUSUS 621 PRESERVATES

## Teblank

Die zittert förmlich vor Verlangen. Ich eile, fonst wird sie verdrießlich, herrn Mostirch es zu melden schließlich, Wie sie es taum mehr tann erwarten, Mit mir zu gehn im Liebesgarten.

(Geht ins Baus)



# Neunter Auftritt

Engeltraut. Albredit, ber icon mabrend ber letten Reben nach ber Mauer bingeichtichen, um gu laufchen

### Engeltraut

Run endlich, endlich ift er weiter.

## Albrecht

Ganz leise lehn ich an die Leiter. Mir schlägt das Herz —

## Engeltraut

Bor ich nicht fprechen?

## Albrecht

Alls war mein Thun hier ein Berbrechen. Jeht gilt es: sich in acht genommen!

### Engeltraut

Großvater wird ja jest nicht fommen.

### Albrecht

Schickt nur fein Unglud jett ben Alten.

### Engeltrant

Berr Leblant wird ihn fest brin halten.

## AWAWAWAWAY 699 YAWAWAWAWA

Albrecht

Rur leife - Engeltraut

Leise —

Albrecht (fieht fich um)

Rommts benn nicht?

Engeltraut

Ber ifts nur -

Albrecht Nichts ists.

Engeltraut

Der hier fpricht?

Albrecht

Ifts nicht, als wenns ba brüben raufchte?

Engeltraut

Bott! wenn mich jemand jett belauschte!

Albrecht

Bald bin ich oben —

Engeltraut

Wenn ber Tifch

Nur nicht —

Albrecht

Bas bas für ein Gezisch?

Ach Boffen!

Engeltraut

Wenn mich Leute febn -

Albrecht

Nur zu.

Engeltraut

Bier auf bem Tische ftehn!

Albrecht

Mich fümmerts nicht -

## AVAVAVAVAV 628 VAVAVAVAVA

Engeltraut

Mun tann es gehn.

Nun mach

Albrecht Crastrant

Engeltraut -

Nun will

Albrecht

ichs auf.

Albrecht

Engeltraut

ichs brehn.

Nun ists

Engeltraut

Nun ists

Albrecht gemacht.

Engeltraut

geschehn.

(Beibe ziehen; die moriche Sonnenuhr giebt nach und fallt herab; ba fie beibe bas Aug an bas Brett gelegt, stehen fie ploglich Gesicht an Gesicht sich gegenüber, erichreden, fabren auseinander; in ihrer Berlegenheit verneigen sie sich mehrmals gegeneinander)

Albrecht

(nach einer Paufe ber Berlegenheit)

'S ift heut recht schon.

Engeltraut (ebenfo)

Beut ists recht schon.

Albrecht

(nach einer Paufe; will fpaghaft fein)

Ihr fonnt hier über die Planken fehn.

Engeltraut (verlegen, gereizt)

. Nach euch wohl? —

# Albert desir

CATAGRE OF TAXABLE PARTY.

Eder ich mach ench?

Bodenb: geprungen

Gi werren bes nicht?

Engeltrant dente

Dummes Beng.

Albrecht

Gie benft, es ift um ihretwegen -

Engeltrant

Er bentt, mir ift an ihm gelegen. -

Albredt

Das bilbet euch doch ja nicht ein.

Engeltraut

Ich mußte boch - wahnsinnig fein!

Albrecht

Das ihrs nur wißt, ich mag euch nicht.

Engeltrant

Berhaft ift mir eur Angeficht.

(Sie fteben fich wieder eine Beile ftumm gegenüber, bann holen fie tief Atem)

Engeltrant (wie juerft)

Beut ifts recht beiß.

Albrecht

(als wenn er fich ben Schweiß abtrodnete)

Entfetlich beiß.

Engeltraut (wie vorhin)

Es geht tein Wind -

Albrecht

(ftredt bie hund in bie Luft)

Er geht gang leis.

# ATATATATAT 625 TATATATA

Engeltraut

(wieder nach einer Baufe ber Berlegenheit)

Mich friert etwas -

Albrecht (reibt bie Sanbe)

Es wird recht falt.

Engeltraut

Der Berbst kommt -

Albrecht

Es wird Winter balb.

Engeltraut (ziemliche Banje) Wir haben jeto wohl ben Mai?

Albrecht (jeufgenb)

Das Frühjahr tommt nun fo herbei. (Bauje)

Engeltraut (in größter Berlegenheit) Ihr feufst recht tief; ihr bauert mich -

Albrecht (geträntt) Behalt sie ihren Spott für sich, . Die Jungfrau. Nach ihr feufz ich nicht.

Engeltraut (fast weinend beiseite)
Nein, das ist doch ein Bösewicht. —
Ei seht nur, wie beklag ich euch;
Euer Vater hat als Vogelscheuch
Euch aufgestellt in seinem Garten;
War sonst von euch nichts zu erwarten.

Albrecht (innig getränkt beiseite) Nein! nein! das ist nicht zu ertragen! Euer Bater hat mit weißem Kragen hier einen Uhu hergeset, Beil ihn der Bogelfang ergett.

## AUGUGUGUGU \*\*\* ZZZZZZZZZZA

Engritrant

(mit madfender Echatrema; beifeite Es recht mit Euft er mich verlett! Benn wir nach magern Spazen fingen,

Es buritet ihr nicht lang mehr fingen. Albrecht ebenis

Eie will mich jur Berzweiflung bringen! Dem Uhn nur der Big gebricht: Eolch Ding fangt auch den Tümmften nicht.

Engeltrant
fie werden immer fiziger und sprechen immer idmellers Ei seht, ich dent, ihr seid von Holz, Mit Lumpen ausstaffiert so ftolz Und sprecht?

## Albrecht

Seht, ihr seid so langweilig Und häßlich, daß das Holz selbst eilig Bor Abscheu Sprache gewinnt und spricht: Fort, Eule, sort; ich mag euch nicht!

Engeltrant

Es bleibt bennoch nur taubes Solz!

Albrent

Gul bleibt bie Gul tron ihrem Stolg.

Engeltraut

Doch nach ber Scheuche fragt sie nicht.

Albrecht

Bleichgiltig, mas eine Gule fpricht.

Engeltrant

Geht weg — Albrecht

Geht ihr doch!

## ATATATATAT 627 TAKATATATA

Engeltraut

Fort von mir!

Albrecht

Gi feht; jum Trot euch bleib ich hier! Geht ihr boch —

Engeltraut (immer ftarter)

Ihr.

Albrecht (ebenfo)

Ihr.

Engeltrant

Ihr.

Albrecht

Ihr.

**Engeltraut** 

Ibr.

(Gie fteben fich wieber ichmeigenb und feufgenb gegenüber)



# Behnter Auftritt

Dorige. Pirkheimer mit Sibulen, Moskirch mit Keblank, bie, von jenen nicht bemertt, verwunderte Juhörer und Zuichauer des lesten Bants geworben find

Pirkheimer

Sie kommen sich noch in die Haar.

Moskird

Daß nicht hanns Frei zugegen war! Er mußte seine Alugheit loben.

Pirkheimer (ju Albrecht)

Heda! Was treibt ihr mir ba oben?

**Moskirch** (zu Engeltraut)

Wie kommt ihr, Jungfrau, ba hinauf?

## AVAVAVAVAVAV 628 VAVAVAVAVA

(Die beiben Jungen in neuer Berlegenheit)

Engeltrant (Heinlant)

Da von dem Stuhl stieg ich herauf.

Albrecht (chenio)

3ch fteh bier, Bater, auf ber Leiter.

Dirkheimer

Das seh ich. Bist ihr sonst nichts weiter?

Engeltrant

Ein Mard -

**Hoskirm** 

Ein Mard —?

Albrecht

Die fleine Rake -

Dirkheimer

Bas ift mit ber?

Engeltrant

Ober eine Rage -

**Hoskird** 

Mun, werb ichs hören?

Virkheimer

Bird ers fagen?

Engeltraut

hat mir mein Täubchen fortgetragen.

Albrecht

Ift biefen Morgen burchgegangen; Da wollt ich es nun wieber fangen.

Engeltraut

herr Leblant schenft es neulich mir.

Albrecht

Bon Frau Sibyll bas schöne Tier.

### AVAVAVAVAVAV 629 VALAVAVAVA

Moskirch (zu Leblant bebeutenb) Bort ihr, herr Leblant?

Pirkheimer (jo zu Sibyae) Werket ihr?

Moskirch

Ach Schnad! bort ist bein Täubchen ja.

Dirkheimer

Dein Ratchen, Marr, ift ja noch ba.

Engeltraut (thut febr verwundert)

So ?

Albrecht (ebenfo)

ઉત્તં ?

Engeltraut

Hm! hm!

Albrecht

Das mar boch viel.

Pirkheimer

Nun hab ich fatt das Narrenfpiel.

Moskird

Das nenn ich haß, über die Planten Bu fteigen, nur um fich zu ganten.

Pirkheimer (für fich) Die werben nimmermehr fich gut. Bas ihr nun noch da oben thut? Schnell, Junter, euch herabgeschoben.

Moskird

Was wollt ihr, Fräulein, noch da oben?

(Gie fteigen trubfelig langfam berab)

Pirkheimer

(führt Sibhlie zu bem berabsteigenben) Beil er euer Rätichen fangen will, So fangt ihn felber, Frau Sibnu!

### AURURURURU 680 ZZUZUZUZUA

Meskira

(thut babletbe mit Leblant und Engettraut. Für euer Täubchen, herr Leblant, Rehmt nun bas meine hin gum Dant.

Pirkheimer öffnet die Thare) Mit euerm Plan, Hanns Frei, ists aus. Die ganze Hege foll heraus; Sind beide wieder nur ein Haus; Und morgen der Berlobungsschmaus.

(Birtheimer und Moditich geben fich in ber offnen Thur bie Sande; Leblant und Sibylle fprechen mit ben beiben Jungen, Die über bas lette erfchroden finb)

Enbe bes britten Aufzugs



# Dierter Aufzug

Die Scheidung ber beiben Garten ift hinweggenommen

# Erster Auftritt

Pirkheimer. Moskirdi. Banns Frei

## Hanns Erei

Die weichen Herzen streben balb Der Liebe zu als einem Halt. Den stärkern Herzen ist jedoch Die Lieb ein aufgezwungen Joch. Der wunde Stolz der jungen Seelen Will sich hartnäckig selbst verhehlen, Was sie mit Macht zusammenzieht, Dem, ob er kämpset, ob er slieht, Er doch zuletz sich muß ergeben.

### Hoskirch

Wir werden das nur nicht erleben.

### hanns Frei

Sie mögen selbst sich nicht gestehn, Daß sie einander gerne sehn, Doch noch viel wen'ger merken lassen, Daß sie sich lieben und nicht hassen, Weil jedes irrig noch vermeint, Das andre sei ihm tödlich seind, Und sich vor seinem Spotte scheut.

### AURURURURU 682 YRURURURUA

## Virkheimer

Bei dem Berlobungsschmause heut, herr Frei, habt ihr Gelegenheit, Bu zeigen die Beredsamkeit, Die jest vergeblich ihr verschwendet; Die Sach ist fertig und beendet.

## Moskird

'S ist wahr; spart euer Wort, Herr Frei;
'S ist, wie es ist, und bleibt dabei; Das sag ich —

### Bauns Erei (in tomifchem Born)

Mas? Bollt ihr die Fehde, Trompeter, stoß in die Trompete! Ball, Banner, in die Luft hinein! Ihr sagts —? und ich, ich sage: Nein! Bie? Bollt ihr mir mein Berk verderben? Ich soll an Wisverhaltung sterben? Und an verhärtetem Verstand? Hier liegt der Schuh von meiner Hand. Und eh zum Lügner wird mein Mund, Schieß ich ganz Nürnberg in den Grund.

## Meskird

**Bas** wird der Tollfopf nun beginnen? Für neue Tollheit nun ersinnen?

### Virkheimer

Bare nur heut der Ratstag nicht. Ich machs Sibyllen erst zur Pflicht, So lang ich weg bin, soll sie gut Den Albrecht haben in der Hut. Bir werden, wie ich schon vernommen, Heut abends spät nach Hause kommen.

#### AURURURURU 688 BROLAGRAGIAGIA

## Moskird

Leblank soll seine Braut bewachen; Das will ich ihn gleich wissen machen. Wir gehn an seinem Haus vorbei; Bersucht benn, was ihr könnt, Hanns Frei!



# Iweiter Auftritt

Hanns Frei. Felirifas. Albrechf. Engelfrauf. Die beiben legten vermeiben, einander nahe zu fommen; fie jegen zornig aus und juden fich ihre Misachtung zu zeigen; dazwijchen feben fie vertoblen nacheinander hin)

### Banns Erci (treubergig)

Das nun ber Zaun hier weggeriffen, Das mag euch, Kinder, recht verdrießen.

### Eelicitas .

Braucht doch die Thur nicht mehr zu schließen.

## Hanns Erei

Den Alten hab ich abgefagt, Weil sie zu troten mir gewagt. Der Freier läßt euch, Engeltraut —

Sibylle wird nicht beine Braut - Engelfraut zeigt Freude

Deshalb feib, Kinder, ohne Sorgen; Doch erst versprecht mir zu gehorchen.

(Sie nehmen jedes eine feiner bargebotenen Sande und feben fich babei grimmig und verachtlich an, indem fie ihren Schmerz verbergen, von bem andern fo angefehn zu werben)

### ANDENDENDENDE 684 MANGRANGE NA

Berr Leblant nimmt fein Tag fein Beib, Sie fei die ichonft an Seel und Leib. Die baufig fpeift und haufig lacht, Richt jeden Tag, den Gott gemacht, Amei neugewaschne Strumpfe traat. So giebt nun braune Strumpfe an, Sie feien rot, vom Schmut baran Erft braun gefärbt; fo mußt ihr fagen, Felicitas; mit schweren Rlagen Losziehn auf Bafe Engeltraut, Sie effe viel, fie lache laut, Und bas fo lange, bis ihm graut. 3ch unterbes mit andern Grillen Mach schwer bas Berg von Frau Sibyllen. Dann rühmt ihr ihm die Bittib an, Bie ich bei ihm mit ihr gethan. Und fangen fie nun an zu flammen, Dann führen wir fie ichnell zusammen! Nun geht ihr beiben jest binein. Sie werden bald jugegen fein. Doch erft nehmt Abschied fein manierlich, Berneigt euch, faßt und füßt euch zierlich.

(Als wenn er fie zusammen jabren wollte; Engelfraut reift fich los und läuft zornig hinein; Albrecht zeigt ebenfalls Zorn, fieht ihr aber bann wehmutig nach; Aret lacht)

### Banns Erri (ju Mibrecht:

Ihr wist schon, wie ihrs machen sollt, Wenn ihr die Braut verlieren wollt. (Engelfraut sicht sich webmütig in der Thur um) Da sind die Würsel, sind die Karten; Run geht; wir wollen sie erwarten.

#### AUGUGUGUGU 685 BRYRYRYA

## Dritter Auftritt

#### Banns Frei. Jelicifas

Hanns Erei (Felicitas beobachtenb) Die sieht bem Burschen zärtlich nach — Hanns Frei! Hanns Frei! werbe nicht schwach!

#### Etlicitas (beifeite)

Der soll mir doch noch Feuer fangen. Das dumme Mädchen soll man hangen, Das nicht den klügsten Mann bethört. Nun aber, lieber Better, hört.

### Banns Frei

"Lieber," nun das läßt sich wohl hören.

## **Felicitas**

Nur dürft ihr nicht auf Worte schwören. Glaubt ihr, es wird uns noch gelingen, Den Plan zum guten End zu bringen? Ihr wißt, was man im Treibhaus pslegt, Die freie Luft nicht leicht verträgt. Und diese Neigung wuchs nun auch Nicht auf nach altem, freiem Brauch! Euch, Better, wär die Engeltraut, Das sag ich euch, die rechte Braut.

## Banns Erei

Die Peft! Das Teufelsmädchen baut Sich eine Brücke über mich,
Daß sie den — Albrecht friegt für sich?
Zum Wetter! würde meine Kunst
Un der allein zu Rauch und Dunst!
Die kleinen Herzchen zu erschrecken,
Daß sie vergessen, sich zu decken.

hab ich der Trone Zeit gekoffen. Sich zu boswen, sich zu insend

MANAGEMENT OF MARKET

## Efficies anorm

Ei, über biefen Weiberleitung: Hanns Frei, der Kinnn über alle Männer Mit all feiner Berwegenbeit In sehr in der Berlegenbeit. Gi, Better, Better, Erferfucht — Kennt ihr fie auch, die bittre Frucht?

## ganns frei

Gi Bale, Bale Citelleit! Wie feid ihr boch vom Ziel so weit. Las Herzchen hab ich nur zu sicher; Es spreche ja belcheidentlicher!



# Pierter Auftritt

Dorige. Asblank; finter ibm wei Buriden mit einem forbe. Anei im Abgeben begriffen

### Zeblank

Ihr dummen Menschen, sachte, sacht. Das Zeug ist nicht von Holz gemacht — Das ihr mir keinen Schaden thut!

Banns Erei (3u Felicitas)
Nun macht mir eure Sachen gut.

### Teblank

Mein herr und Jungfrau, Gott zum Gruß.

ganns Erei. Zelicitas Billommen, Herr Defiberius.

### AUGURURURU 687 YAURURUR

## Leblank

Mun wollt ich, alles wär vorbei; Der ganze Spaß, die Freierei, Der ganze Chitand mit dabei, Das Kirchgehn, Laufen mancherlei, Die Schierei, die Plackerei, Die Kocherei, die Backerei, Die Trinkerei, die Schmauserei, Die Brauserei, die Sauserei; Der Hochzeitstag sowie die Nacht Nur eitel Müh und Arbeit macht. So ist der ganze Chestand Nur Mühetag und Wehestand.

# Banns Erei Ich zweifle, daß das ernft euch fei.

## Leblank

Ja, laßt euch fagen nur, Berr Frei, Es giebt ber Menschen breierlei. Die einen freuet nichts, es fei Denn schon vorüber und vorbei. Erinnerung ift ein Bergolber. Macht alle Dinge schöner, holber. Die andern tangen auf der Schneid Der Gegenwart; es fauft die Beit Unter ihnen fort und fommt und geht, Sie meinen aber, baß fie fteht. Sehn nicht bavor, fehn nicht bahinter: Das find des Augenblickes Kinder. Die dritten aber leben nur Borgreiflich auf ber Zutunft Spur In banger Furcht und frohem Bahnen Und immer neugefaßten Planen. Ich bin nun von ber erften Urt. Erft wenn das Jett jum Ehmals ward, Dann kann ichs recht erft überschauen. Und kanns genießen und verdauen. So, wollt ich, wär vorbei die Trau, Und wär gewesen meine Frau, Und sanst und selig schon verschieden, So könnt ich nun in stillem Frieden An all die schönen Stunden denken Und in das Herzleid mich versenken So recht nach der Behaglichteit.

Hanns Erri (ladt) Beil ihr ein Philosophus seid.

Erblank (jelbitjufrieden,

Ja, ja; fo etwas fagt ber Reib. Gehöre schon zum seltnen Orden; Was anders war aus mir geworden, Wenn ich was anders worden war.

## ganns grei

Das glaub ich, bester Herr, recht sehr. Doch hab ich zu besorgen mehr. Euch werd ich später wiedersehn. (Ab)

### Leblank

Das wurd mich freuen, follts geschehn.
(Bu Felicitas gewandt)
Ich meine, zu ben vielen Gaben Sollt ich auch Unterweisung haben.

### **Eclicitas**

Bas habt ihr nur im Rorbe ba?

### Leblank

(indem er eine bide vergoldete Puppe aus bem Korbe und wie ein Kind auf den Arm nimmt)

Etwas, wie niemand noch es fah. Schaut her, ben biden fußen Anaben

## ATATATATAT 689 TATATATA

Soll Jungfrau Mostirch heute haben.

'S ist Hymen, seht, ein Gott der Ehe, Wie ihn die Griechen hatten ehe.

Er ist von Pfesserfuchenteig
Und, wie ihr seht, vergoldet reich.

Das ist eine Allegorie
Auf unsern Chstand; seht ihr, wie
Er innen süß wird sein und hold,

Dieweil er — (Pantomime des Geldzählens)
außen echt vergoldt.

#### **Felicitas**

Gi, ber wird ihr gelegen fein, herr Leblant, bringt ihn nur hinein, Den ist fie euch auf einen Sig.

Leblank (erichridt)

Den ift sie - wer benn ift - pot Blit?

#### **Eelicitas**

Nun, wer benn sonst als Engeltraut; Und lachen hör ich sie schon laut Bor Lust.

#### Leblank

Mir ift bas feine Luft; Ihr malgt einen Stein auf meine Bruft.

## **Eclicitas**

Wenn das die Lust euch kann verderben, Müßt ihr um Frau Sibyllen werben, Die leise wie die Heimchen spricht, Und wahrlich! viel mehr ist die nicht, Uls was ein Heimchen essen kann.

#### Leblank

Beneidenswert ift dann ihr Mann. Ist eure Muhme stets so viel?

#### AURURURURU 640 BRITA BRITA

#### **F**elicitas

Ach nein; sie steckt sich noch ein Ziel, Bist ihr, bes alten Herren wegen! Da kommt sie selbst mit Saus und Braus. Der Alte, wist, ist nicht zu Haus.



## Fünfter Auftritt

Porige. Engelfraut fingend und fpringend aus bem Saus

#### Leblank

Sagt, Jungfrau, doch, ists nie ihr Brauch, Zu tragen weiße Strümpse auch? Ein weißer Strumpf läßt doch gar fein, Macht auch ansehnlicher das Bein.

## **Felicitas**

Doch will das oft gewaschen sein. Damit läßt sie sich nicht gern ein. Und trägt sie erst ihr eigne Taschen, So will sie gar nicht ferner waschen. Sie läßt bloß rote Strümpse schaun — Die werden so allmählich braun.

#### Leblank

Ach, Jungfrau, ihr erweckt mir Graun. — Wüßt ich nur, ob ich dürfte traun.

#### Engeltraut

(als habe fie ihn erft bemertt, bupfend und fingend auf ihn zu) Ach feht, Berr Nachbar, seid willkommen!

## AUKURURURU 641 URURURURUK

### Leblank

hab die Erlaubnis mir genommen, Bu bringen diesen hymenus Benebenst meinem feinsten Gruß. Wollt ihn betrachten — unterbeffen —

Engeltrant (lacht laut) Gin Wechselbalg — ist das jum Gifen?

Leblank (ichmerglich)

Mein Gott! mein Gott! — Der Gott ber Ghe, Wie ihn die Griechen hatten ebe, Und ift von Pfefferfuchenteig.

Engeltraut (will ihn nehmen) So will ich ihn versuchen gleich.

#### Leblank

(entflieht ihr, ben homen wie ein Rind auf bem Arme; fie nach) Es foll herr Mostirch erft ihn fehn.

Engeltraut

Das fann bann immer noch geschehn.

Leblank

Jungfrau, ihr greift mir an mein Herz.

Engeltrant

Gebt her, gebt her; treibt feinen Schers.

Leblank

Es ist ein Schauftud unter Blas -

Engeltraut

So gebt boch her; treibt feinen Spaß.

Leblank

Un sicherm Orte aufzuheben. Otto Ludwigs Werte. 3. Band

#### AUGUSUSUSU 649 USUKUKUKA

## Engeltrant

Run freilich; das will ich ja eben.

#### Leblank

(außer fich; giebt ben dynucn bem Burichen und ftellt fich mit ausgebreiteten Armen bavor) Entreißt bem Lowen sein Sunges nicht.

#### Engeltrant

Er gleicht euch auch von Angesicht —
(Betseite traurig)
Ach Gott! wie michs im Herzen sticht.
(Felicites muntert sie auf)
Bor Hunger sterb ich nicht beswegen.

(Sie bringt Lebendmittel aus ber Tasche und ist) Den Kopf laßt mich herunterreißen.

#### Leblank

Ihr habt boch, feb ich, noch ju fpeifen.

## Engeltrant

'S ift nur, daß man was hat zu beißen; Ein Biertel Gans, ein magres Huhn; Tu lieber Gott! was ist das nun? Nur daß der Mund hat was zu thun.

Ach Gott! Ach Gott! ich mochte fterben.

#### Leblank

Leblank, um biese laß bu werben, Wer rennen will in sein Berderben!

## Engeltraut

idie traurig bastand, fangt, ba er fie anfieht, wieber an ju fingen und buvit gurud ins haus)

#### AMERICANA NASA 648 RECREMENTA DE CARROLLA DE CARROLLA

## Sedister Auftritt

Borige ohne Engeltraut; die Burichen geben auf ein Beichen von Leblant

Leblank (nad einer Baufe)

Ihr fpracht vorhin von Frau Sibyll; Hört an, was ich euch fragen will: Hat sie wohl einen alten Mann Ober ber lang noch leben kann?

#### Eelicitas.

Ach, die ist Wittib; doch verlobt So halb und halb -

#### Leblank

Sei Gott gelobt! So etwas kann sich wieder trennen. Ich wünschte sehr, die Frau zu kennen.

#### **Felicitas**

Nus ber Verlobung wird wohl nichts. Bill einen Mann ernsten Gesichts; Tarf spielen nicht, sich nicht vermessen, Wo es sich ziemt und angemessen, "Mit Gunst" zu sagen, nicht vergessen, Beileib auch keinen Knoblauch essen Und muß manierlich, weiß und nett In händen schwenken sein Facilet;

(Xeblank holt ichnell jein Taichentuch beraus, womit er ichwentt)

Darüber nun noch vieles haben, Bas man nicht findt bei jungen Knaben, Desgleichen ist, der um sie wirbt. Mit der, glaubt mir, kein Mann verdirbt; Sie ist nicht alt und reich dazu Und hat manch Leinen in der Truh.

## Emme Two

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

Some we der seine was de inne Sons nicht als neue mar mit bestereite Lon Scheite, des un sein Schmenn. E fi Hammestration erfenden. In micht mit dern mit vertreiten. In given der kinze mit vertreiten. Um given dere mit dem und Leine Som inch seinent der un den ein:

#### angriae in design

July 2005, estudi en reche come. Liver en Leines Solaciden come. In de sense

#### Fritzins.

Bu Tipu den die dinnmei Biller: Am minne der war der Jone Simbler.



## Siebenter Anthritt

James Inn. Schiple. Infinites wat unseuer hauser. Jean Mikesoft

#### **bums** fixi

find Simily send or de home.
Led it en unflich deliner Monn.
Son an inn Barrien depen fonner.
Leffin med en von densem Beider Kenlangt med en von densem Beider Kenlangt med mind som hannennen. Mind der Trenen, wenn effen. Und mind die hannelich zu vergeffen. hine hije daben modigeling. Lind digeid weide Strimme dem.

Sinde benation are wordere mes inrüfer, diffe michangitung,

#### AUGUSTUS ELO ERURURUA ELO ERURUA ELO ERURUA ELO ELO ERURUA ELO ELO ERURUA ELO ELO ERURUA ELO ELO ELO ELO ELO E

So kann ihm auch das laute Lachen Von Frauen großen Ürger machen. Sehr liebt er, was auf diesem Beete hier wächst, ich meine die Resede.

Sibnlle pfludt welche und ftedt fie an ihre Bruft)

## Sibnlle (fehr leife)

Ihr habt beschrieben mich vorhin In diesen Tingen, wie ich bin; Freut mich, daß meinen Gaben allen Ein solcher Mann schenkt sein Gesallen. Ich möcht es himmelsschickung nennen Und wünschte sehr den Mann zu kennen. Wer kommt denn da herausgesprungen? Der Albrecht ists; was sehlt dem Jungen?

### Hanns Frei

Bielleicht ein Gläschen Bein zuviel Ober Berluft im Bürfelspiel; Ihr wift ja, wie die Jungen find.

#### Sibnlle

Bit fonft boch ein gezognes Rind.

#### Hanns Erei

Er treibt es jeto nur ganz sacht, Der Alte giebt zu fleißig acht. Drum will er gar zu gern heiraten Der alten Närrin alte Dukaten!

#### Sibylle

Gi ei; das ist ein Bösewicht — Benn nicht der Neid aus diesem spricht.

Albrecht (ale ware er berauscht) Gotts Daus und Zinken! Das ift klug. Eins, zwei, drei — Wetter! grad genug,

#### AURURURURU 010 ERURURURUA

Geschwinde, Better, Base, geschwind. Dort in ber Laube weht kein Wind, Der uns die Karten könnt verjagen. Gin Donnerwetter dem in Kragen, Der schimpsen will auf unsern Orden.

(Er hat Frau Sibplle halb mit Gewalt in die Laube geführt; bringt Rarten und Burfel jum Boricein)

#### Sibylle

Ach Gott, Herr Frei; mit folchen Worten Rann man die Seel im Leib mir morden.

Hanns Frei (zuch die Achielu) In Welschland ist er so ruchlos worden.

## Sibnlle

Mir wirb es angft; wir wollen gehn.

## Albrecht (würfelt)

Heba — wer hält; das waren zehn. Beim schwarzgeschwänzten Satanas Seht, alle achtzehn waren das.

(Er fingt)

Das Daus und die Seß und die Zinken, die Ucht, Die haben gar manchen jum Schelmen gemacht. (Rieht eine Flasche, reicht sie, nachdem er getrunken, an Sibule)

Auf, Bruder, trinke. Du sollst leben Und bort (auf Frei zeigenb) bie Base auch baneben, Denn ist die Ratte zum Haus hinaus, Dann tanzt die Katse mit der Maus.

(Beiseit traurig)

Ach Gott! ach Gott! ich halts nicht aus! (Gaft sich wieber)

Be trinke flinke, finke, Finke! Bor trinke, fag ich, hörst bu? trinke! Ein Millionen— in beinen Zopf,

١

## ABRURURERE 647 ZRURURUR

Ich fasse dich bei beinem Schopf Und abbrevier bich um ben Ropf.

#### Sibnlle

Er wird boch nicht — Gott steh mir bei — Er zieht vom Leder — Herr Hanns Frei!

Albrecht (die blofic Klinge in der Hand) Bas willst du, Better, mit der Grille, Du denkst, du bist die Muhme Sibylle Und diese da (beutet auf Frei) der Better sei? Das ist die Base, du der Frei.

(Deutet mit ber Rlinge)

#### Sibylle

Ach all ihr Beiligen im himmel!

#### Albrecht

(will die Klinge einsteden, was er nicht zuwege bringt) Die kümmert nicht das Weltgewimmel. Die trinken ihren kühlen Wein Und knöcheln mit den Engelein. Die Engeltraut — was wollt ich fagen? Die Englein — Englein — Engelein, Die traut —

Banns Erei Romm, Albrecht, geh hinein.

#### Albrecht

Als hätt ich wirklich mich im Wein Berauscht, so — Base (311 Frei) laß das sein — (311 Sibyllen) Trink, Vetter —

Hanns Frei (treuberzig)
Thut ihm feinen Willen.
So könnt ihr ihn am besten stillen;
Merkt euch das Mittel für die Zeit,
Wo ihr glückliche Gatten seid.

#### AUDURURURU 648 YANKUKUKUK

## Albrecht

Ich tann nicht mehr — bin fo beklommen, Als war mir alles Glud genommen.

(Rimmt Karten und Burfel und wantt in bas haus gurud, inbem er vor fich binfingt)

Das Daus und die Ses und die Zinken, die Acht, Die haben gar manchen zum Schelmen gemacht.

#### Sibylle (mahrendbes)

herr Frei, die Zeit wird nimmer fommen. Mag frein, wer will, den Bosewicht.

#### (Beifeite)

3ch frei nur einen - ober nicht.

(Auf einen Wint von Frei hat Felicitas Leblant geweckt und kommt nun mit ihm aus der Laube: Sibylle und Leblant zeigen Überrafchung, wie sie sich erblicken)

## Sibylle (beifeite)

Das Faciletlein in der Hand, Der Ernst in Mienen, der Berstand; Sah keinen Mann noch stattlich seiner. Sibyll, ists der nicht, ist es keiner!

### Leblank (cbenjo)

Fürmahr, das ist ein stattlich Weib Und anmutvoll an Seel und Leib — Dies Lächeln — dieser Fuß — Triumph! Noch sah ich keinen weißern Strumpf.

(Sie neigen fich gegenieitig; Leblant ift ernft, babei fanft und galant, Sibplie ipricht febr leife, tachelt, riecht zuweilen an bie Refeba und zeigt ibre Strumpfe)

#### Banns Erei (vorftellenb)

hier Frau Sibylle, tugendreich — An Lugend fommt ihr feine gleich.

(Leblant freudig überraicht)

#### ARERERERES 649 EURURURGA

233

: <u>¥</u>

Ξ

ø;

!!

c

#### Eclicitas (vorftellenb)

Und hier Herr Leblank, der Bergolder — Natur und Glück sind keinem holder.

(Sibnlle freudig überraicht: abermale Romplimente)

## Sibylle (verbindlich)

Bergolber, hört ich öfter ichon, Sei eine ichone Profession.

## Leblank (witig)

Bergolder ist, mit Permission Nur sag ichs, keine Prosession. Bergolder, sag ich euch, mit Gunst, Bergolder ist die freiste Kunst!

## Sibylle

Einwendung kann ich euch nicht machen, Ihr benket reiflich solcher Sachen, Ich fag, es ist ein selten Stück Für eine Frau und großes Glück, Wenn sie in ihrem Thun und Denken Ein kluger Mann mag freundlich lenken.

## Teblank

Und für den Mann das höchste Gut, Wenn seine Frau mit sanstem Mut Die Klugheit ihres Mannes sassen Und sich von ihr mag lenken lassen. Dagegen Störrigkeit mir auch Zuwider ist wie Knobelauch.

#### Sibylle (erfreut)

Den Knoblauch könnt auch ihr nicht leiben? So fehr thu ich ben Knoblauch meiben, Als gern ich bie Refeben mag.

(Riecht baran)

## AUGUSTUS (\*\* ZZYZYZYA

#### Erblank eriene

So find wir gang von einem Schlag. Sie bit ihn rieden; er verneint fic

## Sibule

Bergolder alfo ift, mit Gunit, Berehrter herr, eine feine Kunft —

#### Leblank

Und die auch redlich ihren Mann Exnährt, wie ich euch fagen kann, Und nicht nur ihren Mann allein, Sie schafft zu leben wohl noch zwein,

#### Eballisti

Und drein und vieren, Frau Sibyll, Und fünsen, sechsen — wie Gott will.

#### Sibple fident fid: benn

Ich merle schon, ihr seid ein Mann, Der seine Borte setzen kann.

## Leblank

Ihr seid eine Frau, das merk ich schon, Sehr angenehmer Komplexion. Doch dürst, verehrte Frau, ichs wagen, In Zuchten etwas euch zu fragen — Wie oft am Juße wie gedrechselt Ihr, werte Frau, die Strümpse wechselt?

### Sibylle

Berehrter Herr Bergolder, glaubt, Bas einem, das ist euch erlaubt; Kein Strumpf kommt zwieer an meinen Leib.

Leblank (beiseite)

Es ift ein außerlefen Beib.

#### AUGUGUGUGU 651 BRURYAYA

## Sibylle

Das ift mein Stolz, muß ich euch fagen, Stets Reugewaschenes zu tragen.

**Leblank** (mit äußerster Zierlichteit) Wär es erlaubt, nach breizehn Wochen Bescheidentlichest anzupochen?

## Sibylle (beifeite)

Nach breizehn — nein! wie zart gesprochen. — Bürdet mir dann sechs Monat schenken, Um mich gehörig zu bedenken.

Leblank (beiseite)
Mehr Sittsamkeit ist nicht zu benken.

Dein, das ift außerordentlich!

4. E.S.

## Adster Auftritt

Porige. Pirkheimer. Moskird

Hanns Frei

Da kommen sie; die werden sich Berwundern.

Pirkheimer

Kommt nun, Frau Sibyll -

Moskird (gu Lebtant)

Rommt, befter Berr Leblant, ich will -

Leblank (jehr höftich)

Ihr wollt - und ich will mich empfehlen.

#### ASSESSES 659 EXECUTER EXECUTE

#### Moskird

Bie? Bollt ihr jest bavon euch stehlen, Eh noch — Gibam, seib ihr gescheit?

Leblank (noch höflicher)

Verehrter Herr, es thut mir leid, Doch muß ergebenst beprezieren Und auf den Gidam resignieren.

## Pirkheimer

(mit Sibulle im Gefprach)

Ich werbe die Geduld verlieren. Wer hats euch in den Ropf gefett?

#### Sibnlle

Somit empfehl ich mich euch jett.

(Komplimente zwischen ihr und Leblant; Pirtheimer und Mostirch ftehn erkaunt)

## **Echlank**

Ich will es euch nur fteden schnell, Doch ists noch nicht offiziell, Daß morgen ichs euch will verkunden, Was ich will thun, samt meinen Gründen.

(Beht tomplimentierend ab; bie Burichen tragen ihm ben Rorb nach)



## Deunter Auftritt

Borige ohne Leblant und Gibulle

Pirkheimer

Bum Benfer! fagt, mas das bedeut't?

#### AUGUGUGUGU 658 UGUGUUGUA

#### Hanns Erei

(berbeugt fich bor ibm : treubergig)

"Bei dem Verlobungsschmause heut, Herr Frei, habt ihr Gelegenheit, Ju zeigen die Veredsamkeit, Die ihr vergeblich jeht verschwendet." Vergeblich ward sie nicht verschwendet; Die Freier sind nach Haus gesendet — "Die Sach ist fertig und beendet!"

## Moskird

Ihr denkt, daß fie beendet fei, herr Frei, mit eurer Schelmerei!

#### Hanns Erei

(fanft und trenbergig höflich)

Ihr mögt nun weinen ober lachen, Mögt Fäustchen in den Taschen machen, Mögt Feuer schreien wie die Trachen, Hanns Frei beendet seine Sachen, Wird mit Gewalt euch glücklich machen; Ihr mögt euch wie ihr wollt gebärden, Hilft nichts, ihr müßt nun Schwäher werden.

(Da Mostirch reben will, verbeugt er fich gegen ihn und fährt immer höflicher und autmeinenber fort)

'S ist wahr! spart euer Wort, Herr Frei; 'S ist, wie es ist, und bleibt dabei: —

(In feinem gewöhnlichen Ton)

Still; seht die beiden ihre Klagen Heraus ins sanste Mondlicht tragen. Zieht euch zuruck. Wollt ihr nicht stören, So werden wir vielleicht was hören Bon Reden an den Mond verlauten, Der Liebe wirklichen Bertrauten;

#### AUSUSUSUSUS 654 YRYKKYKKYKA

Dazu ist er auch taub und stumm, hat er das Privilegium. (Bieben sich zurüch) Die Lieb will immer vom Liebchen sagen Und will nur selber antworten und fragen; Drum war er nicht stumm, sie ließen ihn schon, Und war er nicht taub, lief er selber davon.



## Behnter Auftritt

Porige. Albredif. Engelfrauf. Beide fommen in Gedanten berfunten aus ben Garten nach ben Saufern gu

#### Albrecht

Ich weiß nicht, was das werden soll; Mein Herz ist mir so übervoll! —

### Engeltraut

Bon biefem Wogen in der Bruft Sab ich noch nie, noch nie gewußt —

#### Albrecht

Die Unruh läßt mich nimmer brin; 3ch weiß gar nicht mehr, wie ich bin —

#### Engeltraut

Das Freude bald, bald Ungften giebt — 3ch fürchte, ich bin gar verliebt.

#### Albrecht

Laß mich es brangt ohn Ruh und Rast An die zu denken, die mich haßt.

## Engeltraut

Die Liebe, hört ich, brangt und peinigt, Bis fich die Liebenden vereinigt

#### AUGURURURU 655 URURURURUA

Für immer fehn und allezeit. — Das wär für mich ein großes Leib —

## Albrecht

O schöner Name, Engeltraut, Den selgen Engeln angetraut —

## Engeltraut

Müßt ich ihn lieben, großer Gott, Dem ich zum Hohne bin und Spott. —

## Albrecht

Die mich fo trub und elend macht -

#### Engeltraut

Der mich so franket, so veracht -

#### Albrecht

Es halten Engel bei bir Bacht.

### Engeltraut

Du — bu da drüben — gute Nacht.



## Elfter Auftritt

Die Porigen ohne Atbrecht und Engeltraut fommen wieber

ganns Erei

Ber blieb der Sieger in der Schlacht?

#### Pirkheimer

ihm tie Band brudenb)

Ihr habt ein Meifterftud gemacht.

#### ANDERSONNES 656 REPRESENTA

到sskir由

hanns Frei, das hatt ich nicht gedacht.

**Eelicitas** 

Der lette, ber am besten lacht.

Banns frei

Trompeten! Paufen! Giegsgeschrei!

**Felicitas** 

Jandzt nicht zu frub, Banns Frei! Banns Frei!

Berbeng fällt

Ende bes vierten Aufzugs

ASS

# Fünfter Aufzug

## Erster Auftritt

Albrecht fint malend in der Laube auf Birtheimers Geite. Bald barauf in ber auf Mostirch's Engelfraut fichtbar

## Albrecht

Vom Jug bis ju ben vollen Lenben Umwallt von faltigen Gewänden, Und von der Suft in fanftem Rug Einbeugend fteiget bald genug Unwachsend wieder bann mit Luft Der Rücken zierlich, voll die Bruft, Demütig ftolg ber Nacken auf Bum schlanken Bals, bem Röpfchen brauf. Auf beffen jugendvollen Bangen Sich Ros und Lilie froh umfangen, In beifen lanabefraniten Augen Sich Erd und himmel fehnend tauchen. (Befieht) Ra, diesem leis erschloßnen Mund Eind aller Engel Grube fund! - (Malt weiter) Nun von der Lippen Purpuroase Steigt majestätisch fanft bie Rafe Bis zu der Stirne freiem Bogen. Bom Gold ber Loden schon umzogen. Womit Natur als Beilgenschein Umspann die Wölbung frei und rein. -Gin Anablein nun an ihre Bruft Beschaut mit frommer Mutterluft.

Eie Liebe nur und nur Gemahrung -Les Beibes irbifche Berflarung. Und noch ein Arönlein obenhin, Afts eine himmelslonigin. Er ipringt auf) O fold ein Rind! Cold eine Brant 3m felgen Arm! - Ach, Engeltraut! 36 tann mich nicht mehr felbft belügen. Ich fühle, nach biefen lieben Bugen Drangt all mein Sein, mein Leben bin! 36 fühl es, bag ich elend bin, Webannt -- und über Diefe Schranfen Binuber fliehn - nur die Gedanten! (Ratt fort) Und Dlanner, Weiber tief gebudt Die beilne Gegenwart entzudt. So foll bas Engelsantlig ftrahlen Und lindern aller Bergen Qualen. Die gläubig fromm und mit Bertraun In feinen offnen Bimmel ichaun: Das führft Untlin weiß und gart. Taran ich ach! jum Kranten ward: Das felne Lächeln um ben Munb. Paran ich ward gum Sterben munb: Die reine Stirn - fo milb gerotet Das führ Untlift, bas mich totet. And einzigft einige Engeltraut -Unfelger ich! warft meine Braut. Die Litten all, Die roten Rofen Dab ich so beitig sertgeitofen. Dak an bem Tern ich beingen blieb. Wire but ub beed mein Unglud lieb: Bie neit bem Belbenfinn ich befeffen -Hun to extend that the former and

#### AUGURURURU 050 URURURUR

## Iweiter Auftrift

Borige. Hanne Frei ju Albrecht herein; legt ihm die Sand auf bie Schulter; Albrecht bebedt fein Bild und wenbet fich überraicht

Banns Erci (betrachtet ihn achfelgudenb)

Nein Better, fagt mir, was euch qualt. Ich seh es, schon seit Tagen fehlt Euch ganz die alte Heiterkeit. Ob ihr mir nicht zu fleißig seid? Zeigt doch; was macht ihr da? —

(Mimmt bas Bilb, ch Albrecht es hindern tann)

Gi schaut;

So leibt und lebt die Engeltraut. (Gleichgilfig) Wird nun doch wieder eure Braut.

Albrecht (fich mubfam faffenb)

Wieso? -

## hanns Erei

Weils um den neuen Plan Mit Leblank und Sibyll gethan, Wird wieder, wie ich hörte reden, Der alte an seine Stelle treten, Ich meine: der mit Engeltraut.

Albrecht (will gleichgiltig scheinen) Bas fagst du, Frei? Sie meine Braut?

Hanns Erci

Nun freilich -

Albrecht (beifeit)

Jauchzen möcht ich laut Und barf es mir nicht merken lassen.

Hanns Erei

Du scheinst noch immer fie gu haffen?

#### ASSISTANTA OBSTANTANTA

## Albrecht

Du weißt es doch, ich mag sie nicht — Gs mußte benn die Kindespflicht —

## Banns Erei

Nein, Freund, ists das — vertrau auf mich; Nein, eher opfr' ich mich für dich. Du follst doch sagen, daß Hanns Frei Ein treuer Freund auf Erden sei.

## Albrecht

Dich opfern? Die geb ich bas zu.

## Banns Erei

Deswegen, Freundchen, bleib in Ruh. Das Opfer ist nicht gar zu schwer. Ich weiß, ich sind kein Mädchen mehr So schön und von so sanstem Mut. Und überdies — vertraulich) sie scheint mir gut.

## Albrecht (erichroden)

Sie scheint —? Geffeite mir ist mein ganzes Blut Grstarrt —

## Banns Frei

Du tennst bas Spiel mit Bliden -

## Albrecht

Das Spiel -? (beifeit)

Dies Spiel wird mich ersticken -

Im Schmerz -

### hanns Erci

Du fennft das Banbebruden -

## Albrecht (beifeit)

Das brückt mein Herz in blutge Stücken. Frei! Frei! Laß du dich nicht berücken. Sie lockt die Männer mit Gewalt, Und sind sie heiß, dann ist sie kalt.

#### AWAWAWAWAWAW 661 RAWAWAWAWA

#### Banns Frei

Siehst du, das spricht ber haß aus bir. .

Albrecht (immer heftiger)

Nein, Vetter! Vetter! Glaub dus mir. Nein, Better! nein! ich duld es nicht. Siehst du, ich war ein Bösewicht, Ließ ich dich taumeln ins Verderben —

(Sich vergeffenb)

Siehst bu benn nicht: ich mußte sterben —

Rein doch - ich wollte fterben lieber -

Banns Frei (beijeit)

3ch glaubs, am eifersüchtgen Fieber. (Gest)

Albrecht (ihm nach)

Eh ich unglücklich fehe bich; Nein, siehst du, lieber opfr' ich mich. Soll glücklich sein durch deinen Schaden? — Sieh, jeho muß ich sie heiraten.



## Dritter Auftritt

Engeltraut (erhebt fich) Ach einmal nur ganz bein zu fein,

Ach einmal nur gong bein, zu fein, Alch einmal nur so bein, so dein, seben Ein felger Engel hinzuschweben. Ach, Albrecht, ach! wie lieb ich dich! Ach, Albrecht, und du — hassest mich. Ich bin doch schön und bin doch jung Und bin doch gut und reich genung,

## AUGUGUGUGU 662 TRURURURUA

Und fehlt mir auch an Alugheit nicht; Bas ists boch nur, was mir gebricht? Und war ich häßlich immerhin, Hundertmal armer, als ich bin, Und nichts als seine Liebe mein, Belch glüdlich Mädchen wollt ich sein!



## Vierter Auffritt

Engelfraut. Jeliritas

Felicitas (eilenb)

Jeht Base, wird es ernst fürmahr; Ihr bauert mich, ihr armes Paar.

Engeltrant

Bas für ein Baar?

Zelicitas Nun du —

Engeltrant

Und mer?

Felicitas.

Der Albrecht -

Engeltraut (quiter fich, was fie ju bergen fucht)

Da - ba brüben ber -

Ber fagt benn bas?

Felicitas

Gi nun bie Alten.

Engeltrant (beifeit)

- D Gott! wie muß ich an mich halten!
- D Gott! o Gott!

#### AWAWAWAWAW 608 YAWAWAWA

Eelicitas (bedauernd, trenherzig)
Schau, Bäschen, schau —

## Engeltraut

Bin ich nur einmal feine Frau, Ich weiß, er muß mich lieb gewinnen! —

Eclicitas (wie borhin)

Der Schrecken bringt dich ganz von Sinnen —

#### Engeltraut (beifeit)

Nun muß ich es nicht merken laffen, Daß sich in Lieb gewandt mein Haffen, Kann still mich freuen am Gelingen, Wenn sie zu meinem Bunsch mich zwingen! (A6)



## Fünfter Auftritt

Ielicifas, dann Hanns Arei, Pirkheimer mit Albrechf, Moskirch mit Engelfrauf

#### **Eelicitas**

Dort kommt er ja. Hanns Frei! Hanns Frei! Mun kommt ihr selber an die Neih; Die Alten sind mit mir im Bund, Zu strasen euern Lästermund! Seid ihr ein Ries an Seel und Leib; Hier seid ihr Mann, und ich bin Weib.

#### Albrecht

ign Birtheimer, mit dem und hanns Frei er tommt) Ja, Bater, sehr hab ichs bereut, Will meine Begrung zeigen heut, Will euch fortan nie widerstreben Und freien, wen ihr mir wollt geben,

#### AMERICAL CHARLES 664 RAMARIZAMA

Und follt fie mir zuwider sein Bie Gift — ich will nicht sagen: Nein.

(Giebt ibm bie Banb)

Pirkheimer (zu Frei)

Spihbube du! ergiebt sich drein, Daß er nach seinem Wunsch soll frein. Und macht mit listger Reubezeigung Roch ein Berdienst aus seiner Neigung. Doch ohne Strase gehts nicht ab.

Engelfrauf und Mochirdy treten auf

#### Meskird

Du machst mir Freude nun genung Durch beine Sinnesanderung.

#### Engeltraut

Ich hab euch gar zu sehr gekränkt, Drum nehm ich nun, wem ihr mich schenkt, Und wär es gleich mein ärgster Feind —

**Moskirch** (gegen Felicitas) Wir wiffen, Jungfrau, wie ihrs meint.

Pirkheinter (ju Mostirch)

Gebaden sind die Auchen nun, Geschlachtet Rind und Gans und Huhn, Und schade wär es, käm es um; So ist mein Rat, Herr Moskirch, drum, Wir richten den Verlodungsschmaus Noch heut in Gottes Namen aus —

#### Moskird

Ihr nehmt das Wort mir aus dem Mund — Und schließen denn mit Gott den Bund.

Pirkheimer (nimmt Albrecht bei ber hand) .
So nimm benn, Albrecht, beine Braut —

#### AURURURURU 665 ERURURUR

Moskirch (Engeltraut bei ber hanb) So nimm ben Bräutgam, Engeltraut, Aus meiner Hand.

Virkheimer

Die Bafe fei

Dein glücklich Beib.

Moskird

Rommt boch, Berr Frei.

(Birtheimer legt Albrechts Sand in die Felicitas, Mostirch Engeltrauts in die Freis. Die taum verhehlte Freude ber Jungen verwandelt fich in Schreden; vor Schmerz vergeffen fic, sich gegen einander zu verstellen, und sehen fich voll Schmerz an)

Engeltraut (unwillfürlich)

Ach Albrecht! Albrecht!

Albrecht (ebenfo)

Engeltraut!

(Schen fich angftlich zweifelnb an)

Engeltraut

Träum ich?

Albrecht

Gilt mir ber fuße Laut.

(Sie nabern fich einanber)

Engeltraut .

Gott! mar es möglich -

Albrecht

War es mahr?

Banns Frei

In Gile hol ich den Notar. (A6)

#### AUGUGUGUGU 866 YAUGUGUGUA

## Sechster Auffritt

Porige ohne Frei

Engeltraut

Er liebt mich! —

Albrecht

Was ich nimmerdar

Bu hoffen magte!

Engeltraut

Großer Gott!

Albrecht (fturzt vor ihr auf die Aniee) Berzeihst du mir denn all den Spott? Es hat mein Herz dabei geblutet; Mir war es nicht wie Spott gemutet, Mir that es weher noch als dir.

#### Engeltraut

(Inlet nieber zu ihm; fie halten fich bei beiben Sanben zwiichen Lacben und Weinen, ohne an etwas außer fich zu benten)

Ach, guter Albrecht, sage mir, Daß du nicht zürnst, daß ich bis jest So oft und bitter dich verletzt. Aus Schmerz und Kummer fränkt ich dich, Weil ich geglaubt, du haßtest mich!

#### Albrecht

(nach tieiner Baufe, in ber sie fich in die Augen saben; tachenb) Rein! nein! so tolles Zeug zu machen!

#### Engeltraut

(lachend; die Reden Schlag auf Schlag; immer fröhlicher) So fehr — nun muß ich drüber lachen.

#### Albrecht

Bor Lieb fich immerbar zu ganten!

#### AUGURURURU 067 URURURURA

Engeltraut

So ungleich Worte und Gebanten!

Albrecht

Nein, höre doch -

Engeltraut

Nein, bente nur -

Albrecht

Die Gartenthür -

Engeltraut

Die Sonnenuhr -

Albrecht

Die Angft -

**Engeltrant** 

Die Scham —

Albrecht

Ach! und die Rate

Dazu —

Engeltraut

Das Täubchen — und bie Rate, Dann mit Herrn Leblant —

Albrecht

Mit Sibyllen

Engeltraut

Und feinem Rram -

Albrecht

Und ihren Grillen.

Engeltraut (lachend und außerft froh)

Ach Albrecht —

(Gie tommt gur Befinnung; fehr traurig)

Allbrecht!

Albrecht (ebenfo)

Engeltraut!

Ach Gott; du bift nun eine Braut.

## Engeltrant ich neuent

HEREOGENIES DIE MESTERSTERSTERSTER

Und du best nun ein Brantigaus; Ach Gott! wer das fo traurig fam.

Etric langion triffelig auf

Grojvater!

Albrecht

Beier!

Pirkheimer feist pröden Kilvung und Laden, Seid ühr zahm?

Albrecht

D last fie mir, fonit muß ich fterben!

Engeltrant

Rehmt ihr mir ihn, ifts mein Berberben!

Moskird

In Gottes Ramen.

Virkheimer

Sabt euch benn!

Eclicitas nich weitden nie nellenb) Gebuld! es gilt hier noch ein Benn.

Birkheimer

Benn ihr wollt thun, was wir euch fagen.

Engeltrant

So fagt nur, was?

Albrecht

Rönnt ihr noch fragen?

**Eelicitas** 

Rommt Frei zurück, wird er erzählen — Nie pflegt er etwas zu verhehlen,

#### AUGUGUGUGU 689 BABABABA

Bas ihm zum Lob gereichen kann —, Bie er das feine Fädchen fpann, Das eine Wette ihm gewann — Allein ihr merkt nicht auf, ihr Diebe!

(Sie thun febr aufmertjam)

Und euch zusammen bracht in Liebe. Hat ers erzählt, zeigt alfobald Gegen einander euch ganz kalt; Nun ihr es fäht, ihr wärt betrogen.

(Sie fpricht leife mit ben beiben)

Albrecht

Ja doch —

Engeltraut

3a -

**Felicitas** 

'S ist nur euch zum Frommen.



# Siebenter Auftritt

Dorige. Frei. Felicitas tritt ichnell bon bem jungen Baare hinweg

#### Danns Erei

Er wird nicht lange warten lassen. Und nun, wie stehts? Hat Frei das Hassen, Wie er versprach, in Lieb verkehrt? Hat er euch, was er kann, gelehrt? Ihr Herrn, ihr könnt nicht sagen nein; Ich bin Hanns Frei, die Wett ist mein. Ihr seid — und tragt es nur geduldig — Seid mir, was ich begehre, schuldig. Ich könnte nun was Rechtes sangen, Doch will ich Bessers nicht verlangen

## AUSUSUSUSE 670 IRUSUSEELUA

Als zwei paffabel rote Bangen, Richt schöner, als man täglich sah, Richts weiter, als bas Bäschen ba. 'S ist freilich wahr, 's ist nicht gar viel; Doch täm zu teuer sonst eur Spiel. Auch ists bem Kinde angethan, That sich wohl gar ein Leides an; 'S ist nur, daß man vom Tod sie rettet.

#### Albrecht

Last hören boch; ihr habt gewettet? So waren wir nur euer Spiel, Derr Frei, und euers Wiges Ziel? Wie konntet ihr es aber wagen, Ihr kluger Herr, bas uns zu fagen? Mir habt ihr keinen Dienst gethan. Es war nun unsrer Läter Plan Zur Reise friedlich so gekommen. Ihr habt aufs neu den Trot empört Und bas Gelingen selbst gestört. Denn nun ich weiß, daß ich betrogen, Ist mir die Lieb auch ganz verslogen.

## Engeltraut

Das ging mit einem Zauber zu, Wie schnell ich wiederfand die Ruh.

## Albrecht

Euch, Bater, halt ich nun beim Wort, Laß mich nicht gängeln fort und fort. Laßt nur das Wort, das ihr gesprochen, Uls braver Mann nun ungebrochen. Laßt mir nur die Felicitas.

#### Banns Frei

Zum Satan! ist das Ernst? ists Spaß?

#### AUGURURURU 671 BRURURURUR

## Pirkheimer

Das habt ihr klug, Herr Frei, begonnen! Doch sag ich euch, mich freut es nicht.

Hanns Erei (fangt an zu glauben) Mich wenger noch, bei diefem Licht!

Pirkheimer

Bist ihr, wem ihr das schuldig feid? Der übergroßen Gitelfeit.

## Moskird

So gehts mit foldem Übermut; Ja allzuhoch bas fährt nicht gut.

Hanns Erei (wilb)

Wollt ihr mich mit Dreipfennigreben Und mit Gevatterweisheit töten? Zum Satan! mit so billgem Rauf Geb ich die Sache noch nicht auf. (Beisein) Das Schlimmst von allem, was es giebt — Ich merke nun: ich bin verliebt Und ärger, als ich sagen mag — Hanns Frei, pariert mir diesen Schlag! Nein, hört mal, kleine Base dort, Und ihr allein, ihr sprecht kein Wort. Wie, schöne Muhme, seid ihr still?

Engeltraut (leife)

herr Frei, weils Großvater fo will -

Hanns Erei (beifeit)

Das brehte fich, feis Gott geklagt. Nun wird ber Jäger felbst gejagt. Noch ist in dieser Nacht ein Licht. Felicitas, ihr wollt ihn frein? Nus eurer Seele ruf ich: Nein!

#### **Edicitus**

Man foll nich oinne Biderfreben In Gottes Figung nets ergeben.

Hams frei mit nachtaffenber zwerficht: Zum Sa- fie ift damit gufrieden?

Felicitas Joh nehm es, wie es mir beschieden.

Jenns frei Jesicitas, denkt, was ihr thut — Gestehts, ihr seid doch mir nur gut. Er nimmt euch nur aus Trop, aus But. Aesicitas, es wird dich renen.

Erlicitas Ich wills gestehen ohne Schenen: Richt ungern hatt ich euch gerreit: Doch lange mährt kein folches Leid, Dergleichen giebt sich mit ber Beit.

Banns Fret wird wieder mutiger Bas willst du mit dem zahmen Anaben? Du mußt einen Soldaten haben; Es steht dir auf der Stirn geschrieben, Du kannst gar keinen andern lieben. Kannst du es leugnen, daß Hanns Frei Expreß für dich geschaffen sei? Und du, wozu bist du gemacht, Alls mich zu ärgern Tag und Nacht?

Eelicitas Gewiß, Hanns Frei, zu meinem Glück Ging ener fluger Plan zurück.

Janus Frei (immer bringenber und weicher: Bu beinem Glück? das glaub du nicht; Glaub du nur, was die Liebe fpricht.

#### ATRUAUSUS 878 ERURUKA

Eelicitas (ebenfalle febr fanft)

Ihr habt an euch gar manches Stud, Bas einer Frau von euch fein Glud Läßt hoffen, ja was großes Leib Der bejten selber prophezeit.

hanns Erci

Siehst, Bäschen, ich bin ja bereit —

Eelicitas.

Bum Beispiel: euer Übermut; Mit bem fahrt eure Frau nicht gut.

Hanns Erei

Fährt meine Frau — so soll er fahren Zum Satanas und seinen Scharen, Giebt ohnedies sich mit den Jahren.

Eclicitas.

Doch eure schlimmste Gigenheit, Daß ihr ein Fraunverräter seib. Denn nur der bare Wahnsinn trachtet, Um den zu sein, der ihn verachtet.

hanns Erei

Auch biefe hab ich nicht gepachtet. Das wird sich, Muhmchen, alles geben; Wir gehn zu einem neuen Leben!

£elicitas.

Das fagt ihr; fennt man nicht hanns Frei, Glaubt man, daß es die Wahrheit fei.

hanns Erei (fnicenb)

Siehst du, mein Mühmchen, ists nicht mahr, Sollft du mich haffen immerbar.

£elicitas

So weiß ich doch, wie schnöd und schlecht Ihr bentt vom weiblichen Geschlecht. Ihr sagtet neulich erft, Herr Frei, Daß mein Geschlecht geschaffen sei Dem euern nur zum Schnabelwegen —

Janus Frei (tomifc bereuenb) 3ch widerrufe mit Entfeten.

Felicitas Und zur gelegentlichen Lehung —

**Haus Frei Des Hei**lgen frevelnde Verletung.
Glaub mirs, mein Mühmchen —

(Er fieht Engeltraut und Albrecht in feinem Ruden tofen; beifeit)

Donnerwetter!

Ist das verstogne Liebe, Better? Bie? habt ihr mich zum Hohn und Spott? Ist das Berschwörung? ein Romplott? Ihr sollt nicht denken, daß Hanns Frei Nicht klüger als ihr alle sei.

(Er fteht mit icheinbarer Refignation auf)

3ch feh, es hilft fein Biberstreben; 3ch muß mich mannlich brein ergeben.

(Geht mit feiner alten Munterfeit zu Engeltraut)

Nun kommt nur, meine kleine Braut, Der Priester wartet, der uns traut. Wir wollen nicht mit Plaudern, Träumen Den kleinsten Augenblick versäumen. Es wär — bei aller Liebe Schmerzen! — Ein Kirchenraub an meinem Herzen.

(Indem er Engeltraut an der hand nimmt, als wolle er fie abführen, zu Felicitas, die wie alle die andern verdutt bortsteht)

Ich wünsch euch alles Seil und Glück, Muhme Braut, zu euerm Meisterstück.

Pirkheimer Was will ber Tollfopi nur beginnen?

#### AURURURURU 675 LRURURURA

Moskird

Wohin, Hanns Frei?

Eclicitas (erichroden)

Ift er bei Sinnen?

(Bu hanns Frei; es foll icherghaft Mingen) Banns Frei, hab ich zuviel gethan?

Woskirm

Nehmt fie ju Gnaben wieber an.

Pirkheimer

Nehmt nicht zu ernst ben kleinen Schwank.

Hanns Frei (zu Felicitas) Für eure Güte meinen Dank.

(Überaus fanft und freundlich)

Ihr habt an euch gar manches Stüd, Was einem Mann von euch kein Glüd Läßt hoffen, ja was großes Leib Dem Besten selber prophezeit. Zum Beispiel: eure Gitelkeit —

(Bendet fich, um gu gehen)

Rein, wir verderben nur die Zeit.

Pirkheimer

herr Frei -

Hanns Frei (wendet fich) Bas folls?

Pirkheimer

Wo wollt ihr bin?

hanns Erei

"it fie' d, ster ertichteten,

Glaubt ihr, bab ich ber Mann nicht bin, Zu mahren, was ihr mir gegeben? An Engeltraut leg ich wein keben;

#### AUGURURURU 676 URURURURUR

Und wenn ihr alle schreit und tobt — Ift meine Braut, ist mir verlobt. Mein Plänchen war für euch zu fein; Es ist gelungen — sie ist mein. (Gebt wieder einige Schrifte)

Albrecht

Ifts benn fein Ernft?

Eelicitas (entgeiftert)

3ch werbe Stein.

**Moskird** 

Hanns Frei, so hört — (Juprt ihm die Felicitas gu, indem er ihm in den Weg tritt)

fanns Erei (höftich ausweichenb.

Ihr mußt verzeihn

(Er führt bie Engeltrant vor, ale wolle er ani ber anbern Seite mi. 3r abgeben)

Engeltraut (angitlich bittenb)

Berr Frei!

Albrecht (ebenio) Banns Frei!

Eelicitas.

(furchtsam, boch sehr innig)

Hanns Frei —

Gr bleibt in ber Mitte bes Borgrundes fteben, wendet fic nach ibr um: fie beginnt zu weinen, indem fie die gefalteten Sande bittenb gu iem anibebt, wie ein Lind

Banns Erei nach tleiner Banie.

GS fei.

Er wirft Engeltraut bem Albrecht au, Gelicitas fallt ibm in bie geöffneten Reme: Birtbeimer und Mosfird in beiben Geiten: er brudt Gelicitas an fich, bann mit tomifdem Barbos gegen alle bie andern gewande

Betrügt noch einmal den hanns Frei!

Ende des funften Aufzugs

# Die Rechte des Herzens

Crauerspiel in fünf Aufzügen



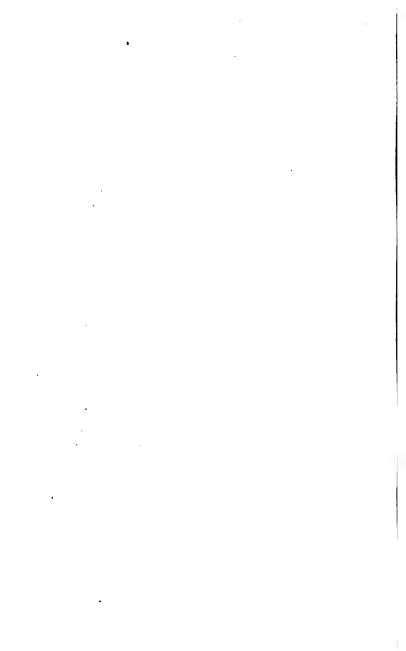

# Einleitung

📆 as bürgerliche Trauerspiel "Die Rechte des Berzens" ichrieb Stto Ludwig mahrend ber beiben erften Sahre feiner Burudgezogenheit in Garfebach und Meißen. Es war im Berbst 1845 vollendet, und feine Ginsendung an Eduard Devrient (ber feit einem Sabre Oberregifieur bes Dresdner Softheaters mar) permittelte die wertvolle Berbindung des einsam lebenden Dichters mit bem hervorragenden Schaufpieler und Dramaturgen. Die erfte auf Ludwig bezügliche Ginzeichnung in Eduard Devrients Tagebüchern (vom 20. Dezember 1845: befundet das Erwachen der lebhaften und werkthätigen Teilnahme, die Devrient durch eine lange Reihe von Sahren für ben Dichter bemahren follte. Sie lautet: "Das Stud von Ludwig zu Ende Da zeigt fich einmal ein Talent. Wenn man bas emporbringen tonnte!" Die Theaterfataftrophe, bie schon in ben erften Monaten bes Jahres 1846 Devrient aus der Oberregie der Dresdner Sofbuhne vertrieb. Schwächte fein Intereffe fur Ludwigs Beitrebungen und Schöpfungen nicht ab. Schwerlich mare er auch im Befit feiner frühern Stellung und feines Ginfluffes in den Berhältniffen der vierziger Jahre und angefichts ber Rolle, die ber ruffifche Gefandte an jedem fleinern beutschen Sofe spielte, imftande gewesen, bem "Bolenftud," au bem fich für Antenbantenanschauungen "Die Rechte bes Bergens" gufpitten, gur Aufführung gu per-Die idealistische Auffassung des polnischen Alüchtlingstums in dem bürgerlichen Trauersviel Ludwias mar ein Nachklang von Jugendeindrücken, ftellte

fich nur als ein Glement bes Berfes, nicht aber als Rern ber Sandlung und unentbehrliches Motiv bes tragifchen Konflifts bar. Es murbe nicht allzuschmer gewesen sein, die polnischen Flüchtlinge in flüchtige Edelleute eines andern Bolfes zu verwandeln — mas aber freilich, ba bas Trauersviel nicht um ein paar Jahrhunderte jurudverlegt werden tonnte, gegenüber ben I benten ber Softheater wenig geholfen hatte. Daß Ludwig nicht baran bachte, feine Schöpfung als ein Tendengftud anzusehn und ansehn zu laffen, geht am besten aus ber Thatsache hervor, daß er barauf verzichtete, fein Trauerspiel ben Stadttheatern angu-Es war bie Beit, in ber bie großern tragen. beutschen Stadttheater (namentlich bie von Leipzig, Bamburg, Frantfurt und Ronigsberg burch bie Darstellung neuer, ben Softheatern bedenklicher und von ihnen beanstandeter Dramen eine porübergebende Bebeutung gewannen, und es hatte nur ber befonbern Betonung ber Polenverherrlichung und der Erinnerungen an ben polnischen Kampf von 1831 in ben "Rechten bes Bergens" bedurft, um dem Berte Ginaang und Teilnahme bei ben gedachten und ähnlichen Bühnen zu verschaffen. Dem Dichter aber lag es fern. fich unter die freifinnigen und zeitgemäßen Boeten bes Tages einreihen zu laffen, und als fich die Hufführung feines Trauerspiels auf ber Buhne, zu ber er Bertrauen gehegt hatte, als unmöglich erwies, legte er es rubig wieder teifeite. Die Borlefung, Die Eduard Devrient an einem feiner Lefeabende von bem Stude peranitaltete, und die in der Lebensgeschichte Ludwigs burch einen ausführlichen Brief bes Dichters an feinen Augendfreund Rarl Schaller lebendig geschildert worden ift, hatte ihn unzweifelhaft noch beffer als die porhergegangne Kritik feines theatralischen Gönners über Die Mangel feiner Schöpfung belehrt. Deprients Tagebüchern findet fich unter bem 3. Januar

1847 die Eintragung: "Mit dem Polenstück beschäftigt, in allem Ernst und Eiser, gekürzt, geändert, eine ordentliche Arbeit. Ich fühlte doch, daß es ein Untersnehmen sei, ein unbekanntes Werk einem Auditorium zu bieten; ich hatte etwas zu vertreten. — Die Gessellschaft war zahlreich. Ludwig kam vor der Vorslefung. Ich las in großer Aufregung, als wäre es mein eignes Gedicht, der Eindruck sehlte nicht. Zuletzt etablierte sich eine Tebatte über das Stück. Hiller und Horn opponierten, ich verteidigte es, sand Unterstüßung, und Ludwig stand nicht weit davon, ich dachte: "Hör nur zu, es schadet dir nicht." Den Namen nannte ich nicht."

Diese halb öffentliche Vorlefung mar auf langer als zwei Sahrzehnte hinaus die einzige Öffentlichkeit, bie die "Rechte des Bergens" erfuhren. Der Dichter verzichtete auf die Aufführung feines Bertes. Bei ber erften Unfundigung feiner "Dramatischen Berte" scheint der Druck des unaufgeführten Trauerspiels ins Auge gefaßt gemefen ju fein, unterblieb aber. Much in die Jankesche Musgabe ber "Gesammelten Werte" murben die "Rechte des Bergens" trok ber gegenteiligen Absichten ber Berausgeber nicht aufgenommen, wohl aber etwas fpater als unscheinbares Bandchen (14 und 15) ber Jankeichen "Sausbibliothet" gedruckt. In diefer Musgabe blieb die Dichtung fo aut wie unbekannt, felbst gahlreiche Freunde bes Dichters haben fie nie gelesen, und ihre mi. bem Driginalmanuffript des Dichters forgfältig verglichne Biedergabe an biefer Stelle lagt ihr im Grunde gum erstenmal das Recht widerfahren, das ihr nach ihrer Bedeutung gebührt.



### Personen

Ein mediatisierter beutscher Fürst Ein Malteser, sein Schwager Paul Lubinski Michael Czarinski geächtete Polen Ein Priester Faadens, Pauls Diener Ein Kammerdiener bes Fürsten Der Kastellan bes Schlosses Eugenie, des Fürsten Tochter Die Baronesse, ihre Gouvernante Mariane, ihre Gesellschafterin

Schauplat in und bei einem Schlosse bes Fürsten am Rhein

Beit furs nach bem letten Polenkriege





# Erster Aufzug

Eine abgelegne, einsame Stelle bes Parts. Über einen Bach führt malerisch eine Anüwselbrücke; nabe daran unter einer riefigen Linde ein Steintich und eine Moosbant. Im hintergrunde fieht man ein kleines Stud vom Schloffe, einige Bogenfenfer der Schloftapelle über bichtem Tagusgesträuch

### Erste Szene

Die Baroneffe und Mariane tommen im Geiprach einen Laubgang baber

Baronesse. Und die wonnevolle Aussicht auf diese sechs, sage sechs langen, sechs ewigen Wochen, die wir hier verbringen sollen, dis der Fürst aus Italien zurücksommt! So lange soll kein Sonett auf meine Augen gemacht werden! So lange soll ich nicht einen, nicht einen einzigen Andeter des Tages zwanzigmal zum glücklichsten und zwanzigmal zum unglücklichsten aller Sterblichen machen können! — nicht einmal — Wariane, wie din ich eurer langweiligen schönen Natur so satt!

Mariane. Ich liebe das Landleben, aber ein thätiges. Aber tagelang ohne ernfte Beschäftigung an diesen schaurigen Stellen hier zu weilen wie die Prinzaessin —

Baroucffe. Bas? Kräuter suchen und Arzeneien tochen für franke Bettler, stundenlang in den schmuchigen Gutten herumfriechen, deren bloger Anblickeinem Gemute

Schauer erregen kann, das weiße Wäsche mit Leidensschaft liebt! Tas nennst du keine ernste Beschäftigung? Wen hat Ihre fürkliche Hobeit doch jeht in der Kur? Roch immer den alten — wie nennt mans doch? — Die Leutchen, die in der schönen Natur wohnen, nennen dergleichen, glaub ich — Kesselstlicker — Gott sei bei uns! —

Larinne. Die franke Pächterin in der Meierei dort drüben ift jest ihr einziger Patient: der Pächter ist schon Retonvalescent. Nein, Julie, die Gute eines Menschen sollte nie Gegenstand des Spottes werden. Die Armen vergöttern sie.

Baronesse. Ich will teinen Menschen verspotten. Bis zum sechzehnten Jahr in einem einsamen Kloster ausgewachsen zu sein, wo man außer dem Beichtvater teinen Mann, nicht einmal den eignen Bater ge- hat; von einer überspannten Tante mit philosophischen Grillen, heidnischen Tugendgeschichten, mit Borstels lungen von der Welt und den Menschen angestecht worden zu sein, über die man weinen möchte, wenn man nicht lachen müßte — das ist ohne Spott schon Ungluck genug.

Mariane. Ja; sie sieht in den Menschen Engel, sie sieht alles besser und schöner, als es ist. Ist das eine Krankheit, so könnte man keinen bessern Arzt für die Prinzeisin sinden als Sie, Julie. Ihrer Geschicklichkeit, schöne Täuschungen zu zerstreuen, kommt nur die Bereitwilligkeit gleich, diese Geschicklichkeit anzuwenden. Diese Geschicklichkeit ists, die die Prinzessin vollends melancholisch machen wird. Nein, Julie; das kann zu nichts Gutem führen.

Baroneffe. Stille mit Predigen, stille! Diefer Ort ist schauerlich genug, auch ohne Beihilse der Langeweile einem die Laune zu verderben. Mir ist, so oft ich hierher komme, als mußte hier jemand heimlich begraben sein. Aber nun endlich etwas Vernünstigeres! Dort

im Dörfchen halten sich berzeit zwei polnische Flüchte linge auf, von denen ich den einen tenne. Er hatte fich - ber Mar! - an bem Lichte meiner Schönheit bereits Die Schwingen versengt, als die polnische Revolution ibn por bem völligen Berbrennen rettete. Der Raifer von Rußland hat den Tropfopf nicht fangen können; die Aussicht auf diese langen, ewigen sechs Wochen könnte mich verleiten, einen Berfuch zu machen, ob meinen Augen nicht gelingen follte, mas ber ruffischen Majestät mißlungen ist. Und was die Melancholie der Bringeffin betrifft; ich will mich funf Sahre alter angeben, als ich bin, wenn es etwas Schlimmeres ift als eine recht bosartige Langeweile, die sich auf die ebeln Teile geworfen hat! Sie muß leben lernen, und das lernt fich nur vom Leben felbft. Beachteten fommen täglich um diese Reit hierher bie Prinzessin hab ich schon praveniert; wo es etwas zu tröften giebt, ift fie gleich bereit; fie macht auf Krante und Ungludliche formlich Ragd.

Mariane. Sie wollen die Prinzessin in Ihren — Roman, oder wie Sies nennen, was Sie spielen wollen, permickeln?

Baroneste. Verwideln? — Tu bift so schwerfällig wie die Prinzessin. — Eine Lektion geben in ber angewandten Lebenskunst. Glaubst du, ich verliere die Fäden aus der Hand?

Mariane. Sie fommt.



# Aweite Szene

Eugenie. Baroneffe. Mariane

Baroneffe. Run, fcone Gottheit bes Balbess buntels, gonnen Gie uns armen Sterblichen einmal

Ihren Anblid. Bas ürben Sie wur an diesen alten fnorrigen Bännen?

Engenie. Was ich möst finde; und was ich finche, das find ich micht.

garoneffe. Götter lieben bunfle Errinde. Schliese Gottheit, fprechen Gie menichlich unt Menichen.

Engenie. In möcken mich wieder armer machen. Dir ists eine Enst, mich irre zu machen en allem, mas ich glaube. In nimme nur immer und giebst nie etwas dagegen. — E daß ich noch in meinem Aksen wäre! Wenn sonit die Menschen so berrlich maren, warum sollten sie es jest nicht mehr fein können? Nein, nein, ich glaub dirs nicht. In könnteit nicht so heiter sein, wars dein Ernit.

Baroneffe. Aber mas verlangen Gie nur von den Menschen? 3ch bin schon frob, wenn fie mich nicht gahnen macht - ich weiß nicht, was Gie mehr wollen von diefer armieligen Belt! Die Belt, von ber Gie träumen, wartet noch auf ihren Columbus. Roch ints am größten Boje wie im fleinften Bauernhaus ber wirklichen Belt die Selbstfucht, die befiehlt und bie gehorcht. Guge Gottin, wer gludlich fein will, muß leben fonnen: ich meine, der darf das Leben nicht als ein ernstes schweres Geschäit betrachten, fonbern als eine beitere leichte Runit. Bollen Gie fich fur ben langen schweren Weg noch mit bem Gewichte von Tugenben behängen, die lange nicht mehr im Rurs find? Das Leben wird jedem bas, wofür er es nimmt. einen wird die Arbeit jum Spiel, dem andern bas Epiel gur Arbeit - Gie feben, ich weiß auch gu philofophieren. - Gie merben leben lernen. Schon, jung, vornehm, liebensmurbig werben Gie fich eber beimifch fühlen in biefer verfehrten Belt, als Gie benten.

Eugenie. Du glaubst es? — Ich glaub es nicht, oder die Welt ist beijer, als du sie siehst.

### Dritte Szene

ľ

Chaddeus, erft noch in ber Sjene. Borige

Thaddeus. Nein, das war schlecht von Ihnen. Sie mögen sagen, was Sie wollen; das heißt schlecht gehandelt an mir altem Mann. Nein! Nein. Seine Entschuldigungen sollen nicht gelten!

Baronesse. Mit wem spricht aber ber Alte? Mariane. G3 scheint, er spricht mit sich felbst.

Thaddens (indem er auftritt). Seine Entschuldigungen follen nicht gelten!

Gugenie. Der arme Alte. Seine Füße tragen ihn kaum mehr. Gute Mariane, du bringst ein Glas Milch und Brot aus der Meierei drüben. Ich heiße ihn unterdes sich setzen. — Guter Alter, es ist ein heißer Tag, und ihr seid müde; ruht euch ein wenig hier aus.

Thadeus. Das Mädchen ist schön wie ein Engel und freundlich wie ein Engel. Hier will ich ruhn. Vergelt ihrs Gott. — Ich setze mich schon. Wenn ich heut abend bete, will ich für sie mitbeten. Aber sie brauchts nicht. Hätt ich eine schwere Sünde begangen, müßte sie für mich beten. Ihr kann der liebe Gott gewiß nichts abschlagen. Vergelts Ihnen der liebe Gott.

Eugenie. So; nehm er boch fein Bundel ab, armer Mann.

Chaddeus. Ja, armer Mann! Und ein gefränkter Mann! Gott belohn Ihre Freundlichkeit gegen einen armen Mann, einen gefränkten Mann. Ihnen könnt ich alles klagen, was mir fehlt, und dann bächt ich, mir wäre geholfen.

Eugenic. So; ftell er feine Füße auf das Bantschen. Ift er einer von ben unglücklichen Polen, armer Mann?

Chadens. Einer von ben unglücklichen Bolen? — (Zaumen ben nord Polen hats einmal gegeben, aber es giebt feine Polen mehr. —

Eugenie (giebt ibm baftig (velb). Sier - hier; - hatt ich mehr, ibr folltet alles baben.

Chadens. Danke. Danke. Nein; hier hab ich was. (Beint ani ieinen Bundet) Da ist das ganze Gelb für das häuschen und die Wirtschaft noch, schöne blanke Thaler und Papier. Der liebe Gott hat dem alten Thaddeus überall die Herzen ausgeschlossen; er mußte nichts nehmen davon. Nein; beileibe! ich wär lieber verhungert; das muß ich ja haben, wenn ich ihn sinde. Wenn Sie sich so gar sehr um einen alten gekränkten Wann bemühn, muß Thaddeus weinen wie ein altes Weib. Sehen Sie, ich hab ihn auf meinen Armen getragen, auf diesen zwei alten Armen hier; ich hab ihm Bogen und Pseile geschnist, hab ihm Bögel außzessopt und hab ihn unsre schönen polnischen Lieder singen gelehrt — und nun vergilt er mirs so schlecht in meinem Allter.

Eugenie. Es muß traurig fein, ein ungeratenes Rind zu haben.

chaddeus. Ungeraten? Nein, nein, das ist er nicht. Er ist gut und freundlich, wie Sie sind, er ist tapser und brav; kein Pole hat tapserer gekämpst für sein armes Baterland als er, kein Held ist tapserer, kein Mensch menschlicher. Er ist mein und aller Polen Stolz. Nur an mir hat er schlecht gehandelt.

Eugenic. Das glaubt ihr vielleicht nur, Alter, wenn er sonft so brav ift.

Chaddeus. Wenn er sonst so brav ist? — Wenn er voraneilte, daß die langen schwarzen Haare hinter ihm her flogen, und ein Freiheitslied fang mit seiner Stimme, die die Trompeten übertonte, da riß es die Menschen mit Gewalt hinter ihm brein; wie ein Rausch kam es über den Rüchternsten, der ihn so zu-

versichtlich bahinfliegen sah, als wüßte er, er sei bes Sieges Lieblingssohn. Und wie der Bräutigam die Braut, umarmte er die Gesahr auf dem Schlachtselde; wo sie war, suchte er sie auf. Nach der Schlacht ging er tröstend und erquickend von Verwundeten zu Verwundeten; wer ihm die Hand noch einmal drücken konnte, der starb glücklich. Sie wußten, ihre Witwen und Waisen waren seine Schwestern und seine Kinder. Er war der reichste Mann in Polen, aber seine Neichtumer gehörten seinem Vaterlande, wie er selbst; er sah sich nur als ihren Verwalter an.

Eugenie (tief ergriffen für fich). Lebt boch folch ein Mensch? Gott! wer ein Mann ware und sein Freund! Erzählt mir noch von ihm, guter Alter.

Thaddeus. Er hatte einen Freund, mit dem er von Kindheit an aufgewachsen war. Der hieß Leo Sombinski. Die beiden hatten nur einen Willen zusammen. Sie konnten nicht sein ohne den andern. Sah man den einen, wußte man, der andre war nicht wei.. Wie es immer schlechter wurde mit Polen, da schickte er den andern ins Ausland, seine bedeutenden Güter, die er besaß, zu verkaufen und Pferde dafür einzuhandeln und Waffen für Polen. Da fiel Polen, und mein Herr wurde geächtet. Was aus Leo geworden ist, weiß niemand. Es hieß, er hätte sich in der Fremde angekaust von Pauls Gelde und lebte unbekümmert um diesen guter Tinge; aber nieinen Herrn durste niemand dergleichen hören lassen. Leo, sagte er, 8 mmt zu mir, oder er ist tot.

Eugenie. Und dieser Mensch irrt nun heimatlos? arm? verlassen? O Gott! Alter, ihr habt mich uns glücklich gemacht.

Thaddens (teibenidaftiid). Das hat er mir gethan, bas hat er mir gethan. Wie ich mich freute, wenn sie von ihm erzählten, ba bacht ich nicht, daß er zulett so schändlich an mir altem Mann handeln könnte, wie

er gethan hat. Wenn ich ihn fanbe, follt ers fühlen. Seine Ausreden follen nicht gelten!

Baronesse (gu Eugenien). Ginen bessern Lobredner tonnt ich feinem Menschen wünschen, als solch eine Entrustung seines Dieners.



### Dierte Szene

#### Paul Lubinski. Porige

(Paul und Thaddens werden einander gewahr und erschreden: Eugenie erschridt mit und zeigt die wärmste Teilnahme; die Baronesse ist verwundert. Vaul eilt, ohne die andern zu bemerken, in Thaddeus Arme, der sich Gewalt anthun muß, seine Entrüstung fest zu halten, und dekhalb senem nicht in das Gesicht sieht.

Paul. Bijt dus denn, Thaddeus? Bift dus denn wirklich, du teurer Alter? Hab ich Bater, Bruder, Baterland, hab ich alles wieder einen seligen Augenblick lang? Du guter, alter, treuer Thaddeus, wo kommst du nur her?

**Thaddens.** Ja, guter alter, treuer Thaddeus — badurch machen Sies nicht gut, daß Sie so schlecht an mir gehandelt haben.

Paul. Schlecht? Un bir? Bift bu flug, bu lieber, narrischer Alter?

Chaddeus. Ja, schlecht haben Sie an mir gehandelt. Schändlich haben Sie an mir gehandelt. Ich habe Ihren Eltern über fünfzig Jahre gedient, und das ist mein Lohn.

Paul. Thaddeus, ich habe an keinem Menschen schlecht gehandelt — du kennst mich von Jugend auf — wie sollt ichs an dir?

Chaddens. Das tann ich beschwören. Dafür hab ich Sie auf meinen Urmen getragen und Ihnen unfre

schönen polnischen Lieber gelehrt. Um so schlechter ists von Ihnen, daß Sie an einem alten Mann, der jeden Augenblick sein Leben für Sie hingegeben hätte, so handeln konnten.

Paul. Ja, die Lieber, die du mir lehrtest! Ach, Thaddeus, erinnere mich nicht an das, was mir ewig verloren ist. Großer Gott! — Einen Strahl nur von meines Baterlandes Sonne! Einen Hauch nur von der Luft, die um Polens Höhen weht! — Thaddeus, was macht meine Mutter? meine Schwester? (Er hat ihn trampfhaft bei beiden handen gefaßt)

Chaddeus. Ihre Mutter und Ihre Schwester? Paul. Hat man sie entehrend behandelt? Hat man — um Gottes willen sprich!

Chaddeus. Nein; nein. Sie find wohl; ihnen ift beifer als uns.

Paul. Sie find tot? -

Elinddrus. Un der Nachricht von Polens Ende und ihres Sohnes Achtung ftarb Ihre Mutter; Ihre Schwester bald darauf an Polens und ihrer Mutter Tob.

Paul (nach einer Bause des Schmerzes). Nein — nein — ich will nicht klagen. — Thaddeus — du hast sie gekannt — nein, ich will nicht klagen. Thaddeus, wärs nicht, wenn ich flagte, als gönnt ichs ihnen nicht? — Warum dursten sie nicht aus Freude sterben über Polens Nettung? — O Gott, meine Mutter — nein, nein; Thaddeus, ich kanns eher tragen; so ists besser; so ists gut. Takt sich gewaltiam Aber du bist mübe, mein alter, guter — nein, nein; so ists besser, nun weiß ich, — sie duldet meine Leiden nicht mehr mit — du bist angegrissen; somm mit mir; du mußt etwas genießen, so gut oder so schlecht ichs eben habe. Dann sollst du mir sagen, womit ich dich gekränkt habe — ja, so ists besser; so ists gut.

Chaddens. Rein; eber will ich feinen Biffen effen,

eher will ich keinen Tropfen trinken, bis ich meinen Groll vom Herzen geredet habe. Sie gehn fort aus Polen und sagen mir nicht und schreiben mir nicht, wohin? als wenn ich ein Hund war, der nichts zu wissen braucht. Und wenn ich ein Hund war, konnt ich noch Ihre Spur sinden. So muß ich alter gekränkter Mann aufs Geratewohl in die Welt hineinlaufen.

Paul. Bunderlicher Thaddeus, sollt ich dich in mein Unglück mit hineinziehn? War ich glücklich — glaubst du, du hättest mir sehlen dürsen? Thaddeus, es ist gräßlich, kein Baterland haben, wie das Tier des Baldes gehetzt umherirren. Du Alter solltest mein Los nicht teilen. Glücklich sein könnt ich nicht ohne einen meiner Freunde; muß ich dulden, will ichs allein.

Chaddeus. Sie machen mir nichts vor. Sie machen mir nichts vor. Sie können sich nicht rein brennen! Sie haben mich alten Mann im Stiche gelassen, wie kein braver Pole seinen Hund im Stiche läßt.

Paul. Thaddeus, ich bin arm; das Wenige, was ich noch hatte, ist bald verzehrt. Du saßest daheim in beinem Häuschen und hattest bein Auskommen —

Chaddrus. Ich habe so lang von Ihres Baters Tische gegessen und Sie wollen mich verachten? Nun verkauf ich zu Hause mein Bischen und muß herumirren. Wo ich hinkam, waren Polen gewesen, aber ihren Namen konnte man mir nicht sagen. Es ist Zusall, daß ich Sie noch sinde. Wenn ich alter Mann nun aus Herzeleid in der Fremde gestorben wäre, das hätten Sie auf Ihrem Gewissen geshabt.

Paul. Thaddeus, mein Stolz ist alles, was mir übrig geblieben ist. Bist du aus Polen mir nach, um mich zu demütigen?

Chaddens anger side. Sie wollen mich alten Mann von sich stoßen, der wie ein hund Ihnen nachgelaufen ist? der seine ganze Zuversicht auf Sie gesetzt hat?

But. But. Dort bleiben und gufeben, wie ein andrer auf Ihren Gütern wirtschaftet? Das fonnt ich nicht. Mit bem Bigchen, mas ich hier mitbringe, bacht ich nun für meine alten Tage zu forgen. Darauf hatt ich gerechnet. Dafür, bacht ich, muß er bir versprechen, daß er dich nicht wieder verlaffen will, und wenn er wieder in besiere Umstande tommt, bir alles erseken und doppelten Lohn geben will von heute an gerechnet. But. But. Nach Volen fomm ich nicht wieder, und behalten will er mich alten Mann nicht. But. But. Un ber Straße will ich fiten, und fraat mich einer, was mir fehlt, will ich fagen: Mein Berr, bem ich gedient habe von Kindesbeinen an, hat mich nun, ba ich alt bin, von sich gejagt und mich hinausgestoßen in die Fremde. Gut. Gut. Da will ich siten, bis ich fterbe por Bunger und Bergeleid, aber Gott im Simmel will ichs flagen.

Paul. Thaddeus, du marterft mich.

Thaddeus. Das will ich auch! Das will ich auch! Wenn ich wüßte, was Sie am meisten kränkte, das wollt ich thun, bis Sie sagten: Ich will dich nicht in die Fremde hinausstoßen, Alter; bleib bei mir.

Paul. Ich muß es schon sagen, alter Thabbeus, aber —

Chaddeus. Aber alles ersetzen, und doppelten Lohn von heut an gerechnet. Sonst bleib ich nicht.

Paul. Thaddeus! Thaddeus!

Chaddens. Geben Sie mir die Hand darauf, damit ich meiner Sache sicher bin. So. Nun will ichs Ihnen auch vergessen, wie Sie mich gekränkt haben. Nein; verzeihen will ichs Ihnen; vergessen kann ichs nicht.

### Jünfte Szene

Mariane tommt jurud mit Milch, Brot und Gruchten Die Porigen

Farsnesse. Da wäre ja ein Romänchen angeknüpft für einige von ben unenblichen sechs Wochen. Dort kommt mein alter Bekannter, der andre Bole, dem ich ganz zusällig begegnen muß. (In Enzenien) Trösten Sie den hübschen Polen. Aber — wohl verstanden — wir sind hier aus der Meierei, Verwandte von der Pächsterin. (Lachend zu Mariane) Dir, Mariane, fällt der Alte zu. Wie? Führ ihn ins Lusthäuschen, da mag er schlasen.

Engenie (mit Mild). GB ift fehr heiß. Die Milch ift frisch und wohlschmedend. Rein — Sie zurnen nicht. (Geht nach dem Orte, wo Mariane die Früchte hingesest hat, um sie zu holen)

Paul (verwundert und verlegen). Ich weiß nicht — Thaddeus, wir sind nicht allein. Wer ist das Mädchen? Sie ist schön wie Polens Sonne. Ihre Stimme klang mir wie ein Glockenton aus meiner Kinderzeit. So lang ich ihr Lächeln sah, war ich ein Glücklicher.

Chaddens. Sie wird wohl in die Meierei dort gehören. Ich erzählte ihr von Ihnen, da weinte sie por Freude, daß es solche Menschen gabe.

Paul. Rein, Thaddeus, wenn du von mir sprichft, ergählst bu Märchen. Das ift nicht gut.

Chaddens. Freilich; Sie möchten sich selbst verkleinern. Ich mußt ihr mehr von Ihnen erzählen. Die großen Tropsen sielen ihr aus den Augen. Die Hände hielt sie über dem pochenden Herzen gesaltet, als wenn sie betete. "Wer ein Mann ware und sein Freund!" so rief sie. Ich hätte ihr den ganzen Tag von Ihnen erzählen mögen, nur um sie so lange lächeln au sehn.

#### BURYAYAYA 695 RERERER

Paul (fteht bewegt auf, will mehr fagen, ruft aber nur). Thabbeus!

Eugenie tommt mit Objt gurud

Mariane (311 Thabbeus). Kommen Sie, Alter; Sie sollen sich ausruhn. (Mit Thabbeus ab)



### Schifte Szene

#### Paul. Eugenie

Paul. So freundliche Sorge ist mir lang nicht geworden. — Ich hatte — haben Sie Geschwister, mein Fräulein?

Gugenie. Mein.

Paul. Ich hatte eine Schwester in Ihrem Alter.
— Aber Ihre Eltern leben noch —

Eugenic. Mein Vater; aber ich hab ihn nie gesehn. Paul. Ifts möglich? — Er weiß nicht, wie schön und gut Sie sind.

Eugenie. Ich wurde im Kloster einsam erzogen. Meine Tante war eine herrliche Frau. Wie glücklich war ich, wenn ich zu ihren Füßen saß, und sie mir erzählte von herrlichen Menschen der Vorzeit; es war nichts Großes und Schönes, was nicht das Bürger, recht hatte in ihrem Herzen. Aber dennoch sehnt ich mich, einen Bruder zu haben oder eine Schweste.

Paul. Ja, man hat an sich selbst mehr Freude, lebt jemand, ber uns liebt. Der lebt nur ein halbes Leben, der allein steht in der Welt. Ich hatte, was der Glücklichste nur haben kann. Ich hatte Eltern wie selten ein Kind; ich hatte Bruder und Schwester; ich hatte einen Freund! Mein Bruder war glücklicher als ich. Er starb für Polens Freiheit; sein letzter Blick sah sein Bolk als Sieger; mein Vater teilte sein

schönes Los. Mutter -- Gott meine Mutter! — (Sich sassen) Mutter und Schwester sind gestorben, der Freund ist verschollen — ich allein lebe noch, kann man Leben nennen, was keine Gegenwart, keine Zukunft hat. Nichts steht mir freundlich nah, nichts hab ich zu hoffen; meine Seele irrt, wie ein ruheloser, heimatloser Geist, heimatlose, wie ich selbst, über den Stätten ehemaligen Glücks. Tenn was ich liebte, was mir nahe stand, das birgt das Grab.

Eugente (fortgeriffen von Mitteld). Nein, nein, nicht alles! Wüßten Sie, wie mich schwerzt, daß ich nur ein Mädchen bin. Was ich sagen mag, es sind nur Borte; das beste, was ich habe, sind nur Thränen. Wär ich ein Mann, ich zöge mit Ihnen. Dürst ich mit Ihnen bulden, wie wollt ich stolz sein!

Paul (fieht sie verwundert und gerührt an). Ihr Bater weiß nicht, wie glücklich er ist. Und Sie haben Ihren Bater nie gesehn?

Eugenic. Ich soll ihn sehen. In wenig Wochen soll ich ihn sehn. Ich träume nichts andres. Wenn ich einen Wagen höre, denk ich, er ists; hör ich jemand kommen, spring ich auf!

Paul (bewegt). Das Leben hat noch ein Glück, das ich nie ahnte. Ich habe alles aus dem blutenden Herzen reißen mussen — und lebe noch; — dies könnt ich nicht! — Sie wohnen hier reizend.

Engenie. Gott! Wie konnt ich Sie an ein Glück erinnern, das — und doch mußt ichs Ihnen erzählen. Ich kanns sonst niemand — sie sind alle so kalt, so gleichgiltig. — Ich erzähle Ihnen, wie glücklich ich bin — ach, ich sollte nicht glücklich fein; es ist Sünde, glücklich zu sein, wenn so eble Menschen unglücklich sind.

Paul. D, erzählen Sie mir. Ich fühle mit Ihnen-Ich bin glücklich, hör ich, daß Sie glücklich sind. Mir ift, als hätt ich eine neue Heimat gefunden, als fühlt ich wieber, wie schön bas Leben ist. Der himmel lächelt mich an, als ware aller Schmerz nur ein Traum.

Eugenie. Er ists ja, ist nur ein Traum. Wir sollens jauchzend empfinden, wenn wir erwachen.

Paul sakt inre dand). So Hand in Hand einschlafen zum Erwachen auf ewig! — Großer Gott! nun ahn ich erst, was heimatlos sein heißt. Naht die Freude dem Unglücklichen, so wirkt sie wie der flüchtige Blitz; sie macht die Nacht nur dunkler. Lassen Sie mich fliehn, ehe der Fluch, der an meinen Freuden haftet, Sie erzeicht. D sehen Sie: Sie traten freundlich tröstend zu mir wie ein seliger Engel — wie hab ichs vergolten Phys habe Sie traurig gemacht.

Eugenic. Nein, nein, nicht traurig. Ich wars, eh ich Sie fah; nun bin ichs nicht mehr.

Paul. Und doch. Sie weinen; ich habe Sie bes leibigt.

Eugenie. Nein, nein! Was müssen Sie von mir denken! Nein, ich din glücklich. So glücklich war ich nie. Noch vor wenigen Minuten dacht ich: O daß du ihn sehen solltest, nur sehen! Und doch — dacht ich —, was ist solch einem Mann, was ein unbedeutend Mädschen für ihn empsindet; und nun — nun — zürnen Sie nicht, daß ich weine; ich weine aus Freude.

Paul. Du empfandest für mich, bu süße Unschuld?

- Eugenie. D wie das eigen ist! Wie ich von Ihnen hörte, wagt ich nicht in Gedanken zu Ihnen aufzusblicken, so hoch sah ich Sie über mir — und nun sind Sie so freundlich, so mild, daß mir ist, als hätt ich, Sie immer gekannt, als müßt ich Ihnen sagen, was mich freut, und klagen, was mir nur irgend sehlt, als müßten Sie alles mitfühlen, was ich sühle. Sie sind so ganz anders als andre Männer. So dacht ich mir die Männer in meinem Kloster.

#### ATATATATA 698 RERTATA

Paul. Ihre Berwandte kehrt wieber. Darf ich Sie morgen wiebersehn.

Eugenie (freudig). Sie faben mich gerne wieder?



### Siebente Szene

Baroneffe eilig und aufgeregt. Dorige

Baronesse (zu Eugenien). Ihr Bater ist unerwartet früh in ber Stadt angekommen. Er wünscht, daß wir ihm entgegen kommen. Wir müssen uns eiligst umstleiden.

Eugenie. Umfleiben erft?

Baronelle. Sie kennen Ihren Bater nicht. Er verzeiht Ihnen, wenn Sie ungern kommen, aber er verzeiht Ihnen nicht, wenn Sie die Fürstin vergessen. Die Zeit ist zu kurz. Ich möchte Ihnen noch manchen Wink geben —

Engenie. Erst laß mich ihm sagen, daß ich morgen wieder bier bin.

Baroneffe. Bem fagen? Ber ift ber 36m?

Engenie. Ihm — bem Bolen. Sieh nicht finfter. 3ch bin fo glücklich.

Baronelle. Der unglückliche Einfall! Das ist vorbei. Sie dürfen ihn nicht wiedersehen. Ich will ihn verständigen. Gehn Sie unterdessen.

Eugenie (gu Baut). Mein Bater -

Paul. Glüdliche vergessen gern. Sie werben über ben Vater —

Eugenic (lebvait). Nein, nein. Das fühl ich zu gewiß. Ich müßte mich felbst vergessen. Nein; ich werbe ihm erzählen von — ach; ich weiß Ihren Namen nicht —

Paul. Paul - Lubinsti bieß ich einft.

Engenie. Und ich will nur Eugenie heißen.

Baronelle (betont). Der Wagen ift bereit. Der Durchs lauchtigste Fürst, Ihr Bater, wird unwillig werden.

Paul (erichroden). Der Fürft? — Gnädigste Prinsgeffin —

Engenie. Nein, nein; ich heiße Eugenie, nicht Prinzessin. Mich schmerzt, wenn Sie erschrecken.

Baronesse (verneigt sich gegen Paul und will Eugenie abführen) Eugenie (für sich). Nein; so kann ich nicht gehn. (Macht sich los und geht zu Paul; mit dem innigsten Tone) Benn Sie traurig sind, kann ich mich nicht freuen. Morgen sind Sie wieder hier. (Bill gehn; bleibt aber noch) Gewiß, mein Vater ist nicht, wie Julie fagt. Es soll herrlich werden, wenn Sie nur bleiben! (Sie sieht ihn noch mit bittendem Plid und gefaltenen Sänden an und geht mit der Varonesse)



### Adite Siene

#### Paul Tubinski allein

Paul. Paul! Paul! Nimm bich in acht! Nimm bich in acht! — Wenn du noch kannst. — Bist dus benn noch selber, der sich schwindelnd zu besinnen müht, daß er ein Unglücklicher war, der von dem Leben nichts mehr erwartete? Der Klang dieser Stimme — dieses Lächeln — jeder Laut sprach es, jeder Blick ries es, wovon die süße Unschuld noch nicht weiß, daß sie es verschweigen sollte. Ich habe gelitten, ich habe gekämpst wie ein Mann. Das Unmögliche will ich noch — nur dies Glück von mir zu weisen habe ich nicht den Mut.

### Deunte Szene

#### Michael Cjarinski. Paul Xubinski

Michael. But, daß ich dich endlich treffe, Baul. Bie, Paul? Ich muß dich sprechen, Paul. Weißt du? Ich habe bir von ihm gesagt. Wie? — Das nennt biese Canaille ihr Baterland — wie er bei Warschau pom Pferde absteigt und bis an die Anochel in den Schmuk einfinkt. Sol ihn der Teufel - den Bandamme mein ich, wenn ers gesagt hat. Und ich stand nicht amei Schritte bavon, wie der feinem Bringen - Friedrich ober wie er heißt, biese Geschichte von Bandamme ergählt. Wie, Paul? "Das nennt biefe Canaille" und wie er die Bogelscheuche von Prinzen babei onarinst und biefer wieder bas Gerippe von einem Bertrauten. Bum Teufel! Sollen zwei Kerle, Die zusammen nicht fo viel wiegen, wie der bloße rechte Urm eines Mannes, einem Bolen fo etwas fagen? Und bies Richern bagu, wie ein paar bumme Jungen, Die einem rechtschaffenen Mann, ohne daß ers merkte, ein Papier an ben Kragen geheftet haben. Aber, Paul, bu hörft nicht auf mich. -

Baul (in Gebanten). Doch boch -

Michael. Höre, Paul, hier herum wohnen hübsche Beiber. Eben begegnete mir eine. Hatte ich nicht ben Kopf voll über diesen Burschen, so konnte mirs schon an das Herz gehn. So hat der Kopf seine Schuldigkeit gethan und das Herz gerettet. Noch dazu wars eine alte Umour, aus besserr Zeit noch her. Ist dir auch eine begegnet? Höre, du wirst mir rot. Sei gescheit, alter Paul. Höre; ein Polenherz kann kein Liedchen mehr haben als die Ehre allein. Die nimmt mit dem bloßen Kerzen fürlieb. Dummes Zeug. Wenns zum Ernste gehen soll, sollst du einen Heimatschein

aufweisen und kommst nur in Verlegenheit. Bie, Paul?

Paul. Nun freilich hör ich.

Plicher (sieht ihn mitteidig an). Du hörst? Nein; du träumst, Paul. Laß dich nur von der Hossinung nicht verlocken. Du weißt, wie wir mit dieser Lame stehn. Armer Paul, willst du mehr vom Schicksal, als einen ehrenvollen Tod? Morgen gehn wir. Dezember wirds ja wohl noch Krieg geben, wo man sür ein zu Grunde gerichtet Leben einen rühmlichen Tod kausen kann. — Aber erst, Paul, diesen — höre, damals gleich schried ich ihm ein Brieschen, das er nicht hinter den Spiegel stecken sollte. Aber er war schon abgereist. Vorhin kommt der Fürst im Städtchen an, dem dies Gut gehört — und mein Bekannter von damals ist in seinem Gesolge. Heute noch will ich ihm seinen Paßschreiben. Du sekundierst mir.

Paul. Du willst -

Michael. Diesem Major ein Thurchen in ben Le. machen, aus bem seine Bedientenseele gehorsamst unterthänigst beraustriechen kann.

Paul. Bist du rasend? Glaubst du, er wird sich stellen? Du bedenkst nicht, daß wir Flüchtlinge, daß wir Geduldete hier sind? Wie gern man einen solchen Vorwand ergreisen wird, uns los zu werden.

Michael. Einen Vorwand? — Hm, du bist auch nicht träg mit Vorwänden. Das muß in der Luft liegen. In Polen warst du anders. Paul! Poul! ich kenne dich nicht mehr. Dich, dessen Feuer ich täglich von meinem Phlegma zugießen mußte, muß ich nun anblasen! Paul, du bist kein Pole mehr. Ich, der ich sonst ein armer Sünder gegen dich war, bin nun ein ganzer Kerl gegen dich. Wie du zu deinem sterbenden Vater sagtest: Leben ist nichts! Steisein ist alles! und wir wieder in das russische Feuer rannten — dein Vater starb nicht; er vergaß

#### ATATATATA 102 REAGASA

bas Beiterleben aus Freude, folch einen Sohn zu haben. Da warst du noch ein Pole! Wenn dich Leo jetzt fähe! Gut, daß er tot ift; so sieht er nicht, daß du es bist.

Paul. Fasse mich nicht bei bem Schwur an meines Baters Leiche. Zwinge mich nicht, Micha — es kostet mich mein lettes, schönstes Glück!

Michael. Ich wollte bich nicht felbst an beinen Schwur erinnern. Du hast dich anders besonnen. Du willst kein Pole mehr sein. Gut. Ich gebe dir dein Wort zuruck. (Will gebn)

Paul. Das rafft mein Glück in ber Knospe hin= weg! — halt, Micha — ich sekundiere. (Beibe ab)

Borhang fällt

Ende bes erften Aufzugs



# Iweiter Aufzug

Bimmer ber Pringeffin. Bu beiben Seiten Thuren. hinten gotifche Fenfter, vor benen wilder Bein und Rofenbufche

### Erste Szene

#### Eugenie. Baroneffe

Engenie (aus tiefen Gebanten auffahrenb). D eine Bruft! eine treue Bruft, an der ich meine Sorgen ausweine! Wonach ich fasse, um mich baran zu halten, das weicht fliebend zurück, und was ich zu halten mahne, zeraebt mir fpurlos in ben Banden wie die Bilber eines Traumes. Reine Hoffnung halt mir Wort. - Rulie! Wie wir vorfuhren am Schloffe; wie ich gitternb, außer mir, eine Baife, die einen Bater finden foll, aus bem Bagen eile - nein, heraus fliege, falle in feine Urme. - o Gott, ba tritt er guruct. Ungufriedenheit mars, mas er empfand, wie er fein Rind zum erstenmale fab: Unzufriedenheit - von feinem Bug ber Liebe, ber Freude gemildert. Ich fpahte mit der Ungft eines Menschen, ber ein lang geträumtes Glud verlieren foll. nach einem Bug, einem einzigen Bug, einem einzigen, einzigen der Freude, der Liebe in seinem Gesicht. Uch. es mar ein Geficht von Stein, fein gaftlicher Unhalt brin für ein Tochterherg. In ben Tonen feiner Stimme flang tein Berg. - Rein Wort - fein freundlich, hergich Wort für ein einzig Rind! Gur ein Rind, bas jahrelang bie Celigfeit biefes Augenblides geträumt batte. Durch alle Abern brang nur Gifestälte; ich fühlte mich innerlich erstarren. Mein Berg erkaltete fühlbar; ich konnte kein Glied regen; mir war, als wurd ich Stein. Er fprach - ich verstand ihn nicht: ein freundlich Wort, nur eins! Ich mare glücklich gewesen. Ich tonnte nicht antworten. Satt ich mein Berg reben laffen, er mare noch talter geworben; ich mußte nicht, mas auf feine formlichen Reben erwidern. 3ch febe ben Rug ber Ungufriedenheit machsen. Satt ich nicht weinen tonnen, ich hatte fterben muffen! Wie im Traume — als ginge michs gar nicht an, als spräch ein Fremder von einer Fremden - hört ich nun, wie er zu einem feines Gefolges fpricht: Man rufe ben Arat; die Pringessin scheint von der Reise angegriffen. Und zu mir faat er mit froftigem Lächeln: Sie find unwohl; ich hoffe, Sie anders wiederzusehen. Er führt mich an ben Wagen und verbeugt fich falt, und fieht fich nicht ein einzig, nicht ein armes einziges mal nach mir um. Dieses "anders" war so scharf betont; ich mußt es verftehn. Dies "anders" erfüllt mich mit Ungft, ihm wieder zu begegnen. Julie! ich muß ihn fürchten. Ich Unglückliche fann meinen Bater nicht lieben. Ich kanns nicht, kanns nicht, fanns nicht! Uch ich hatte mirs so schön ausgedacht. Von Baul wollt ich ihm erzählen -

Baronesse. Von Paul — von bem Polen? Sind Sie bei Sinnen? Das ist vorbei; den Polen kennen Sie nicht mehr. Was geht Sie der Pole an? Gs sollte ein Scherz werden, ein Zeitvertreib für sechs lange Wochen —

Eugenie. Was hat dir der arme Pole gethan? Baronelle. Daß um Gottes willen der Fürst nichts von Ihrer Teilnahme für diesen Polen erfährt! Er würde glauben —

Gugenic. Was fonnt er glauben?

#### GUAUAUAUA 705 RURURURUR

Baroneffe. Nein, Sie find — zu unschuldig. Man möchte lachen, wenn man nicht weinen müßte. Er wurde glauben, Sie hätten mit dem Polen ein Verhältnis —

Eugenie. Er ist anders wie mein Bater. So bacht ich mir meinen Bater, nur alter.

Baronesse. Dieser unglückselige Pole. Er muß fort — noch heute! Was hat Ihnen der Unglückselige gesagt?

Eugenic. Es macht ihn glücklich, mich zu fehen. Baronesse. Das wagt' er? Und Sie hörten ihn an? Wiesen den Unbesonnenen nicht zurück?

Gugenie. Er fprach, wie er fühlte. Sollt ich ihn belügen?

Baroneffe. Bas fonnen Sie, die Fürstentochter, aemein haben mit einem Geachteten?

Eugenic. Ich soll ihn verachten, weil er unglücklich ist? Ihn verachten, ber von seiner stolzen Söhe zu mir armem Mädchen sich herabbeugt? Der mir vertraut und mir allein, nachdem er alles versoren! Und der letzte, schwerste Schlag sollt ihm von mir kommen? Handeln Frauen so, so wollt ich lieber eine Schlange sein als ein Weib.

Baronesse. Und was mußt er selbst von Ihnen benken? Die Männer verachten das Entgegenkommen an den Frauen. Dem Manne gegenüber ist auch die Fürstentochter Weib; und will sie ihren Rang, so darf sie ihrem Geschlechte nichts vergeben. Die höchste Fürstentochter kann mit allem Glanze ihres Standes das gefallene Weib nicht bedecken. Sie kennen die Männer nicht. Es ist Notwehr, wenn wir der Falschheit der Männer Verstellung entgegensen.

Eugenic. Du sagit, die Männer sind schlecht und die Frauen muffen schlecht sein? Ich möchte nicht leben in beiner Welt!

Baroneffe. Mir glauben Sie, Gugenie; ich fenne bas Leben.

#### ATATATATA 106 R. TATATATA

Engenir. Bist du ein Engel? Soll ich dir glauben, wenn du zu den Menschen gehörst, die du mir versdächtigst! Nein, du machst mich nicht irr an ihm. Ihr alle seid falsch; er ist der einzige, der mich nicht betrügt. Nein! Ich will glauben! ich muß glauben, sonst kann ich nicht leben!

Baronesse. So lassen Sie Ihren Bater um bes Polen selbst willen nichts von diesem ersahren. Sie haben an seinem Empsang gesehn, daß Ihr Bater die Regungen bes Herzens für Schwäche hält. Ihr Glauben an die Menschen, der Sie alle so sehen läßt, wie Sie selbst sind, könnte sich fürchterlich bestrafen. Lassen Sie sich das Schicksal Ihrer Mutter eine Warnung sein. Sie liebte Ihren Bater mit Leidenschaft, die er, der nie gefühlt hat, was Liebe ist, mit einer Kälte erswiderte, an der ihr Herz zu Tode fror.

Engenie. O fo ift nur ein Glud auf Erben mog- lich — bas Glud, als ein Rind zu fterben.



### Aweite Szene

Die Thure lints wirb burch einen Lafaien geöffnet, burch bie batb barauf bereintritt

### Der Jürft. Eugenie. Baroneffe

Baronesse. Der Fürst felbst. — Um Gottes willen fassen Sie sittern —

Eugenie. Um Gottes willen geh nicht von mir. Er wird mich fragen; ich werde nicht antworten können vor Angst. Julie, verlaß mich nicht!

Baronesse. Thun Sie sich nur diesmal Gewalt an und sassen Sie sich.

Gugenic. Siehst du das steinerne Angesicht? Diefer Mann, ber fein Berg in ber Bruft trägt, dieses ge-

spenstische Bild, vor dem mir schaudert, ist mein Bater. Ich kann ihn nicht ansehn. Halte mich fest in deinen Urmen, an beinem warmen Herzen, damit sein Blid mich nicht versteinert.

Baronelle. Sie sind wirklich fieberkrank, Eugenie. Der Fürst (tritt auf: 311 Eugenien). Sie haben sich ennuniert in diesem öben Steinhaufen — (Da Eugenie ichweigt, fährt er fort) Es hieß jungen Damen viel zugemutet — — dafür bin ich Ersatz schuldig — Sie scheinen nicht gern zu sprechen? —

Eugenic (ohne ibn anzuiehn). Des ift schön, sehr schön hier. Fürst. Bas könnte Ihnen hier gefallen haben? Eugenir. Man ist so allein mit sich.

Burft. Mit sechzehn Jahren sucht man bie Gins samkeit sonft nicht --

Eugenie (verbeugt fich).

Fürft (zur Baroneffe). Folgen ber Kloftererziehung, die bald verschwinden werden. (Bu Eugenien) Ich habe Ihnen etwas zu fagen. (Die Baroneffe will fich gurudgiebn: ba Gugenie ibr angitlich nachficht, ale wollte fie ibr folgen, fagt ber Gurft zu ber Baroneffe:) Bleiben Sie. (Bu Gugenien) Soeben erhalte ich Nachricht, daß Pring Friedrich morgen hier eintreffen wird. Gie haben das Rlofter verlaffen, um fich ihm ju verloben. - (Er beobachtet Engenien, Die tein Beichen von Teilnahme giebt, einige Angenblide, bann fahrt er fort) Sein Bruder, der Gurft, ift frant; aus gewiffer Quelle weiß ich, daß die Krankheit eine unheilbare ift, daß die Arzte ihn aufgegeben haben. So wie er ftirbt, wird Pring Friedrich Regierender. - - Sie werden ein glückliches, ein beneibetes Los haben. Der Bring ist angenehm, ein schöner Mann, geiftreich, nachgiebig, wenn Gie feiner Lieblingslaune, ichone Bergen gu erobern, nachsehen wollen, haben Sie ihn in Ihrer Band. - 3ch hoffe, Sie werben fich ihm von einer vorteilhafteren Seite zeigen als mir.

### Dritte Szene

Mariane außer fich, ohne den Fürften zu bemerten auf die Baroneffe zu, die fich weiter nach dem hintergrunde zu etwas zu thun macht. Porige

Mariane. Biffen Gie fchon? D es ift graftich! Ba. sueffe (iucht fie burch Beiden auf bie Gegenwart bes Fürften aufmertfam zu machen)

Mariane (versteht sie nicht). Gin Schuß im Hölzchen, bort bei ber Kapelle — ein Duell — bie Polen, fagt man. — Einer ist geblieben. Der Schuß ging über bem rechten Aug in die Stirne — solch ein Schrecken — ich weiß nicht, ob ich lebe —

Fürft. Das ift?

Mariane (erichridt, ben Fürften gu febn)

Faronesse (zum Fürsten, indem sie durch Zeichen andeutet, ie Pringelfin durse es nicht boren). Gin Duell soll im Hölzchen bei der alten Schloßkapelle stattgefunden haben. Giner von den Duellanten soll geblieben sein durch einen Schuß in die Stirne

Marianc. Über bem rechten Auge - es heißt, bie Bolen - einer blieb auf ber Stelle -

Eugenic. Großer Gott! (Gie fintt bewußtlos in einen Stuft: bie Baronefie eilt ihr gu hilfe)

Baronesse (31 Mariane). Sie Unvorsichtige! Wie können Sie die Prinzessin so erschrecken. Sie kann nicht von solchen Dingen reden hören — ihre Nervenschwäche! Geben Sie den Flacon dort her.

Eürst (zu Marianen). Lassen Sie schnell einen Arzt besorgen. (Mariane ab) Die Polen? Wer sind diese Polen —

## Vierte Szene

Der Hammerdiener, gleich nach ihm der Malfeler. Die Dorigen ohne Mariane

Kammerdiener (melbenb). Fürstliche Hoheit, Pring Germann. (216)

Der Malteser (ber gleich hinter dem Kammerbiener eintrat). Guten Morgen, Schwager Max.

Fürst (ibn förmlich begrüßend). Was verschafft mir die seltene Ehre?

Malteser. Wozu da hinterhalten. In folchen Fällen ist gerade heraus das beste. Ich komme erstelich, die Herrschaft, die der gewonnene Prozeß mir zusspricht, in Besitz zu nehmen —

Eurst (auf Eugenien zeigenb). Sie sehen, hier ist nicht ber bequemfte Augenblick für Geschäfte —

Malteser. Zweitens sodann — wollten Sie biefe Papiere ansehn?

Burft (erichroden). Wollen Sie mich bemütigen?

Malteser. Hier, was Sie dem großen Juden schuldig geworden sind — die Cession der Schuld an mich — dann hier und hier. — Sie haben übel geswirtschaftet, aber es ist um mein Nichtchen dort, dem der liebe Gott einen tüchtigen Mann beschere und — den Gemahl meiner Schwester durft ich nicht fallen lassen. Sie sind niemand mehr etwas schuldig außer mir.

Fürst. Ich kann Sie jett nicht bezahlen. Bollen Sie mich zu Grunde richten?

Malteser. Na; nur, daß es gesagt ist. Damit hats Zeit, bis Sie können. (Er betrachtet Eugenie) Macht ers mit dem armen Dinge da wie vorzeiten mit ihrer Mutter? (Zum Jürken) Was sehlt meinem armen Nichtchen?

Fürft. Das Berücht von einem Duell -

Malteser. Aha! Ich kam dort vorbei. Der Major ist garstig zugerichtet —

Fürft. Der Major? — ber verdienstvolle Liebling bes Pringen Friedrich?

Malteser. Gewesen. Gine Pistolenkugel hat dieser übermäßigen Aushäufung von Berdiensten ein Ende gemacht. Dieser verdienstvolle Liebling! Sein unschätzbarstes Berdienst bestand in der Kunst, mit der Schere papierne Männchen auszuschneiden — wenn man nicht die Fertigkeit, auf der hohlen Hand den Klang des Posthorus nachzuahmen, für noch verdienstlicher hält. Soviel steht sest für einen künstigen Biographen des großen Mannes, daß er hauptsächlich durch diese beiden Dinge die Gunst seines fürstlichen Herrn gewonnen, der mit Recht viel darauf hält, da er selbst in diesen Künsten nicht ungeschickt ist.

gurft. Der Major? Das ist höchst unangenehm! bochst unangenehm!

Malteser. Man sagt von Polen — boch ists nur ein Gerücht. Ginem Polen bin ich auf der Spur, den ich schon seit Monden suche. Find ich ihn, so hat die gewonnene Herrschaft gleich ihren Herrn. Er wird mein Erbe. Zum Teusel mit den Ausschneidern und Virtuosen auf der hohlen Hand. Der Pole wird mein Erbe und muß mein Nichtchen hier heiraten.

Fürft. Ihre Güte feht sich vergeblich so sehr in Unkosten, herr Schwager. Denn ich habe die Ehre, Sie zu versichern, daß meine Tochter derzeit noch keines Vormundes bedarf. Ich hoffe, Sie sind morgen mein Gast zur Berlobung der Prinzessin mit dem Prinzen Friedrich.

Malteser. Hm. Ich habe bavon flüstern gehört. Daraus wird nichts. Er möchte wohl, aber er hat keinen Willen, und seine Onkel, der ihn an seinen Fäben hat, hat sich bereits weiter umgesehen.

Fürft. Ich weiß, daß man von mehreren Seiten

gegen diese Vermählung gearbeitet hat; ich bedaure, daß es vergeblich geschah. Doch möchten wir so belikate Sachen nicht lieber auf dem Marktplate des Städtchens verhandeln? Ich bin untröstlich über den unglücksfeligen Vorfall mit dem Duell. Mußte der unglücksfelige Major gerade auf seiner Sendung an mich, als mein Gast sich von seinem Schicksal erreichen lassen?

Malteser (für sich). Ja; ber verdienstvolle Mann

konnte belikater sein.

ţ

\*\*

ż

۲

1**5** 7.1

.

4:

Ť

4

1

1

. 65

4

Fürft. Ich muß alles Mögliche thun, ben Prinzen von meiner Teilnahme an diesem schmerzlichen Borfall zu überzeugen. Sie verzeihen —

Malteser. Bitte — ich begleite Sie. Vielleicht erfahr ich etwas, was meinen Polen betrifft. (Beide ab)



# Fünfte Szene

### Eugenie. Die Baroneffe

Engenic. D fage mir: Er lebt! Sei barmherzig und fage: Er lebt! Hab Mitleid mit einem Mädchen, das seinen Bater verloren hat und seinen Glauben an die Menschheit, das verkauft werden soll an einen Fremden, den sie nicht kennt, den sie haßt. Julie! Julie! sprich: Er lebt!

Baronesse. Diesen Polen hat ein unselig Geschick bieber gebracht.

Engenic. Ihr seid ihm alle seind. D ich durchs schaue euch. Wer euresgleichen scheint, den laßt ihr gelten; wenn ihr seht, daß einer besser ist als ihr, das tönnt ihr ihm nicht vergeben! Du bist falsch, wie sie alle sind. Und doch will ich dich lieben, mehr als das beste Kind die beste Mutter liebt, fagst du: Er lebt!

Baroneffe. Um Gottes willen -

Engenie. Rein! Rein! Er kann nicht tot sein! Wie sollte der Himmel sein schönstes Werk zertrümmern? Nein; nicht zertrümmert hat ers; er hats der Welt genommen, die sein nicht wert war — er ist tot. Ja, er ist tot; ich hoffe ja, daß er lebe; wie sollt er da leben können! Du sagsts, du sagst: Er ist tot. O sag es nicht noch einmal. Deine Augen sagens schon. Laß beinen Mund es nicht nachsprechen, willst du mich nicht köken.

Baronesse. Wie Sie so heftig sind! Der Major ist geblieben, sonst niemand. Nun um Ihrets, meinets und um des Polen selbst willen begeben Sie sich in Ihr Kabinett und legen sich zur Ruhe. Wenn der Fürst wiederkehrte und Sie von dem Polen phanstasieren hörte, des armen Polen Schicksal würde ein trauriges. Ich will mich unterdessen nach allem retundigen, was man von dem Duell weiß — aber Sie müssen mir gehorchen.

Eugenic. D sieh, wie ich gehorche, wie schnell ich gehe — (tehrt in der Thüre um) nunmehr solltest du wieder da sein, und bist noch nicht fort!

Baroneffe. Nicht eher geh ich, bis ich Sie in Ihrem Kabinett weiß.

Eugenie (tehrt wieder um). Du bift so langsam, und mir wird der Augenblick gur Gwigkeit. (216)

(Baroneffe ichließt bie Thur hinter ihr)



# Sedifte Siene

Die Baroneffe, allein, wirft fich erichöpft auf einen Stuhl

Baroneffe. Ginen Augenblid muß ich ruhn. Ich zittre an allen Gliedern. Großer Gott, wie soll das



werden! Alle Schuld wird zulett auf mich fallen. D daß ich nie dies Schloß gesehen hätte! (Gest)



# Siebente Szene

Paul Tubinski, den Dichael Cjarinski mit fich fortziehen will

Paul. Laß mich! Laß mich, sag ich.

Michael. Was willft du hier?

Paul. Beiß ich, was ich will? Ich weiß nur, was ich nicht kann — gehn!

Midgael. Und gerade hier, wo man uns finden muß?

Paul. Gleichviel. — Bleiben! Bleiben! Frag mich nicht. Ich habe keine Antwort als: Bleiben! Bas ich will? In einem Felsloch wohnen, und wärs nicht größer als das Lager des Dachses. In Büschen atemlos lauschend kauern wie der gehetzte Hirsch, im Moos mich eingraben wie die verfolgte Schlange nur nicht gehn, nicht gehn!

Plichnel. Paul, sei gescheit. Willst du auf ihrer Hochzeit tanzen oder an einem Kirchenpseiler lehnen, bis die Trauung beendet ist, und dann hinfallen liebesgeckenmäßig wie ein Frosch, daß der Kalkant vor Schrecken Wind zu machen vergist? Paul, Paul, sei gescheit; sei ein Mann. Nur erst eine sichere Zuslucht. Dann schreib ihr. Frage sie, ob sie mit dir gehen will. Will sie; gut. Will sie nicht: auch gut — desto besser; so hast du nichts an ihr verloren. Daß sie eine Prinzessin ist? Tummes Zeug, Ter liebe Gott hat Männer und Weiber erschassen und keine Lakaiengötter und Zosengöttinnen. Und ich möchte kein Mädchen freien mit Bewilligung von Bater, Mutter, Gevattern und Basen. Zeine Liebe herausholen wie aus einer Löwenzgrube — das seinet den Mann! Aber zum Teusel, die

Beit vergeht, und ber Teufel holt, was uns von Freiheit geblieben ift. Meine Gründe sind wahrlich gut, Baul.

Paul. Gründe find gut, nur nicht für ben, ber teine horen will. Laß mich! Bei Gott, ich bin nicht jum horen aufgelegt.

Michael. Du willft nicht. Willst burchaus nicht. So muß ich dich deinem Schickal überlassen. Ich habe gethan, was ich konnte; mit eigner Gesahr hab ichs gethan. Du selbst bist mein Zeuge. Dir können sie doch nicht ans Leben. Hörst du? über der nächsten Grenze erwart ich dich. Leb wohl! Leb wohl, mein alter braver Paul! (Küßt ihn und geht)



## Adite Siene

Die Baroneffe begegnet Midael in der Thure. Gie erichrict, wie fie Paul gewahr wird

Baronesse. Unglücklicher, was wollen Sie hier? Ihnen wird nachgesett. Fliehen Sie. Was wollen Sie hier?

Paul. Bu ihr. Sie muß ich fragen -

Baroneffe. Rasenber, wollen Sie bie Pringeffin verberben?

Paul. Gins, nur eins, eins will ich nur! Alles andre hab ich aus bem blutenden Herzen geriffen-Das letzte kämpf ich bem Schickfal ab. Der Mensch kann, wenn er können will!

Baronesse (stellt fich abwehrend vor die Thure der Prinzessin). Fort, Rasender. Sie können sie nicht sprechen. Sie durfen sie nicht sprechen.

paul. Raum für einen Berzweifelten, ber bie lette Frage thun will an fein Gefchick!

### AVAVAVAVA 715 REASTACA

Baroneffe. Unbesonnener, retten Sie Ihr Leben, Ihre Freiheit.

Paul. Meine Freiheit? Ha ha, ich bin frei wie die Wolke, die der Sturm peischt, wie der Hirsch, dem die Hunde folgen. Wer sagt Ihnen, daß ich leben will? Ich wills nicht, kann ichs nicht für ste!



# Neunte Szene

#### Eugenie. Die Porigen

Eugenie (zwijchen Freude und Schred). Paul! Paul!

Baronesse. O nun ift alles verloren!

Engenie (ichanbernd zurüdtretend). Haft du ihn getötet? Klebt Blut an beinen Händen?

Paul. Ich nicht.

ميي

4

≱ ئ

. 10

es (5

300

M. F.E.

edel

n, M

Engenie (faßt ihn bei ben hanben). D, bas ift gut; nun ift alles gut.

Baroneffe. Schlimm ists, schlimm, wenn jemand ben Rasenden bei Ihnen sieht. Reden Sie ihm zu — geben Sie ihm Hoffnung, nur daß er geht. Er solliehen — wenn Sie es wollen, thut ers. Wenn ber Fürst täme! (Geht nach ber Thür, in der sie zuweilen lauschend sichtbar wird)

Eugenie (fleht ihr verachtend nach). Hoffnung geben? Ich foll die göttliche Tröfterin entweihen, um ihn zu betrügen? D, der Gedanke ist euer wert. — Nein, himmlische Wahrheit, ich bleibe dein Kind. — Paul slieh, rette dich!

Paul. Ich wills, weiß ich, daß du mich liebst. Eugenic. Fingen sie dich, ich mußte sterben. Paul. Ich will sterben, wenn du mich nicht liebst. Eugenie. Rette dich. Rette dich mir. Paul. Hab ich bich nicht; was soll ich retten? D sage mirs.

Engenie. Barft du wie andre Manner, du könntest mirs verdenken. Laß michs nicht sagen. Glaube mirs ungefagt.

Paul. Du follft einem andern gehören.

Engenie. Nie. Nimmermehr. O glaube bu an mich, n.e ich an dich glaube.

Paul. Du bift ein Engel und weißt, bich muß lieben, wer dir naht. Ich bin ein Mensch und muß bie Gewißheit umschlingen, wenn ich nicht sinten foll.

Engenie. Ein ungewöhnlich Schiekfal hat uns erfaßt; ein unwiderstehlich drängender Strom hat uns in seine Wirbel gerissen, eh wir noch wissen, wie uns geschehen ist. Bas sonst Monden, Jahre braucht, ist in wenig Stunden des Schreckens und Schmerzes gereist. Ein großes Geschick hebt uns über das Herzgebrachte. Ja, Paul, ich darf es sagen: Wir mußten uns sinden und lieben; und sanden wir uns nicht, wir hätten nicht geliebt, dis wir uns dort gesunden hätten. Und gesunden hätten wir uns! Bei diesem Perzen, das der Wahrheit heilig ist: ich bin dein, und du bist mein. O sprich: wo wäre die Gewalt, ein Herz zu zwingen, das wollen kann? Glaubst du mir nicht?

paul. Dir glaub ich, bir! Strafe bie Bahrheit felbst Lugen, und ich glaube bir.

Baronesse (voll Angit berein). Er kommt! Er selbst!
— Sie — schnell in Ihre Zimmer, legen sich zu Bette, sind so krank, daß Sie niemand sprechen können — und Sie — es bleibt kein andrer Weg; Sie müssen durch dies Fenster. Sie bleiben in den Büschen um die Kapelle, bis die Nacht Sie deckt und Ihre Flucht.

Paul (voll Schmers). Gugenie -

Eugenie (ebenso). Du willst fort? — Ach ja, bu mußt —

Paul. Leb wohl! Ich laffe mich felbit zurud.

Eugenie. D Gott! Seh ich dich wieder, ach! nur einmal auf dieser trüben Welt? — Paul? — Nein; slieh, flieh; gieb nichts auf mich thörichtes Mädchen.

Baroneffe. Gin Augenblick verdirbt uns alle. Laffen Sie ihn boch!

Eugenie (bricht in Thränen aus). Leb wohl — geh und nimm mein Leben mit dir —

Paul prest sie an sein verz). Leb wohl. Du glaubst, ich gehe, und ich bleibe doch.

Eugenic. Gottes Engel und mein herz mit bir! Baroneffe (brangt Baul aus Genfter; indem er im Jenfter fleht) Paul. Mein Bild für sie — glücklicher als sein Urbild! Er giebt der Baronesse ein Medaillon und fpringt aus dem Genfter; da die Baronesse zugleich nach der Thure sieht, in der Eugenie mit dem Schmerzenseus: Raul! verschwindet, fällt das Medaillon zu Boden. Die Baronesse wendet sich danach bin; sie tann, indem der



Fürft eintritt, nur noch ihr Tuch barauf fallen laffen)

# Zehnte Szene

### Der Fürft. Die Baronelle

Der fürft (nachdem er feine Blide zwifcien der Baronefie, die ihre Aufregung nicht gang bergen tann, und dem offinen Fenster wechseln laffen). Wie befindet sich die Pringeffin?

Baronesse (nach Fassung ringend). Ihr Unwohlsein hat auf bedenkliche Weise zugenommen. Ich glaubte, es wurde ihr zuträglicher sein, sich zu Bette zu begeben.

Eürst eindem sie nach dem offinen Jenster geht, an dem noch der Stuhl, über den Paul frieg. Ich erwarte jeden Augenblick den Arzt aus der Stadt. (Während er durch das Jenster sieht, will die Baronesse das Inch mit dem Bilde zugleich aushieben) Bas haben Sie da? Zeigen Sie doch — ich meine, das Medaillon, das Sie da aushoben.

Baroneffe (indem fic es giebt, für fid). 3ch bin verloren.

Just access as Manilien. Ein ichöner Kopf. Der Innurm nach ein Kide. Genz recht. Dier steht Paul tunnelt. — dans einen Genze Varier Miniature. Aus nur dult ich er nicht ünden. Genen die Vermeiser Gebort das Jammer wirte zu denen der Vrinzessin? — Ind der Lung der ich ich der est bruchte, batte es eilig; unt dass er die Lucke dare mehr geschont. Und man und nicht nicht Just. dem Stadt beer zu beseitigen. Alladume —

şûnemelê war ar de ûner. Guidigter Herr, Berspening Ji dank Struk rerdrent. Jich ûlede Sie nur an dan Krisariin ruckê danen eriadren şu lañen, die ut rermander die ut Kris şu koşan — nur — um der Mann der ampedier dreenen şu können, der — man tauer of und — den ut. du er şu dieden gesunger war uur dreine Angentief nech iprechen danum. In dienes ruch medr errayen, daß er mir muse il Sinche produzing herr, Guide für ihn — ut medre freider gespenden danum medre Struke, meine serdenar Struke grobulden.

hurt ind wa mit Anneum. Es it mişlich, mas die die dienen, und in mil es Johnn pundent verürken die nicht in die nicht es Johnn pundent verürken diene nicht millen mil in Johnn pundent. Ich mil felde, um die eine die die dienenminneum der Terfeigung der Schuldigen und werden derneum die Terfeigung der Schuldigen und in werden derneumen. Die Terfeigung der Kontandeum die verben John Tunk Terfeigung der Kontandeum die diene Sind der Kontandeum und die kanneum und der Kontandeum. Die kind nach der Kontandeum die die kontandeum.

Parault wit nar de Tiar de Boneffe . Laufeinaft wiender unt um des delogie —

Juril. Here Sundenrete und neuf Sie kant kein bestigen neud man Jonen namfenden. Jid habe des Bergridgen, Sie am der Kapen zu vergiebten. Sie haben Anfreide daber erwalten, die Jone Sie nitzig machten. Sie haben es in ber Hand, die Meinung ber Welt über Ihre schnelle Abreise zu berichtigen, und werden dies Spiel geschickter arrangieren als das eben verslorne. Die Folgen Ihres Benehmens fallen auf Sie zuruck. Ich bitte um Ihren Arm. Das Medaillon werd ich Ihnen mit Dank zurückstellen. (Er führt sie ab)

Borhang fällt

Ende des zweiten Aufzugs





# Drifter Anfing

Bor ben Genftern ber Gemader, in beren ber weite Anfing fwelbe. Dichtes Tarusaebuide nach ber Geite bin, wo bie geffale ber Geliefe tapelle fichtbar wirb. Seith verrafter Stap, die Geleffender von Blein und andern Nantgewachten nemmachen; babe, blübenbe Linden überichatten ben Siab

# Erfte Szene

#### Ter Malfefer; ber Hammerbiener

Sammerdiener. Aus jenem Fenster dort; die Baronesse half ihm heraus. Gleich darauf erscheint der Fürst in dem Fenster. Der Wagen wird angespannt, und die Gouvernante reist ab, wie sie eben geht und steht, ohne erst zu der Reise sich anzukleiden, ohne Abschied zu nehmen von irgend jemand. An dem Fenster dort in dem Jimmer droben sah eine weinende Dame mit dem Tuche winsend dem Fliehenden nach, der in größter Gile im Gebüsche verschwand.

Malteler. Gin Liebeshandel biefer eiteln, leichtsfertigen Baroneffe.

gammerdiener. Aber die weinende Gestalt, die ihm nachwinkte, war die Baronesse nicht.

Malteler. So war sie sonst eine von ben Damen. Alter, beruhigt euch über das vergossene Basser. Gine Thränendurre ist nicht zu besurchten.

Rammerdiener. Mariane, die Gesellschafterin ber Prinzessin, mar eben nur bei mir gewesen. Und fonft

war keine Dame um die Prinzessin. Warum durfte die Baronesse vor ihrer Abreise niemand sprechen? Hier sprang er heraus und dort in das Gebüsch hinein; eben dort erschien die Baronesse und der Fürst — aber von den Fenstern daneben winkte es ihm nach; — Gott behüte die lieben Hände, die ihm nachwinkten!

Malteser. Ich merke, ich soll erraten: ihr munschtet ich wübt es, und doch möchtet ihrs mir nicht gesagt haben — Alter, hab ich euch verstanden?

Kammerdiener. Wollte Gott, es war anders. Ich sehe nichts als Unheil vor uns. Warum schleicht sein alter Diener immer noch hier herum!

Malteser. Ihr meint, fein Gerr fei - wer ift fein Berr?

Kammerdiener. Ja, gnädigster Herr, ich fürchte, ber unglückselige Pole ist noch in unsrer Nähe.

Hinlieser. Pole? Der unglüchfelige Pole? Giner pon benen, die ben Major -?

Rammerdiener. Bang recht -

Malteser. Und berfelbe, ben ihr herausspringen fabt? Wenn ihr nicht irrtet —

Kammerdiener. Eine solche Gestalt vergißt man nicht leicht und verwechselt man nicht leicht. Großer Gott, wie soll das werden! Soll ichs dem Herrn melden? Soll ichs nicht? Vielleicht bringt er heute schon den Prinzen mit. Sie kennen ihn. Wenn ers erfährt! Sie wissen — wie hat mir das Herz geblutet, wie die selige Fürstin, Ihro fürstlichen Gnaden Schwester noch lebte. Sie lebte so unglücklich, als sie schon und gut war; ich sehe sie noch vor mir; Prinzessin Gugenie ist ihr vollkommenes Genbild. Was hab ich gelitten, wenn ich sah, wie das schöne Vermögen, das er von der seligen Fürstin hatte, im unmäßigen Auswand dahinging, erst die Kapitalien, dann die Herrschaften, eine um die andre —

Malteser. Ja, Alter; ihn hatte auch nur die reiche

Erbin aus angesehenem Hause gereizt. Für ihre persönlichen Borzüge sehlte ihm der Sinn.

Kammerdiener. Ja: sie war ihm zu sanst, zu gut. Gin taltes, kolzes Bild wollte er ans ihr machen, und bas gelang ihm nicht. Sie zerbrach unter seinen harten Handen. Und ihre Tochter, ihr schönes Gbenbild! Gnädigster Herr, ich bin ihm stels treu gewesen, aber ich habe oft sur mich den Rops geschüttelt; es ist das erstemal, daß ich so von ihm rede. Ich hab ihn immer verteidigt gegen andre. Gegen Sie allein kann ich mein herz ausschütten. Hat er denn je verlangt, sein Kind zu sehn? Und nun ers zu sich kommen läßt, ist es sein herz, das sie rust?

Malteser. Ja; sein Auswand hat ihn zu Grunde gerichtet; diese Heirat seiner Tochter mit Brinz Friedrich soll ihm wieder aushelsen. Tazu für seinen grenzenslosen Ehrgeiz die Aussicht, sein Eidam nusse in kurzem Regierender werden. Aber mit dem Eidam ist nichts. — Alter, ein Vertrauen um das andre; könnt ihr euch noch eines polnischen Grasen erinnern, Leo Lubinski, der öster bei mir war? Ihr erschreckt?

Hammerdiener. Trum war er mir so bekannt! Ich konnte mich nur nicht erinnern. Trum war mir, als hatt ich ihn schon gesehn. Ja, das lange schwarze Haar —

Malteser. Ein bleiches schönes Gesicht barunter — Kammerdiener. Groß und schlank — Mintteser. Stolz in der Haltung — Kammerdiener. Ja, so schnell er in den Büschen — Malteser. In den Büschen? Mensch, versteh ich dich recht? Ter, den du dort herausspringen sahit? Was ist mit dem?

Kammerdiener. Treißig Jahre machen manches Erinnerungsbild bleich. Aber ich mußte meinem Gebächtnis nicht mehr trauen burfen, wenns nicht jenes Grafen Ebenbild war —

Malteser. Mensch! Mensch! Alter! Sollte -! Diesen Grafen mit meiner Schwester zu vereinigen, bie er liebte, war einst mein Lieblingswunsch; nun ifts ber, beibe in ihren Kindern vereint zu wissen. Damals fam ich zu fpat; meine Schwester hatte schon bie un= glückliche Neigung zu Diefem Guriten gefaßt. - Bie ich unter fremdem Namen in den Reihen ber Bolen mitfocht, lernt ich feinen Cohn tennen, schon, glübend, rasch, mutig und edel wie sein Bater. Da schwur ich, alles zu thun, die mir die Liebsten waren, in ihren Rindern zu vereinen. Bermundet und unfähig gum Rämpfen verließ ich Polen. 21ch nur zu bald folgte mir die Runde, Polen fei gefallen und feine edelften Männer geächtet. Mein Freund war geblieben, fein Sohn unter den Geachteten. Umfonft hab ich bis jett alles versucht, ihn aufzufinden, und nun — Alter! ist ers, so mare ja alles gut. Aber - aber Alter ist ers nicht, und sie ist, wie ihre Mutter war - schnell gefaßt, ewig gehalten - Allter, bas mare fchlimm.

Kammerdiener. Sehn Sie, dort konnnt der Alte, sein Diener. Er schleicht umher, als hab er eine heimsliche Bestellung. Jeht wird er uns gewahr und will uns ausweichen. Ich ruf ihn. Er kann Ihnen gewiß Auskunft geben, ob sein Herr es ist, den Sie suchen, und, ist ers, wo er sich aufhält. — Ja, Alter, kommt einmal hierher; der vornehme Herr hier will mit euch sprechen.



# Iweite Szene

### Chaddeus. Die Borigen

Chaddens. Was wollen diese Menschen vom alten Thaddeus? Er muß schon bleiben, sonst schöpfen sie Verdacht.

### BURYAYAYAYAYAYAYAYAYA

Maltefer. Seid ihr ein Pole, Alter?

Chaddeus. Konnte fein, Berr.

Maltefer. Rennt ihr Paul Lubinsti, Mter?

Chadeus. Könnte sein, Herr. Wer kannte Paul Lubinsti nicht? — Pfui, Thaddeus, nimm dich in acht.

Malteser. Recht, Alter: er ist ber Polen Bravster. Chaddeus. Bit er?

Malteser. Zweiselt ihr daran? So kennt ihr ihn nicht.

Chaddeus (immer warmer). Ich tenn ihn nicht? Malteser. Ober ihr feib sein Feind.

Chaddeus bibig). Ich, Herr? Ich? Und wer hat ihn getragen, wie er noch nicht laufen konnte, als diese beiden alten Urme hier? Wer hat ihm vom Sobieski und vom kosziusko erzählt, wenn nicht der alte Thadbeus? Das erste Wort, das er lallen konnte, war "Polen"; wer hats ihn gelehrt, Herr, wenn nicht der alte Thaddeus? Wer hat seine Heime hinter sich gelassen und ist ihm nachgelausen in die weite Welt, als der alte Thaddeus? Und der alte Thaddeus wäre sein Feind? Das ist dumm geredet, Herr.

gammerdiener. Heba, Alter! Es ift ber Schwager bes Durchlauchtigften Fürften, ber mit euch fpricht.

Chaddeus gur side. Halt, Thaddeus, was machft bu da? Mußt du beinen Herrn verraten, alter Dummkopf? Keine Silbe mehr follen sie hören vom alten Thaddeus. Cho; Thaddeus ist nicht so dumm.

Malteser. Der Gifer gefällt mir an euch, Alter. Hier habt ihr zwei Dukaten; ihr follt zehn haben, hundert follt ihr haben, fagt ihr mir, wo Paul Lusbinkli lebt.

Chaddeus (für sich. Pfui mit bem Blutgeld. Nehmt eure Dukaten wieder; ich stehe nicht in euern Diensten. Ich mag eure Dukaten nicht. Was weiß ich von Paul Lubinski? Fragt einen, der von ihm weiß.

Maltefer. Ihr traut mir nicht, Alter?

### BUBURURUR 725 RURURURUR

Chaddeus. Ronnte fein, Berr.

Maltefer. Saft bu nie von bem beutschen Obersten, bem Cberften Max gehört?

Sammerdiener. Bon dem deutschen Fürsten, ber mit euerm herrn focht?

Elnadeus. Ich weiß von keinem Herrn. Was soll ich wissen? Ich bin ein alter, dummer Mann; ich kann nicht lesen und nicht schreiben. (Er gest; die aubern folgen ibm im (Wespräch)

Malteser. Alter, wartet boch einen Augenblick noch. Chaddeus. Ich muß zu Hause sein, ehs dunkel wird. (216)

Malteser (im Abgehn zum nammerdiener). Aus dem Alten ist nichts heraus zu bringen. Folgen wir ihm, wird er nur noch mißtrauischer. Wir müssen ihn treuherzig machen. Thut, als merktet ihr nicht, was er will.



## Dritte Szene

### Eugenie, balb barauf Marians

Eugenie (tommt tieffinnig baber und bleibt plöglich stehn, als wenn sie etwas jäber. Flieh, flieh, Paul! hinter dem Busche lauert ein Feind — und hier — und hier — (als schräfe sie aus einem Traum auf) — Großer Gott! ja es war nur ein Traum. — Gott, wo mag er jeht irren, allein — nein nein! all meine Wünsche sind bei ihm!

Mariane (mit einem Sanbtörbeden). Sie erschreden? — Ich bins ja, Ihre treue Mariane.

Engenie. Haft bu bas Körbchen zu ben Kräutern für ben Thee für bie Pachterin? Was macht ihr Mann?

Mariane. Das Trankchen, bas Sie ihm bereiteten, hat Bunber gewirkt.

Cugenie. Ja; es ift eine fraftige Arznei. - Ich

erschrat, wie ich dich kommen hörte. Ich glaubte, es sei der Fürst mit dem Prinzen, dem er entgegengereift ist. Nicht, Mariane, es ist schlimm, wenn ein Kind erschreden muß vor seinem Later? Nun hilf mir Lindenblüte pstüden. Im Aloster dacht ich nicht, wies viel Tant ich meiner Tante schuldig war, daß sie mich diese Arzneien brauen gelehrt. Nun weiß ichs. Giebt es et as, was eignes Unglüd mildern kann, so in es die Kreude, fremdes mildern zu können.

Mariane deifer). Der alte Thadbeus begegnete mir eben; er hatte auf mich gewartet und gab mir dies Briefchen für Sie.

Engenie (eridiroden). Gieb! Gieb! Großer Bott!

Mariane. Sie können es vor Zittern nicht öffnen. Ich will Ihnen helfen.

Eugenie ficht fich. Dant, gute Mariane. — Praud indeffen.

Mariane (pftudt Lindenblute in bas nörbchen,.

Eugenie (licit). "Ich wohne unter den Toten; im Grabgewölbe unter ber Kavelle. Unter ben dichten Sträuchern brum herum fand ich eine Lucke in ber Mauer. Willst du mir gehören, jo tomm biese Nacht ju mir berab; ein polnischer Briefter, ein Ungludsgefährte, ben mein Thabbeus aufgetrieben hat, vereinigt uns ungertrennlich fur biefe Welt. Dir wird es leicht, wenn du dir den Schlüffel verschafift zu der Thure, die aus der stets offnen Kapelle in das Grabgewölbe führt. Schreibe nicht: fage meinem Thabbeus nur "Leben" ober "Tod." Schreibst du Bogen voll, es murbe nur eine Umschreibung eines dieser Wörter werden, und ein unglüdlich Geschick fonnt es in unrechte Sande bringen. Sagit du "Leben," so leb ich und troke dem Schicffal ein Glück ab für dich und mich; fagit du "Tod" beine fürstlichen Uhnen werden den Geächteten unter sich ruhen laifen, wenn es mahr ift, daß der Tod verföhnt." — (Nach einer tieinen Laufe, in der fie vor fich bin gesehen bat) hat nicht Schierling dort an der Mauer?

Mariane. Die fommen Sie darauf? Ja, bas ift Schierling.

Engenic. Hit nicht Schierling ein Gift? Nicht, Mariane, es wirft Schwindel?

Marianc. Ter Absud davon wirkt den Tod. Ich weiß, daß eine ganze Familie davon starb. Aber was ift Ihnen? Sie werden so bleich?

Engenie. Nichts. Nichts. Ich dachte nur daran, wie ähnlich dieser Schierling dem Leben ist. Er scheint so saftig und frisch, und innen — lauert der Tod. Mariane, was versprach mir das Leben! Es hielt sein Wort nicht; der, an den es mich wies als an den Freund, den Later, der wendet sich fremd von mir, und dem Fremden, in dem ich den ersehnten Freund fand —

Mariane. Geben Sie mir ein Briefchen an ben Alten?

Eugenir. Hol ihn her, gute Mariane; ich muß ihn selbst sprechen.



### Vierte Siene

Eugenie, bann Mariane gurud mit Chaddeus

Engenie (pflüdt Schierling). Und nun komm, du Wunderfraut, das seinen Besitzer der Furcht des Wechsels überhebt. Komm, Zauberblume, vor der die Schlösser springen. Bielleicht bedarf ich deiner. Dich nennen die Menschen Gist und fliehen vor dir — o sie verstennen dich! Du bist die Arzuei; das Leben ist der Gisttrank. (Sie wirst die Lindenblüte aus dem nörbehen, füllt es mit dem Schierling und decht Lindenblüte darüber) Gottes Barms herzigseit wird verhüten, daß ich dich brauche, aber

besithen muß ich bich. Das Schwerste wird leicht, weiß man, daß man es abwerfen tann, wenn man will.

#### Mariane und Chaddeus treten auf

Engenie (31 Marianen). Mun, Liebste, geh zum Rasstellan; ben Schlüssel zum Grabgewölbe soll er mir schiden. Ich will mirs betrachten; das wird mich zersstreuen. (Mariane ab) Und nun, Alter, lieber Alter; nun können wir unbeobachtet reden. Alter, guter Alter, bu verstehst mich, ohne daß ich dich frage.

Chaddeus. Ja; Gott segne Ihre Freundlichkeit für meinen Herrn. Nunmehr lauert er, daß es Nacht werden soll, denn bei Tage darf Thaddeus nicht an seinen Bersteck. Er ist nicht, er trinkt nicht; underweglich sist er unten zwischen den Särgen und sieht vor sich hin, daß einem das alte Herz zerspringen möchte, wenn man ihm zusieht; und nun vollends, wer ihn gekannt hat in seinem Glücke, wie der alte Thaddeus. Tadei ist er so ruhig und mild; kein Ton des Schmerzes, keine Klage; er ist ein Mann im Unglück wie im Glück. Essen Slage; dah, sagt' er, Thaddeus, wenn du mir die Antwort gedracht hast, dann will ich essen, dann will ich essen, dann will sich essen dann will sich essen dan willst.

Eugenie. Armer Paul! Armer Paul! — Sag ihm "Leben!" guter Thaddeus. Hörft du? "Leben!" Daß du dich nicht versprichst, du lieber Alter, und "Tod" sagit oder "Sterben." Um Gottes willen nicht! Hörst du? Ich will dir das Wort aufschreiben.

Chaddens. Wird ber alte Thaddeus das Bort vergeffen, mit bem er seinen armen herrn glücklich machen kann?

Cugenic. Wenn bu bich aber verfprächeft -

Chaddrus. Und wenn ich mich verspräche, hatt er bie Botschaft mir schon von der Stirn gelesen. Er ist des alten Thaddeus Einziges, weiß er. Bin ich froh, bin ich traurig, so ists seine Freude, ists sein Kummer. Er wird aufspringen und mir ins Gesicht sehen, dann wird er laut aufschreien vor Freude. Gott segne Sie für die Freude, die Sie meinem Herrn machen. Gott segne Sie für die Freude, die Sie dem alten Thaddeus machen, daß er seinem armen Herrn solche Botschaft bringen darf. Wenn ich nur eben so gewiß den Brief hier nicht vergesse, den Herr Michael Czarinsti von der Grenze hergeschieft hat.

Eugenic. Dort kommt der Kastellan selbst. Es darf uns niemand beisammen sehn. Geh, lieber Alter, sag ihm "Leben"; mein Leben ist schon bei ihm. (Thabboux geht)



# Fünfte Szene

#### Raffellan. Mariane. Eugenie

Engenie. Sie bringen mir ben Schlüffel felbft? Kantellan. Durchlaucht, ich bring ihn, aber ich flehe, verlangen Sie ihn nicht.

Engenie. Sie wollen -

Anstellan. Sie blühn in voller Jugendschöne. Sie geben bem Schönften entgegen, was bas Leben bieten tann; hören Sie die Bitte eines Greifes, verlangen Sie ben Schlüssel nicht.

Eugenie. Ich verstehe Sie nicht. Was hat ber Schlüffel mit meinem Glücke zu schaffen?

Kastellan. Sie würden meine Gründe für Abersglauben halten. Ich bin nicht abergläubisch, aber es giebt Dinge, die eine Ausnahme von dem machen, was uns natürlich scheint.

Eugenic. Geben Sie mir ben Schlüffel, Alter; bie Grunde fchent ich Ihnen.

fantellan. Gie icherzen barüber. Mir ift, als fah ich Gie an bem Ranbe einer Gruft hinfchergen. Gleich=

wohl — verzeihen Sie dem Greise, dessen Haar im treuen Tienste Ihres Großvaters und Baters erblichen ist — gleichwohl scheint dieses Lächeln den Schmerz zu kennen. Ich weiß nicht, was Sie thun wollen, aber es ist etwas, was über das Glück Ihres ganzen Lebens entscheidet.

Engenie (in fid). Der Mann ist ein Prophet. Ja, folder Art ists, was ich thun will.

Kaftelan. Das Grabgewölbe will ein Opfer, wird es ohne Rot geöffnet. Drei Fälle hab ich erlebt, die es deweisen; mehrere noch wußte mein Vorgänger zu erzählen. Es ist an mehreren Stellen baufällig; die Furcht hielt mich ab, bauen zu lassen, weil ich es hätte öffnen mussen. Wit einer gewisen Feierlichteit) Und so oft es geöffnet wurde ohne Not, so oft starb ein Glied Ihrer fürstlichen Familie eines gewaltsamen Todes. Fürst Nikolaus stürzte mit dem Pferde; zehn Jahre darauf wurde Prinzessin Natalie von Dero Bruder unvorsichtigerweise auf der Jagd erschosen; beide starben nicht vierundzwanzig Stunden nach Öffnung des Gewölbes. Prinz Georg, der dritte, der es seit meinem Gedenken öffnete, entleibte sich in einem Ansall von Melancholie noch in derselben Stunde.

Mariane (hangt fic voll Schauber an die Prinzessen). Heißen Sie ihn gehn mit feinem Schlüffel. Er sieht felbst aus wie ein Gespenst.

Engenie (nach einer Pause: für sich). Wer es unnötigerweise öffnet? — Nein; unnötigerweise öffne ichs nicht. Käm ich nicht, er würde sich betrogen glauben und — Gott im himmel! eine zu rasche That — Nein; hier ist keine Wahl. Wag sich unser Schicksal erfüllen — Paul, ich komme! — Ich habe Sie geduldig angehört, herr Kastellan, und nun will ich den Schlüssel zum Lohne dafür. Der Hürst, mein Later, will ihn haben. Für sich) So zwingt sein Märchen mich zur Lüge. Heis lige Wahrheit, verzeih mir diese erste Lüge. Geben Sie.

Kaftellan (faltet die Sande und fieht fie mit traurig flehenden Bliden an, dann giebt er). Hier, Durchlauchtigste Prinzeffin, ist der Schlüssel. — Gott wende alles zum besten. Er wischt fich die Augen, verbeugt sich und geht)

Engenic. Guter Alter, beinen Bunsch bet ich aus innerster Seele mit. — Sorge dafür, Mariane, daß mich niemand stört, mährend ich die Arznei bereite. — Ja, guter Alter; Gott wende alles zum besten! (Beibe ab)

### Vorzimmer des Fürsten

Unter einem Spiegel hangen gwei Piftvlen. Auf jeder Seite eine Thure, bie rechts in bes Fürsten Rabinett, die links auf ben Korribor. Nacht



# Sediste Siene

Der Fürft im Reiferode, vom Hammerdiener begleitet

Der Fürst (einen Brief in der Kand). Sein Bruder gesstorben, der Regierende — allerdings ein zureichender Grund. Ich will mir nicht denken, er könnte einen andern Grund gehabt haben, nicht zu kommen, nachsdem von beiden Seiten die Zusammenkunst bestimmt worden war. — Morgen will er mich hier besuchen — doch, damit ich nicht irrig dem Verdacht Raum gebe, er könnte einen andern Grund gehabt haben. Nun verlang ich, daß man sich über die Heirat entscheidet; dieses hinhalten kompromittiert die Prinzessin. Dann giebt er meinen Feinden Gelegenheit, sich in die Sache zu mengen. Dieser Malteser — (Sein Blid fällt auf den nammerbiener) Geben Sie mir das Hausstleid. (nammerbiener hilft ibm sich umziehn) Konvenieren ihm die Limmer?

Kammerdiener. Durchlaucht halten zu Gnaden, von -

Fürft. Soren Sie nicht? meinem - bem Pringen Bermann?

Rammerdiener. Er bedauerte, Sie hier beengen zu follen; er hatte ebenfogut im andern Flügel ober in einer andern Etage —

fürst. Bit seine Hobeit so anspruchlos? Die übrigen Zimmer sind nicht eingerichtet. Nunmehr wird er sich zuruckgezogen haben?

Rammerdiener. Er fchreibt Briefe -

Ei 1. Om — an den Hof bes Prinzen Friedrich — ? Kammerdiener. Wünschen Durchlaucht seine Gessellschaft?

fürft. Ich will wissen, ob ich vor seiner Gesellsschaft sicher bin. Die Form ist ihm kein hinreichender Grund, zu unpassender Zeit mit Besuchen zu verschonen. Ihre Gesellschaft scheint er zu lieben.

Rammerdiener (betreten). Durchlaucht -

Efirft. Schon gut. — Wie ist bas Befinden ber Prinzessin?

Rammerdiener. Der Arzt findet den Zustand der Prinzessin ausgeregt, aber nicht tranthaft. Er hat einiges verordnet.

Fürft (tritt auf ibn gut. Saben Sie sonst etwas zu melben? — Ich wünsche nicht durch andre zu erfahren, was Sie mir sagen konnten. Bis jest hab ich Ihnen trauen dürfen.

Sammerdiener. Um Gott, Durchlauchtigfter Berr, tonnten Sie zweifeln?

Fürk. Ich liebe thätige Beweise. Ich bin kein Freund von Redensarten. — Ich werde einen Teil der Nacht den Geschäften widmen. Bleiben Sie in der Nähe. (Wendet sich in der Thur' Roch eins: hören Sie? Ich lieb es nicht, wenn sich meine Diener aussorschen lassen. (26) in iein nabinen

# Siebente Szene

#### Hammerdiener allein, dann ber Halfellan

Kammerdiener. Gott! Bas foll das werben? Ich feh das Argite kommen und kanns nicht andern. — Wer kommt da noch fo fpat?

Der Raftellan (tritt auf atemlos und verftort)

Rammerdiener. Wie feben Sie aus? Bas ift Ihnen begegnet?

Kastellan. Ich muß den Fürsten sprechen, muß ihn augenblicklich sprechen. Ich wollte zu der Prinzessin, aber der ganze Flügel ist abgeschlossen. Alter! Alter! wir gehen schrecklichen Dingen entgegen.

fammerdiener. Bit etwas geschehen?

Kastellan. Noch, hoff ich zum allmächtigen Gott im himmel, nichts. — Ich Unseliger, daß ich ben Schlüssel hergab; ich durft ihn nur in bes Fürsten eigne hände geben.

Kammerdiener. Den Schlüffel? welchen Schlüffel? Kantellan. Jum Grabgewölbe. — Glauben Sie, baß Geifter erscheinen können?

Rammerdiener. Aber wem gaben Sie ben Schlüffel? Rantellan. Der Pringeffin.

Kammerdiener. Gott! nun wird mir alles klar. — Der Fürst darf den alten Mann nicht hören. Hören Sie, der Fürst ist beschäftigt; ich darf niemand vorslassen. Gehen Sie. Kommen Sie morgen wieder.

Raftellan. Bielleicht ists noch zu verhindern. Rein, ich wills nicht auf meinem Gewissen haben.

Kammerdiener. Gehen Gie; ich barf niemand vorlaffen. Gehen Gie.

## Adite Siene

Der Fürff. Porige

Baftellan. Laffen Gie mich zu ihm, ober ich rufe Gewalt!

Sammerdiener (ben Gurften gewahrent). Run ift alles verloren.

Fürft (jum naftellan . Bas wollen Sie?

gantellan. Durchlaucht, auf meinen Anieen beschwör ich Sie; brauchen Sie ben ungludseligen Schluffel
nicht!

fürft. Belchen Schlüffel?

Raftellan. Den Sie mir heute abforbern ließen.

fürft. Ich hatte Ihnen einen Schluffel abfordern laffen? Durch wen?

Baftellan. Durch die Pringeffin Gugenie.

Burft. Gie phantafieren, alter Mann.

Raftellan. Rein! Rein! ich weiß es nur zu gewiß. Gurft. Was war es boch für ein Schluffel?

Anstellan. Der Schlüffel zum Grabgewölbe. Ich wollte ihn nicht geben, aber Durchlaucht felbst hatten es befohlen; ba gab ich ihn, ich Unfeliger!

Fürst (nach tleiner Laufe). Ganz recht; ich besinne mich. Eh ich abreiste gab ich ben Auftrag. Welch ein Lärmen um einen Schlüssel! — Ach ja, mir fällt ein, man erzählt sich Märchen vom Grabgewölbe.

Kastellan. Wärens Märchen! In diesem Grabgewölbe — gnädigster Herr, mit meinen Augen hab
ichs gesehen, mit meinen Chren hab ichs gehört. Noch
fröstelt mirs durch alle Abern, noch ringelt sich der
Schauder mir am Rückgrat herab. Mich reut es, daß
ich den Schlüssel gegeben hatte, eine Angst, wie ich sie
nie gefühlt habe, ließ mich nicht ruhn. Es trieb mich
wie Gewissenschisse, die Prinzessin so lange zu siehn,
bis ich den Schlüssel wieder hätte. Aber ich sand den
ganzen Flügel abgeschlossen, den die Prinzessin bewohnt.

3

Meine Angst wuchs. Ich hatte mich vor die Thure der Kapelle gestellt und mit meinen letten Kräften jedermann den Eintritt gewehrt. Aber ber Korridor, der zu der Kavelle führt, war mit abgeschloffen. Ich entsann mich, daß die Mauern bes Grabgewölbes nach außen zu fo verfallen find, daß man, wenn man burch die diden Buiche drum herum hindurch gedrungen ift, hineinsehen, wohl auch hinabsteigen fann in das Bewölbe. Bier wollt ich bleiben, und hört ich von innen jemand nahen, meine Stimme noch einmal flehend und warnend erheben, weil fonft fein Weg übrig blieb, bas Entsetliche zu verhüten. Und wie ich näher tomme durch die Busche, so ists, als ob ein bleiches Licht herausstrahle durch die Mauerlücken, und ein riefenhafter Schatten fich brinnen bewegte. Mir pochte bas Berg, alle meine Glieder flogen, dennoch blieb ich. Da hör ich drinnen eine leife hohle Stimme fagen: "Kommft bu, Thaddeus? Bringft du Leben in das Reich ber So fprachs. Mir aber mars, als faßten hundert gespenstige Krallen nach meinen Rleidern; ich rannte davon. Wie ich erfuhr, daß mein Durchlauch= tigfter Berr angefommen ware, eilt ich hierher. Bott laffe mich nicht zu fpat gekommen fein!

Burft. Legen Sie sich zu Bette, Alter, und erholen Sie sich von Ihrer Furcht. Ihren treuen Willen erfenn ich an, aber Sie haben sich ohne Not abgeängstigt.

Kastellan (voll Angir). Durchlaucht —

Fürst (wintt). Ich will allein sein. Gute Nacht. Bendet sich, Raftellan ab)

Fürst (wendet sich nach dem Kammerdiener, sigiert ihn bedeutenb). Der Alte saselte, aber er meinte es redlich. Das ist mehr, als andre von sich sagen können. Sie können gehn. Ich werde mich allein entkleiden.

(Rammerdiener steht betreten, auf wiederholten gandwint bes Fürsten geht auch er)

# Neunte Heme

Der Fürft (allein. Gine Baufe). Die Schatten meiner Furcht find Befen geworden; gut; fo fenn ich meinen Reind. — Diefes Maltefers Eflave follt ich werben? Und bort greift die freche Band eines heimatlofen Abenteurers nach bem Innersten meiner Ehre. Meine eignen Diener werden meinen Reinden willige Bertzeuge. Jenes leichtsinnige Weib mochte mich belügen fie that es ungeschickt genug; aber bag ber Mann mich vertauft, dem ich breißig Jahre lang getraut! - (Baufe) Diefe Beirat muß zustande tommen; fonst feh ich nirgend Rettung von der schandevollen Bevormundung eines übermütigen Bermandten. Das leiseste Gerücht von bem Rebltritt ber Unbesonnenen muß die Beirat ruckgangig machen. Noch liegen die Fäden allein in meiner Diele Nacht fer unterindit die Biftolen und findet fie actaben) tilgt jebe Spur jenes Fehltritts ober einen Namen von ber Lifte ber Lebenben, ber zu ftolg war, bas Leben zu behalten, wenn er bie Burbe ber Schande augleich mit abwerfen tonnte. (Er nimmt bie Biftolen gu fich und gebt ab)



## Behnte Szene

Rachdem die Bunne einige Augenblide leer gestanben, tommen der Balfefer, ber Rammerdiener

Kammerdiener. Hören Sie? Er schließt die Korridorthüre ab. Er geht durch den Park nach dem Gradgewölbe.

Maltefer. Warum burch bem Part?

Rammerdiener. Die Prinzessin hat ihren ganzen Flügel abschließen laffen. Der Kaftellan schwakte von



einem Lichtschein im Grabgewölbe und von einer Stimme drin. Die Prinzessin hat den Schlüssel zum Gewölbe; es ist nur zu gewiß, daß es ein Rendezvous dort gilt.

Halteser. Bon einem Schein schwatt er? Höre; solch ein Schein bedeutet, daß ein Schatz zu heben ist. Sollte mein Pole dort wohnen? Alter? — Was ersschrickst du?

Rammerdiener. Die geladnen Bistolen feh ich nicht mehr, die nur vorhin noch unter bem Spiegel hingen.

Halteser. Donnerwetter! Er foll sein Pulver sparen zum Feuerwerk. Wie kommen wir hinaus? Wir mussen ihm auf dem Fuße nach.

Kammerdiener. Wir müßten durch das Pförtchen — Malteser. Nur schnell! schnell, Alter! Mein ganzes Glück steht auf dem Spiel! (Beibe eilig ab)

Borhang fällt

Ende des dritten Aufzugs



## 有型的型的型的型的型的 A TOPA 是可是更是要是要是

# Dierter Aufjag

The common has remaind notice to be believed and the member of the first of the common of the first of the common of the first of the common of the second of the common o

### Erfte Siene

Part Subtract teast and send as our mentioner different formation and the environment of the subtract of the s

Chabbens, Ib ber alte Thaddens ihn wedt? finer ob er ihn fortichlafen laft! Freilich braucht er Muhe, aber er muß doch etwas genießen, dann die Antwort von der Prinzelin und der Brief — Som beitz im white not ant. Er träumt schwer, da ins bewer, Ihabbens west ihn. Herr Graf! Zammu en Bester Avert (Braf, werden Lie munter.

Paul Gelabt fich hatben zeibes und fredt bie frande abwerrend neuen einebens - Fort! Fragt nicht mich! — Fort, hohls Auglaes Gefpenit!

Chaborns, Mas feben Gie benn, Berr Graf? Gifennen Gie Abren alten Thaddeus nicht mehr?

Unnt. In bifte, Allter?

Ohnddenv. Ich fah, baß Sie unruhig fchliefen, und wedte Die,

Paul. (Nott fei Tant, es war nur ein Traum. Tie Elirge barften, und heraus stiegen ihre Bewohner,

Manner und Frauen, hohläugig und bleich. Sie ums ringten mich und erinnerten: Und ift ein Bas verfprochen. Das Leben vertröftete uns auf den Tod. aber der Tod ift ftumm. Alles war Wechsel und Schein, Sinnestrug und Glaubenstäuschung; gieb uns ein Gewiffes, an das wir uns halten, ein Licht, bas uns erwarmt. Giner glubte für Freiheit, ein andrer für bas Wiffen, für ein geliebtes Wefen ber britte. Alber die Freiheit war ein Schemen, bas Biffen ein Nichts: fie ftarben, wie das birn ftille ftand; die Liebe wohnt nur in der Warme des Blutes. Wir waren Freunde, Bruder, Schwestern, Gatten; uns wieder gu sehen über den Tod war unfre füßeste, gewisseste Hoffnung. Und nun tennen wir uns nicht mehr, wir haben in uns nur das geliebt, was wir waren, mas wir nicht mehr find. - Und mahrend fie fo wimmern und bas Graufen mich verzehren will, schwebt über mir in goldnen Wolfen Gugenie wie ein rettender Engel und reicht mir ben Urm, um mich hinauf gu heben zu fich. Aber all die Gespenfter fagten nach mir mit fnöchernen Sanden und halten mich feft und wimmern: "Erst gieb uns ein Gewisses, erft ein Licht. das uns erwärmt, eher laffen wir dich nicht." Da wectteit bu mich.

Chaddens. Es ist kein Bunder, daß Sie so schreckliche Dinge träumten. Ich könnte hier nicht schlafen.

Paul (fich erhebend). Du bringft Antwort?

Chaddous. Die bring ich. Aber erft follen Gie mir etwas genießen, Sie verkommen fonft.

paul. So gieb mir einen Becher Bein, guter Thadbeus, aber erft die Antwort.

Chaddens. "Leben," Berr! (Er holt einen Becher Wein aus einer Glaiche, die er mitgebracht bat)

Paul (jubelind). Leben! Leben! Ja, ich wußt es! Thaddeus, in meiner Seele wird Frühling. Bilber ber Bonne drängen sich und machen mich trunken. Sonnige Tage, blauer himmel mit Frühlingswolken, ein traulich häuschen, und unter blühenden Läumen — mein süßes Weib, goldlockige Kinder um mich. Meine Liebe, mein Glück, mein kehrend Glück, dir dieses Glas! Er trinkt Thaddeus, Thaddeus! Nur ein Binkelchen Erde mein — und sie ginge mit mir!

Chaddens. Sie dürsen nur den Mut nicht sinken laffen, so wird sich alles noch finden. — Es ist eine weiße Rose aus ihr geworden. "Sag ihm: Leben," sagte sie; "mein Leben wohnt schon bei ihm."

Panl. Den Mut sinten, Thaddeus? Bei Gott. solch ein Weib ists wert, um sie ein Mann zu sein. Laß sie ausstehn, alle, die hier schlasen, um mir sie zu rauben. Laß bas Schicksal alle seine Schrecken ausbieten — Thaddeus —, ich tämpfe sie ihm ab.

Chaddens. Rein. Freveln durfen Sie nicht; das heißt ben lieben Herrgott, der helsen will, vor den Ropf stoßen. Aber nun thun Sie mir die einzige Liebe und genießen was.

Paul Annend. Hit nicht heut der fünfundzwans zigste? Weißt du, Thaddeus, was dieser Tag mir bes deutet?

Chaddeus. Soll der alte Thaddeus nicht wissen?

— Ich wollte Sie nur nicht daran erinnern.

Paul. Und warum, Thaddeus? Es flebt kein Chrenmakel an dem Tag. Wie ich mein Gewissen durchblättere, es ist kein Fleck darin, den ich schamvoll überschlagen müßte. Unglück steht darin, doch hab ich es getragen wie ein Mann. Thaddeus, den Kräftigen schmückt die Last, unter der er ungebeugt einhergeht.

Chaddeus. Heut vor fünsundzwanzig Jahren — ist mirs, als wars gestern — so was sehn meine Augen nicht mehr, solch eine Pracht und einen Glanz. Gine ganze Woche vorher gings zu wie im Krieg. Hatten wir das ganze Schloß ausgeputt mit Fahnen und

grunem Beug. Meilenweit her famen die Menfchen. Der beste Bein floß in Strömen. Bei! hatten bie Röche zu thun, all die Mäuler fatt zu machen, Die gefommen maren, zu gaffen und zu jubeln. Bo man hinhorchte, geigt' es und hupft' es, mas Saiten und Sohlen hielten. Der alte Thaddeus aber hatte feine eignen Gedanken und feine Freude im voraus, benn er hatte ein Kenerwerk in der Urbeit, wie Bolen noch feins gesehen hatte. Tangt, bacht ich bei mir, tangt nur zu; ihr werdet euch wundern. Und wies nun hieß, daß die gnädige Grafin eines Gohnleins genefen war! 'S war heller Mittag. Das Keuerwerk follte freilich erst bei Nacht abgebrannt werden; in ber Freude meines Bergens dent ich: Was Tag! mas Hacht! und los gings wie ein Wetter. Die Tenerraber sprudelten, die Raketen gischten, und die Menschen purzelten übereinander und dachten, der jungfte Tag geht los. War das luftig, alter Thaddeus!

Vaul. Ja Alter; heut vor fünfundzwanzig Jahren fahs anders mit uns aus. In feidnen Windeln lag ich: meine Wiege mar mit Gilber ausgelegt; nur dadurch, daß ich geboren wurde, war ich herr von majestätischen Balbern, prächtigen Schlöffern, lachenben Fluren. Gine Schar glanzender Diener folgte dem Sandwink meines Laters - jetzt hab ich nicht, wo ich mein Saupt hinlege, ber Mietsmann bes Mobers, der Nachbar der Molche, die ungern nur ben Gindringling unter fich dulben. Rein Bater, tein Bruber mehr bentt meiner; feine Mutter fegnet ben fernen Sohn im Bergen und übt an Fremdlingen bie Milde, die andre ihrem Liebling erweifen follen. Thaddeus, mein Gedächtnis ift ein Totenader; über jedem teuern Namen fteht ein Kreug. — Bas ber Jungling Teures hatte, bas legte er gu feinem Teuersten, feinem toten Baterlande in ben Sara; boch por bem Manne fteht eine goldne Butunft - ein Beib, rein,

fcon, mahr wie die heilige, unentweihte Natur. Sage nicht, Thaddeus, ich tenne sie erft feit gestern. Wie ich noch ein Anabe mar, in ftillen Mondnächten - Thadbens, für Leo wär ich gestorben — aber es war etwas andres als Freundschaft, wonach ich in füßer Unruhe umberirrte, vergeblich die glühende Stirn in die taues= feuchten Blätter drückend, etwas andres, mas felbit im Siegesjubel ploglich auffeufgen machte. Sage nicht, ich tenne fie erft feit gestern - fcon als Rind sucht ich sie, sehnt ich mich nach ihr. Nein, Thaddeus: es war nicht bloß das Bedürfnis nach Liebe - ich batte früher geliebt -. Die Macht über ben Sternen hatte uns einander bestimmt; brum riß fie mich aus teuern Urmen, trieb mich aus bem Baterlande. baß wir uns finden mußten. — Baft du bem Priefter gefagt, Thabbeus? -

Chadrus sidilānt fic an die Stirne). Alter Thaddeus — oben wartet er noch im Park. Ich will ihn nur gleich herunter holen. (Ab durch die Lüde)



## Bweite Szene

Paul Tubinski allein; gleich darauf Eugenie

Paul. Anarrt nicht die Kavellenthür in den Angeln? Ja; es naht jemand. Die Thur wird geöffnet. Sie ists! (Ihr entgegen

Engenie fommt, eine brennende Berge in der Hand, durch die geöffnete Thure und ichreitet eilend die Troppe fierab

Paul. So schwebt ber Engel der Seligfeit über ber Nacht ber Graber!

Cugenie. Baul!

Paul. Eugenie! — Und bich graufte nicht vor biefem Wege?

F

٠--

\*\*

7.5

• • •

(£

1:

ľ

Engenic. Er führte zu bir! — Die alten Ahnensbilder schienen unwillig aus ihren Rahmen herausssteigen zu wollen — das Echo höhnte mir geisterhaft meine Schritte nach; in der Kapelle lag der Schatten wie ein kauerndes Untier zusammengevollt, das, zum Sprunge bereit, seiner Bente lauert. Mich graust nicht. Und lag der Tod selbst in meinem Wege, ich wär über ihn dahingeschritten mit geslügeltem Fuß. Es galt ja: zu dir!



# Drifte Szene

Chaddeus mit dem Priefter. Die Porigen

Paul. hier fommt ber Priefter, ber uns vereinigen will. — hab ich Sie nicht ichon gesehn?

Priester. Um Tage nach der Schlacht bei Oftrolenka war es, wo ich den jungen Gelden hoch zu Pferde sah, den ich so lange zu sehn gewünscht, von weinenden Weibern und Kindern umringt, die die Schlacht zu Witwen und Waisen gemacht hatte. Er hob Kind um Kind zu sich auf das Pferd, streichelte und küpte sie und sagte zu den Müttern: Lehrt sie Gott bitten, daß er sie einst so schön sterben lassen will, wie ihre Väter. Die sind nun meine Kinder; ich habe sie geerbt —

Paul (verlegen abwehrend). Laffen Sie ruhn, was die Zeit begraben hat.

Priester. Das Große und Schöne begräbt keine Zeit. Es lebt und wirkt belebend in die fernsten Zeiten hinüber. — Die glücklichen Mütter umfaßten freudeschluchzend seine Anie, sie rissen sich um seine Hande, sie mit Küssen zu bedecken. Aber der Deld, schamrot wie eine Jungfrau und verwundert wie ein

Kind, daß andre für groß hielten, was ihm nur natürlich schien, wehrte ihnen und sprach: Ihr wunderlichen Leute, thu ich denn mehr als ein Pole?

Eugenie. Mein Paul! wie unverdient glücklich ich bin!

Chaddens. Thaddens! Ihaddens! fällt dir der Brief endlich ein? Tamit ichs nicht wieder vergesse. Herr Michael Czarinsti schielt ihn von der Grenze. Es sei sehr Wichtiges.

Paul. Guter Alter; gieb mill ben Brief einfteden, fieht babei bie Abreife und erichidt.

Engenie. Bas ift dir, mein Paul? Du erbleichft.

Paul erbricht ben Brief, überfliegt ibn und fest fich erschöpft auf einen Sarg: Engenie lebnt fich mit garticher Teilnahme an ibn; mit matter Stimme Gehift bu mit mir?

Eugenie. Du fragit?

Daul. Fort aus beinem Baterlande?

Eugenie. Wo du bift, ift mein Baterland.

Paul. Du willft alles verlaffen?

Engenie. Was verlaß ich, darf ich dir folgen?

Paul. Dem Beimatlosen folgen, dem Armsten, ber nichts hat — nicht eine Gutte, in die er dich führen kann.

Engenie. Dem Armsten — hast du nicht mich? Mich rechnest du nicht? — Gott, wenn du weinst, gerbricht mir bas Berg.

Paul (trodner die Augen). Ja; Glück ist schwerer tragen als Unglück. Dem Unglück hab ich den Mann gezeigt; das Glück macht mich zum Weibe. — Der Brief ist von Leo.

Engenie freudig). Er lebt?

Paul. Er lebt mir doppelt in beiner Freude. — Und was er schreibt! — diese "Lubinsti in Neupolen in Nordamerika. — Mein Paul" — muß inne hatten! Meine Mutter tritt mir unbezwinglich ins Auge ich kann nicht lesen. — Leo und dich im Arm — und

ich frage bas Geschick, ob es einen Glüdlichern schaffen fann. — Nun brauchst bu nichts zu entbehren, mas du gewohnt bist. Dlein ift die Wonne, mein Lieb schmuden zu können mit allem, mas die Welt Schones hat. 3ch - eben noch ber armite Mann, ber Beimatlose, ber Gehette - ich rufe: Wo ift ber Glücklichere? Beigt ihn mir, und all mein Glück hab er bagu, ift er glücklicher als ich. — Leo hat mein Vermögen gerettet. Er erfährt, ich fei geblieben - fonft lebte fein Erbe mehr - fo geht er damit nach Amerika, um bas Geld, das er bem Befiger nicht mehr gurudgeben tann, nun wenigstens in beffen Ginn zu verwenden. - In einer Gegend von Nordamerifa, die unfrer verlornen Beimat ähnelt, hat er Land gefauft zu einer Buflucht für geachtete Polen. "Den Fluß, ber bie Landereien durchfließt, tauft ich die Weichsel" - und nun legt er alles an, Part und Gebäude, wie es in meines Baters Gütern angelegt war. Leo! Leo! Du herrlicher Leo! "An dem Fluß baut ich den Pavillon aus dem Suloggarten beines Baters auf, mo wir zusammen träumten als Anaben schon von Polens Freiheit." Ja; ja; bort lafen wir Sobiestis Beichichte. alter Thaddeus, hattest uns den türkischen Reldherrn aus Solz geschnitten, nach bem wir mit Urmbruften ichoffen; er hatte einen Generalshut auf bem Ropfe und fteife Stiefeln an ben Sugen. Wir lachten über ben steif gestiefelten Turfen, und bu lachtest mit; wir itellten ihn an den fünftlichen Felfen - ob Le - ja, ja, auch den Felsen hat er gebaut, wie er in meines Baters Parke stand. — In dem Pavillon wollen wir finen, du, Leo und ich! Der alte Thaddeus muß uns wieder einen Türken fchnigen -

Thaddeus. Damit Sie wieder über den alten Ihaddeus lachen fönnen —

Paul. Und der alte Thaddeus mit — wir wollen leben, daß uns die Seligkeit nichts schenken kann. —

"So baut ich" — Leo! Leo! — "in dem freien Polen, das ich über dem Meere gründete, dir, dem vermeintslich Toten, ein lebendig Tenkmal." Und nun erfährt er — von einem Geächteten, der seine Zustucht aufssucht —, daß ich noch lebe. Er übergiedt diesen Brief einem aus Amerika zurückehrenden Teutschen aus dem Nachbarlande, der ihm verspricht, mich aussindig machen zu wollen. Der muß zu Czarinsti gekommen sein. — Nun fragt Leo an, ob ich nach Amerika kommen will, oder ob ich einen Ort in Europa bestimmen will, wohin er mir das Gerettete bringe. Aus den ersten Fall liegt ein Schiff in Havre bereit, uns überzzusühren. Hier sendet er einen bedeutenden Wechsel auf ein Haus in Havre. Eugenie, folgst du mir in meine neue Heimat?

Eugenie. Dahin, mein Paul, heute noch! Fort aus dieser Welt der Lüge und des Gigennutzes. Ich kleide mich nur schnell —

Paul. Thaddeus besorgt die Pierde. Die Grenze ift nah. Wenig Stunden noch, und nichts kann uns mehr trennen! Das erste Grauen des Morgens sieht lachend auf unsre Sicherheit. Kommen Sie nun, unsern Bund vor dem Alkare zu weihen. Hier treffen wir uns wieder!

Eugenic. Sier und bald! — Du erschrickft? Vaul. Du wurdest bleich —

Eugenie. Ein Echo wiederholte bein: Sier treffen wir uns wieder. Es flang, als fam es aus den Sargen.

Paul. Und bein: Sier und balb! wiederholte das Echo, als riefens uns die Toten nach.

Eugenie von einer Abnung ergriffen, batt fich an ibn . Paul! Paul. Reut bich bein Borfat?

Eugenic. Rein! nein! ich fürchte ben Tod nicht mit bir! (Mue nach ber Rapelle ab.

## Vierte Szene

Nachdem die Bfilme furte Beit leer geftanden, tommt durch die Mauerfide langiamen Edritts

Der Kürst (naddrem er sich umgesehn). Ja; diese Räume bewohnt ein Lebender. — Hier die Lampe — und was schimmert dort? (Er bebt etwas auf) Ihr Bild, auf der Mückseite ihre Hand. Die Unbesonnene! Ich hoffte, zweiseln zu dürsen. — Nun bleibt nur der Weg der Ehre. — (Pause) Der Clende kommt. — Ist das einer, so verdreisacht das Echo seine Tritte. Nein; ich höre sprechen — (Er tritt binter einen Pseiler)



## Fünfte Szene

Paul Tubinski, Chaddens, der Prieffer gurudtommend: die beiden lepten geben, mabrend Lauf ivricht, burch die Manertude ab. Der Fürft

Paul. Nun fei jung, mein alter Thadbeuß; biefe Nacht nur fei wieder jung. Eh ber Morgen graut, müssen wir über der Grenze sein. Wenn du mit den Pserden am Ausgange des Parkes angekommen bist, läßt uns der fromme Priester, der uns begleitet, es wissen. Nur behutsam. Alter! Alter! Alles wird wieder gut.



## Bediffe Siene

Paul Tubinoki. Der Fürft; gulest der Malfefer

Paul. Ja, du bist zurückgekehrt, mein wankelmutig Glück, und schmiegst dich reuig zu den Füßen deines Herrn. Du wolltest mich vernichten durch deine Entsfernung, aber du sahst, ich war stärker als du. Ihr seigen Tämonen des Geschickes! Den Weichenden vers

folgt ihr feinblich; vor dem Mutigen werft ihr euch dienend in den Staub. Wein Glück halt ich fest in meinen Armen — wer ringt mirs ab?

Eurst (min vor). Giner von uns hat seine Rechnung salsch gemacht. Giner von uns verläßt nicht lebend biesen Ort.

Panl (überraidit). Wer find Sie, ber in ber Bohnung bes Friedens fein Berberben fucht?

Fürst. — Verberben, aber nicht meines. Kennen Sie bieses Bild? Ein Schurke hat die Unersahrenheit dieser Armen benutt, sie zu verderben. — Nichts weiter. (Reicht ihm ein Piscol) Hier, nehmen Sie. Fühlen Sie die Rache des beleidigten Laters, oder vollenden Sie Ihr Verbrechen an der Tochter. Einer von uns darf nicht lebend diese Stätte verlassen. Nehmen Sie; Sie haben den ersten Schuß.

Paul (entjest. 3ch? Nimmer!

Fürft. Feiger Sunder! Hatten Sie nur zum ersten Schritt Mut! und erbleichen vor dem zweiten? Was zögern Sie? Das Herz meiner Ehre haben Sie getroffen. Was Sie noch thun können, ist weniger, als was Sie schon gethan haben.

Paul. Um Gottes willen, hören Sie mich! Berberben Sie nicht Ihr einzig Kind.

Eurst. Elender, Sie haben es verdorben. Ich will es rachen ober sterben.

Paul (sich bezwingenb). An meinen Worten hängt meines Weibes Glück und meins! — ich muß ruhig bleiben — ich muß um Gottes willen ruhig bleiben. Hören Sie — Sie müssen mich hören. Ich bin der Gatte Ihrer Tochter. Ich darf nicht schießen. Gott und die Menschen verzeihn dem nicht, der gegen den Verwandten wütet.

Eurft. Gott und die Menichen verzeihn dem nicht, ber die heilige Unschuld zu Schurkenplänen mißbraucht. Ginen Bund, den der ehrlose Betrüger mit dem Betrognen schließt, heiligt kein Gott. Der Unerfahrnen haben Sie Liebe geheuchelt — mich wollten Sie brandschahen. Wie hoch stellen Sie die Albsindungssumme? Sie sind erkannt; lassen Sie immer die Maske fallen.

Paul. Mein Herz, mein stolzes Herz, halt an dich! Vergiß nicht, daß dieser Mann ihr Vater ist. Sei Gott mein Zeuge, wie meine Ehre steckenlos ist. Meine Verwandtschaft entehrt Sie nicht. Ich bin Graf Paul Lubinski; mein Name ist edel wie Ihrer. Ich will nichts von Ihnen, als Ihre Tochter — ich bin nicht reich, aber ich habe genug, sie standesgemäß zu erhalten. Wollen Sie einen Menschen zwingen, zum Mörder an dem zu werden, was er liebt? D machen Sie Ihre beiden Kinder glücklich. Menschlich sein schändet keinen Fürsten. Um Menschlichseit bitten für das Teuerste entehrt keinen Mann.

Fürft. Um fein Leben betteln entehrt nur ben Mann von Ehre.

ļ

Paul. Selbst das will ich. Ja, ich will um mein Leben bitten, das meinem Weibe gehört; ich will um Ihr Leben bitten, das Ihrer Tochter gehört. Gott ist mein Zeuge, wie das Herz mir blutet bei der ersten Erniedrigung meines Lebens — und dennoch — (crtniet) Bernichten Sie nicht meine Seele; lassen Sie mich nicht vergebens bitten! Es wäre gräßlich, müßt ich zum Mörder werden an dem Vater meines Weibes. (Er erwartet Antwort; der Fürst wendet sich mit verächtlichen Lächeln)

Paul (indem er sich taumelnd erhebt). Nur nicht dies verächtliche Zucken mit den Mundwinkeln — um Gottes willen haben Sie Barmherzigkeit mit uns allen — sagen Sie schnell — (ausichreiend) Gott! ich habe gekniet — habe vor einem Menschen gekniet, — vergeblich gestniet — der Wensch dulbet nur, was er kann — Gott sei mir gnädig — geben Sie — Sie sinds, der es will — Sie mach ich verantwortlich vor Gottes Richters

stuhl — Gott sieht es, und Gott weiß es — geben Sie. Wie der Fürst das Listol geben will, hört man außen die Erimme der Malteiere

Malteser. hier – hier schimmert ein Licht burch bie Bujche; hier finden wir ihn. Kommt, Allter.

Fürst wieb. Muß dieser — er bezwingt sich: teile zu Bant, Sind Sie ein Mann von Ehre, so wollen Sie nicht, daß meine Tochter kompromittiert wird. Verznichten Sie, was in unrechte Hände kommen könnte, und finden Sie mich, jedoch allein, in einer Stunde an der Brücke im Park. Einer nur darf die Stelle verlassen. Sie kommen, auf Ehrenwort.

Vaul (raid). Auf Ehrenwort, ich fomme!

Fürst dem Matteier idnell entgegen, der eben in der Lüde sichtbar wird. Sie wundern sich, mir hier zu begegnen. Der Kastellan faselt von Gespenstern. Es ist der Schein von faulem Holz, was hier leuchtet. Keine Spur 1 :n etwas Lebendem. Kommen Sie; ich habe mit Ihnen zu reben. Ab mit dem Matteser)



## Biebente Szene

Paul ausin. Ich komme! Er soll nicht leben, der mich knieen gesehn hat vor sich — hohnlachend mich knieen gesehn hat vor sich. — Paul! Paul! — Herr Gott, was willst du thun? Herr Gott, was hast du gethan? Unglücklicher, den du töten willst — es ist ihr Vater! — Nein; ich wache — es ist kein schwerer Traum — es ist Wirklichkeit. Hier stand er — hier — mir gegenüber — ich bat, — bat vergebens — das Gefühl entsehlicher Kränkung übermannte mich — kein guter Geist warf sich versöhnend zwischen mich und mein brennend Herz — o hätt ein einzger Zug aus biesem Marmorgesicht gesprochen! Ein Klang seiner

:=

7

Stimme mich an sie erinnert! Ich nahm die Forderung an, versprach, versprach mit meinem Ehrenwort — Gott! was versprach ich! Er sintt zwischen den Särgen zusiammen. Nach einer Bause ersebt er sich nicht rubige An der Brücke im Park — wo ich sie zum erstenmale sah — wo dieser Huschuld mir aufging, dessen Glanz dies Auge nie mehr trinken soll; wo all mein Leben dem Zauber einer Engelstimme ein jubelnd Echo wurde, worin dies Chr sich nicht mehr berauschen soll? — An der Brücke im Park — ich muß — mich bindet mein Wort. Und einer nur verläßt die Stelle lebend? — Gut. Ich din der Eine nicht.



# Adite Siene

Chaddens. Paul Tubinski

Chadeus commt mit fich redend. Sag ihm erst, daß er auf seiner Hut sein soll, alter Thaddeus. — Herr Graf, löschen Sie die Lampe. Es schleichen Gesichter da in den Büschen herum. Ich höre hinter mir herstommen; da drück ich mich in einen von den weißeblühenden Büschen, dis sie vorüber sind, und wer ist dabei? Gerade das Gesicht mit der Narbe längs der Stirn, das mich heute, wie ich das Brieschen bestellen wollte, nach Ihnen ausfragte und mir hundert Dukaten geben wollte, wenn ich ihm sagte, wo Sie wären. Aber der Alte Thaddeus war nicht so dumm.

Paul. Grüßen mich alle meine Freunde noch? Ja, die Stimme, die uns vorhin störte, war die Stimme des Maltesers. Thaddeus, thu mir dem Mann nicht unrecht. Er ist der edelste Mensch, den ich kenne.

Chaddens. Um fo beffer. Nun aber, alter Thabbeus, lauf! In einer halben Stunde bin ich mit ben Pferden am Park. 为为为为为为为多分° - 在可是要<del>在更是更</del>

444 ky sie Liebeld Liebeld in 4774

Parada maine States the Land

Paul, 11-6 van her keis diechfel. Ins in dene Paul, 11-6 van her keis diechfel. Ins in dene Arra drau urb kube farn ich nicht lohnen: in mit den Edjaldier bleiben. Ich träumte eine Rlunde lung von Wach – wir müssen uns trennen, Philippians

Chabbend innergerendert. Trennen? Ich alter Minnin? inehen Sie adht, was Sie fagen; das geht ja gut nicht!

Paul ichicibe "In bist mein Erbe." Fairer) Ich moth on, obler Leo, unfre unglücklichen Gefährten besolon mich; bu bist nur ber Verteiler. Mein alter Ihalibons, bies Alättchen convertierst bu morgen. Hier ist Leos Albrosse

Chubbeng intmmt trenchtes vor Beftürzung Bants Billet und

Plant, Worth einst, bu guter, alter Thabbeus. In pure stunden geb nut einem Spaten in den Park, an die leboue butte stelle bei der Brüsse —

e bubbrun. Wo ich Gie traf -?

Poul, chang richt. Dort an der Brücke merk die einem Verdraum legtend Andem: werdt die der krieke kinde deut." Unter der leiden wert, wire nich die sinn einemmal das. Da dermalt die der Leider, wiellich die kinde merk der einer, die Leidenge und Allen dermalt. dass were den Angliegenderen wiele diese und dermalt. Chaddens. Heiliger Gott, Herr, womit gehn Sie um? Ich bin Ihnen aus Polen nach, Ihre Kinder auf meinen Urmen zu tragen, wie ich Sie getragen habe, aber nicht — nein, nein herr Graf! —

Paul. Gs konnte ein seliges Zusammenleben werden, Alter. — Still, still! Mach mich nicht weich, Thaddeus. Bin ich nicht ein Krieger? und ein Pole? Nein, Thaddeus, einen Mann soll der Tod an mir sinden. Komm, thu mir mein Ghrenkleid an, in dem ich für mein Polen socht. In ihm will ich begraben sein.

Chaddens (bott eine Uniform aus einem Bündet und bilti Bant antieiden. Alber warum wollen Sie sterben, jest wo das Glück Ihnen wieder freundlich ist? Und so sich begraben lassen ohne Sang und ohne Klang, ohne Priester und auf ungeweihtem Boden?

Paul. Du bist der einzige, der darum wissen dars. Ja, ich bins, den du sinden und begraben und über dessen Grabe du beten wirst. Meine alte Heimat, mein Laterland ist dem Heimatlosen verschlossen; meine neue Heimat ist, wo ich sie fand; und hier will ich ruhn. Und du sollst mich begraben, alter treuer Freund. Eine Ihräne aus deinen lieben alten Augen ist mir mehr als Glockengeläute und das handwerksmäßige Gebet der Priester.

Thaddens. Nein! Nein! Sie muffen nicht sterben! Sie dursen nicht sterben! Und muffen Sie sterben, so stirbt Thaddeus mit. Schon einmal haben Sie so salsch an mir gehandelt. Erst gingen Sie ohne mich in die weite Welt, und nun wollen Sie ohne mich sterben? Tas ist schlecht von Ihnen! Das ist schlecht von Ihnen. Nein! Nein! Sie mögen sagen, was Sie wollen, das ift schlecht!

Paul. Thaddeus, ich hielt dich für meinen Freund; ich habe auf dich gerechnet. Soll ich mich verrechnet haben? Du haft mir nie einen größeren Dienst erwiesen, als den, um welchen ich dich jetzt bitte, und

grade diefen wolltest du mir nicht erweisen? Nein; da tenn ich meinen Thadbeus besser.

Chaddens ichluchzend). Ja, Sie wissen, daß Sie alles mit mir machen können, auch was nicht recht ist. Aber ich will diesmal nicht gehorchen. Zu Ihrem Freunde, zu dem Schwager des Fürsten, will ich gehn; Sie sollen gezwungen werden, nicht zu sterben!

Paul. So geh, du hartes Herz; mich aber siehst du nie wieder. Ich ware gestorben mit dem freudigen Bewußtsein, Thaddeus ist mein treuester Freund auf Erden. Nun soll ich glauben, du bist falsch. Du willst mir den Tod schwer machen. Gut. Geh. Ich halte dich nicht.

Sie an mir thun. Solls nicht anders fein, im alten Thadbeus sollen Sie nicht geirrt haben.

Paul. Alter Thaddeus, kein Mensch dars um meine Liebe wissen; gieb mir die Hand daraus. D die Verleumdung ist geschäftig! Drum soll niemand des Geächteten Leiche sinden; drum soll der Malteser nicht forschen. Sein edler Eifer könnte absichtslos das kränken, was mir das Teuerste ist. Ich muß verschwinden wie ein Geist, dessen Fuß keine Spur zurückläßt. — Leb wohl, du treueste Seele auf dieser Welt; (er umarmt ihn) mich rust mein Verhängnis.

Chaddens (fintr zusammen). Gut. Gut. Ich will ihn begraben und will feine Briefe bestellen; dann will ich auf seinem Grabe heulend liegen wie ein Hund, bis ich auch sterbe. Aber Gott im Himmel will ichs klagen! Gott im Himmel will ichs klagen! Indem er geht, fällt der Borhang)

Ende bes vierten Aufzugs



# Fünfter Aufzug

Bimmer ber Pringeffin

Durch die offene Baltonthur binten ficht man ben Sternenhimmel

## Erfte Siene

#### Eugenie. Mariane

Eugenic. Nein, gute Mariane; du mußt mir folgen.

Marianc. Sie sind gewiß krank. Lassen Sie mich bei Ihnen bleiben. Ich sehs Ihnen an, der Schreck und Kummer dieser Tage hat Ihnen ein Fieber zugezogen. Ich will Ihnen vorschwahen, was ich weiß; vielleicht zersteut Sies.

Gugenie. Du meinst es gut, liebe Mariane. Aber mir fehlt nichts als Ruhe. Ich fann nicht schlafen, wenn ich benten muß, sie sitzt meinetwegen auf.

Mariane. Ich kenn es; wenn man krank ift und nicht schlafen kann und Stunde nach Stunde schlagen hört, und man sich vorkommt wie der einzge lebendige Mensch auf der Welt!

x

Eugenie. Kann ich nicht fchlafen, ruf ich bich. Bas? So haben wir beibe unfern Willen.

Mariane. Aber rufen Sie mich auch. Sie stören mich ja nicht, wenn Sie mich rufen. Die Sorge wird mich ohnehin nicht schlafen lassen.

#### **ルセルセルセルセルがんだんどんどんどんてん**

Engenie. Hun, gute Racht, Mariane, du gmie Mariane; du meinst es mit mir wie eine Schwester. Co, nun geh. Gute Nacht! Mariane ensemt ich marrie



### Bweite Siene

#### Engente allein

Quaenic. Und nun fcnell! fcnell! Den Regen= mantel gegen die fühle Morgenluft. - Gewiß! nun= mehr erschrickt er freudig bei jedem Geräufch und glaubt, ich tomme. Hun bies Raftchen. Die mir es gab, vertlärte Zante, ich weiß, bein Beift umschwebt mich fegnend, schützend. Du weißt, daß ich nicht anders tann, will ich wahr bleiben und gut. (Bill gebn) Gugenie, es ift beines Baters Baus, das du auf ewig verlaffen willit. Saft bu feinen Abschiedsgruß für ihn? Or hatte feinen Gruß jur fein Rind, das er gum erftenmale fab. Er rief est ja nicht aus Liebe zu fich: nein. um es feinem Chrgeig zu opfern. Ihn verläßt nicht frevelnd ein geliebtes Rind, um einem Berführer gu folgen; aus feinen zwingenben Banben rettet fich ein Grit aber, Zeugnis meines zu geringen armes Opfer. Bertrauens auf Gottes Barmbergiafeit, tomm, Blaichden mit bem tobbringenben Gaft, ben ich braute, dich pernicht ich -- bordent ftill! Raben nicht Schritte? Gie ftellt bas Marchen, bas fie aus bem Genber merfen molite, anben Jost Ben Rorribor entlang? Der Unbesonnene! Er ift es felbit. Beb gogerte ihm zu lang. Beb fomme, Raul! mein Baul, ich fomme!

Ber fie gegen bie Thur eitt, effnet fich biefe

į

## Pritte Szene

#### Der Fürft. Engenie

Eugenic itafret gurud; mit ichmerglicher Refignation). hier folls nicht fein. — herz, fieh nach andern Sternen auf.

Fürst (alsbemerte er weder ihre Reifelteibung noch ihre Bewegung). Mir ift unwohl; folche Anwandlungen vergehn leichter in lieber Gesellschaft. — Doch sollt ich keinen Nachsichlüssel nötig haben, um zu meiner Tochter zu gelangen. Kennen Sie das Bild? Die Hand, die dieses Billet schrieb, thäte wohl, dergleichen besser aufzuheben. Künstig bedenken Sie besser, was der Braut des Prinzen Friedrich ziemt.

Eugenic. Göttliche Wahrheit, gieb mir beinen Mut. — Sch fenne den Prinzen nicht —

Fürft. Diefen Morgen noch werden Sie ihn tennen lernen : Sie werben fich ihm verloben.

Engenic (entidiofien). Ich? Nimmermehr! Fürft. Sie fprechen fehr entschieden.

Engenie. Ich will nur wahr sein; ich muß wahr fein.

Burft mit mitbem Tone). Raum gefunden wollen Sie mich fchon wieder laffen, Eugenie?

Engenie (für sich). D daß er härter spräche. Dieser Ion schmilzt meine Krast. Dem ersten väterlichen Worte, das ich von ihm höre, darf ich nicht gehorchen!

Burft. Ich fanns nicht glauben, daß ein Fremdling Ihnen näher steht als ber Bater.

Eugenic. Gott! ich weiß nicht, ob ich ein Herz zu ihm faisen darf. Mein Later — wenn ich Sie so nennen darf —, Sie wissen alles; ich kann Ihnen nichts verheimlichen, und könnt ich es, ich wollte nicht. D Gott, ich weiß noch nicht, ob ich Sie gewonnen habe, und muß schon fürchten, Sie wieder zu verlieren. — Ich trat aus dem Kloster, um dem lang ersehnten Bater zu gehören. Sie nahmen mich kalt auf, unzusfrieden, unwillig. Die Baronesse raubte mir meinen Glauben an die Menschen. D Vater, er ist mir kein Fremdling! Wie Sie mir so fremd dastanden, und ich, vernichtet in all meinen Hossmungen, zerknickt in meinem innersten Leben dahinsank, trat er zu mir—ich hätte sterben müssen, sand ich nicht Ein Herz, ein edles warmes Herz. D lassen Sie ihm, was Sie ihm banken — großer Gott! ich weiß nicht, ob Sies ihm banken, daß er Ihr Kind bewahrte vor Verzweisslung; ich weiß nicht, ob Sie ein Herz haben sur Kind!

Burft. Ich habe ein Berg für mein irrenbes Rind, bas feine Rettung in feiner Schande fieht.

Eugenie. Ich verstehe Sie nicht. Gott! wußt ich erst, ob ein Later mit mir spricht.

Fürft. Es schmerzt mich, daß ich es sagen muß. Ein Verführer hat Ihre Unfenntnis des Lebens benutzt, ein Elender, Unwürdiger --

Engenie. Gin Unwürdiger? Gie fprechen von einem anbern.

Fürft. Eugenie, ich zeige Ihnen mehr Geduld, als Sie verdienen. Ein Unwürdiger hat Sie getäuscht, ein Betrüger, der auf die Summen rechnete, mit denen man Sie von ihm loszukausen suchen würde. Und Sie waren nur zu willig, für kalte studierte Floskeln die Ehre Ihrer Familie preiszugeben.

Eugenie. D Gott! fo traumt ich! -

Fürst. Ja, Sie träumten. Danken Sie Gott, daß es Ihrem Bater gelang, Sie zu wecken, eh es zu fpat war.

Engenic. Das ist Ihnen gelungen. Ja, Sie haben mich aus einem schönen Traum geweckt. Diese väter, lichen Töne, träumt ich, galten Ihrem Kinde; o sie galten nur Ihren Zwecken. Gott! o Gott! ich sollte siehn, sollte ihn zu erweichen suchen — aber ich kann

þ

nicht; ich kann ihn nicht Vater nennen; ich kann nicht heucheln — mir graut vor ihm.

Fürft. Eugenie, Sie treiben mich zum Außersten. Nun denn, so hören Sie: Noch diese Nacht erklären Sie sich für des Prinzen Braut, oder einen sehen Sie nicht lebend wieder, Ihren Bater oder Ihren Berssührer; oder morgen hab ich Ihre Ehre gerächt, oder Sie können sich ohne weitern Widerspruch auf Erden in die Arme sturzen, von denen das Blut Ihres Baters träuft.

Eugenie (ichaubernd). Sie wollten? — Gott, das wäre zu ensetzlich! Nein, nein; das wollen Sie nicht thun, das können Sie nicht thun wollen! Nein! Nein! Und haben Sie kein Vaterherz, so sind Sie doch ein Mensch und können nicht unmenschlich sein. Nein, nein, Sie könnens nicht. Wärs wahr, und ich wollte gehorchen, müßt ich dem Gatten die heilige Treue brechen, und will ichs nicht — nein! nein! auf beiden Siten steht Sünde und Bahnsinn! Großer Gott!

Eurst. In das Unvermeidliche sich ergeben ist Pflicht.

Engenie. Das Unmögliche zu verlangen ist unmenschlich. Rein! Sie könnens nicht! Sie durfens nicht! Sie glauben nicht an die Rechte des Herzens. Bater — daß sie nicht ausstehn als Rächer! Bater, mein Herz könnte, was Sie an meinem Gatten thun, an Ihrer Tochter rächen.

Fürft. Ihr Herz wird Ruhe belohnen jur das tugendhafte Opfer. Sie werden nicht immer benten wie jest. Tas Frauenherz ist so weich, daß schnell und tief etwas sich ihm eingräbt, aber das Eingegrabene sich wiederum schnell verwischt. Sie werden das harte Mittel, das Sie mir jest abnötigen, einst segnen. Sie werden mirs danken, daß ich Sie abhielt, einer flüchtigen Jugendgrille das Glück Ihres Lebens zu opsern. Ich lasse Sie mit sich allein.

Engenne. Die diesen nicht neben und unch den firmten dem dasst überlieben. Kennt es est mant Jin Stuft. Die nublien und fürsellen überrafchent dies K Jimer nelannen —

şint. Jin Schaffal find Sie feldit. Trei Lofe find in Jüne hand neben —

Engenne mi wi avere. den! nein! Sie neumen und entieben, neisen innen: Ich die des Auserde verladen nolen, aber im din ein Merich. — Gott! Die baben is viel merichtiche Mittel. — Sie können und verfieden, die können — nich iden — ich will die hand kissen, die mir den Gnadenstoß giebt. nun um Gottes mitten, Bater.— Gott! wie fang ichs an, die in rühren — niljen die nicht — wären die ein Nerich — ein Kurm, der fich io vor Ihnen krimmte, nichte die erweichen — Bater! Bater! Beien die barmberrig — bei Ihrer Geele — bei dem Richter, der einst richten wird zwiichen Ihnen und mit —

fürft. 3ch laffe Ihnen eine halbe Stunde, fich ju enticheiden. Gebt, nadbem er nad ber Ubr gefebn

Engenie ertebind refianiert. Nun denn — ich habe gethan, was mir möglich war; ein menschlich Herz wäre weich geworden. Nun soll keine Bitte bei dem Unmenschlichen mehr dein Weib erniedrigen, mein edler unglücklicher Paul. Mag er thun, wozu fein hartes Herz ihn treibt. Er handelt, wie er muß; so will auch ich handeln.



## Vierte Szene

Eugenie fallein. Nun, mein Herz, mein armes herz, was mußt du thun? Die heilige Treue brechen?

1

oder den Gatten toten durch bes Naters, ober ben Later toten burch bes Gatten Sand? Gräßlich flug ift der Unschlag ausgesonnen, ein schwaches Weib gu zwingen - eins nur hat ber kalte Rechner vergeffen. eins, was nicht in seinem Buche stand - die Unbesiegbarkeit der Liebe! - Wie lautete doch feine frostige Weisheit? Das Frauenherz ist so weich, baß schnell und tief etwas fich ihm eingrabt und bas Gingegrabene sich eben so leicht wiederum verwischt? Berg, mein Berg, bift du fo treulos, wie er fagt, follst bu nicht leben, bis die Zeit dich jum Verrater machen fann! (In ber Thur) Ginen Becher Bein, liebe Mariane: aber schnell - Der Bater foll den Gatten ober ber Gatte ben Bater mir toten, brech ich nicht mein beilig Wort. Aber daß ich dir zuvorkommen könnte - baran dachtest du nicht? Du bist so entschlossen, und bir fiel nicht ein, beine Tochter könnte etwas von beiner Entschloffenheit besiken?



## Fünfte Szene

#### Mariane. Engenie

Mariane Gringt Bein). Sie wollen so spät noch — und trinken sonst gar keinen Wein?

Eugenic. Weißt du nicht, liebe Mariane: tausende trinken in diesen goldnen Tropfen Verzgeisen ihres Grams. Vielleicht gelingt mirs auch. Es ist nur, um diese Fieberbilder los zu werden, um ruhig zu schlafen. Ein sreudiges Erwachen wird Gott schenken.

Marianc. In Ihren Bliden ift etwas, was mich ängstigt.

Engenie. Laß gut fein; jede Angst vergeht. Und nun — schlaf wohl.

Mariane. Sie fprechen fo feierlich.

Engenie. Der Fürst wird bald wiederkommen, um mir anzukundigen, daß ich eines Prinzen Braut bin. Glaubst du, ich weiß nicht, was einer glücklichen Braut ziemt?

Mariane. Großer Gott! ich hörte Sie vorhin — mir brach bas Berg.

Engenie. Nicht, Mariane? Hätt er ein Herz, es wäre weich geworden. D hätt er deins! — Ich habe dir noch gar kein Andenken gegeben, liebe Mariane. Effnet das näsichen Hier, Mariane, nimm diesen Ring; er ist echt wie deine Treue. So oft du ihn ansiehst, denk an mich und diese Stunde. Du weinst und kannst nicht sprechen? Gieb dir keine Mühe zu sprechen; ich verstehe deine Thränen. Mich hat der Schmerz die Sprache gelehrt, die keine Worte hat. Daß dich die Freude sie lehrte!

Moriane. Bitten Sie ben Fürsten, bag Sie mich mitnehmen burfen. Mein ganzes Leben gehört Ihnen.

Engente. Nein, Mariane; mitnehmen darf ich dich nicht. Aber folgen wirst du mir. (Für sich Gott gebe, spät und glücklicher. Und nun geh; ich erwarte den Fürsten. Wie Mariane an der Thur ift, geht sie ihr nach, umarmt sie; dann drängt sie die weinende mit sanster Gewalt aus der Thur, die sie schließei Gute Nacht, gute Nacht, Mariane.



## Sediffe Siene

Eugenie (allein. Gie bebt ben Becher feierlich und gieft von bem Bein auf die Erbe). Nimm, Mutter Erbe, wenn du, Die Hoffnung hat, das edelfte Blut zu trinken, folch

Fift

Tagra Taga Magar

26.57

# FZ.

77:22

## 1′−3

140

...

30 T

<u>.. ..</u>

....

Αŋ

: 1

ن

٠,

geringes Opfer nicht verschmähft. — Nein! dies edelste Blut wirst du nicht trinken; denn die ihn morden soll, vertilgt sich selbst. Komm, du Fläschchen mit Tod gesfüllt, wecke du mich aus dem schweren Traum des Lebens. (Sie gießt aus dem Fläschchen den Becker voll) Paul, mein Paul — dies trink ich — (sie will trinken)



## Bichente Szene

Eugenie. Paul Lubinski erft noch in ber Szene

Daul (fern). Gugenie!

Engenie ffahrt auf und stellt ben Becher fin. Um Gottes willen! was war das? Will das Schickfal, daß ich eile? Und ruft mich mit seiner Stimme, weil es weiß, daß ich dieser Stimme nichts versagen kann? Was ruscht da draußen in der Linde am Balkon? Riefs nicht zum zweitenmal? — Ein Mensch erklimmt — Gott im Himmel! Baul springt über das Geländer des Balkons in ihre Arme)

Paul. Gugenie!

Eugenic. Baul! (Gie tonnen beibe nicht fprechen)

Engenie (fich fassend). O nun ift alles gut. Wir fliebn.

Paul. Nichts! Nichts ift gut! Ich habe bich ver-

Engenie. D fasse Mut, Paul! Binkt uns boch über bem Meere ein Usyl.

Paul. 3ch darf nicht fliehn.

Engenie. Was hielte dich?

Paul. Mein Wort — mein Ehrenwort. Ich versfprach —

Engenic. D Gott! meinem Bater? Daul. Du weißt? -

Eugenie. Du willft ihn toten? Paul. Leb wohl.

Eugenie. Ich verstehe dich — du willst sterben. Mein edler Paul! — Nein — mein eigennühiger Paul. Ich soll leben. — Wer stirbt, ist der Glückliche.

Unni (ficht fie an und fturgt vor ihr nieber)

Gugenie (erichroden). Mein Paul!

Paul. Laß! laß! Ich barf mein Auge nicht zu bir erheben! Der Verdammte zu bem Engel. Ich barf nicht sehen, welch himmlisch Bild ich vernichtet habe. Selig preist sich, wer es anschaun darf — ich habs vernichtet. Dem Fluche, ber mich verfolgt, hab ich Ungeheuer das reinste Leben geopfert. Hier lieg ich, wo ich ewig liegen sollte! im Staub vor dir. Ich war ein Mann, dis das Gewissen mich zerbrach. Dfluch ihm nicht, der sich selbst verslucht! Nein, kuche ihm, daß ich aussehn kann zu dir. Deine Reinheit tötet mich.

Eugenie um ion bemünt, gartlich, weinend. Paul! mein Paul! fränkst du, was mir das Teuerste ist? Ist das Eble sluchenswürdig, so ists auch der, der es liebt. Bin ich nicht du? Willst du mir sluchen, Paul? Paul! Paul! laß uns klar bleiben; wir brauchen Klarsheit. Nein du liebst mich nicht, denn du hörst mich nicht. Pils mir sinnen, mein Paul. Siehst du, deiner Liebe sinken schon die Flügel; halte dich an mir; meine Liebe trägt uns beide. Laß uns sinnen, Paul, ehs zu spät wird, eh er wiederkehrt, der Feind unsers Glücks. It keine Possnung mehr unter diesem himmel, Paul? Kein Weg mehr, den wir vereint gehen dürsen? Der dimmel wär so heiter, die Erde so schon, und wir müßten unglücklich sein? wir allein unter den Tausenben rettungslos unglücklich? Kein Weg mehr, Paul?

Paul. Reiner - feiner - feiner mehr.

Engenic. C boch, fleinmütiger Paul; einen giebts noch, einen Weg: ich geb ihn. Es ift ein Beg für ben, bem feiner auf Erden mehr offen fiebt. Rur bann nicht ift es Gunbe, biefen Weg zu gehn, wenns Gunbe ift, ihn nicht zu gehn.

Paul (irendig überraicht). Bersteh ich bich? — In biesem Becher —

Engenie. Hits, was uns vereint. Auf feinem Grund liegt Freiheit und unvergängliche Wonne. Ober fürchtest du, Paul, der Tod könne uns trennen? Nein! nein! ich weiß gewiß! Laß die Glücklichen zweifeln; die Unglücklichen wissens, daß ein Jenseit ist, ein Wiedersehn.

Paul. Du bist eine Heldin. Du bist stärker als ich. Engenic. O sieh; der Himmel seiert unfre Brautnacht mit seinen ewigen Fackeln — dort am Saume
naht die Sonne schon. Auf den Tag nach dieser Nacht
bring ich dir den Gruß — den letzten Gruß für diese
Welt, mein Paul! (Sie trintt und reicht den Becher, den sie von
neuem füllt, an Paul)

Paul. Und so erwidr' ich ihn! (Trintt)

ž

r

Ė

6

1

Engenic. Dein Teil war der bessere. Du hast mich übervorteilt, Paul. Mein Trank war mit Wein verdünnt. Und du hast mir nichts über gelassen. Warte, du böser Paul. — O Paul, wie konnten wir glückslich sein!

Paul. Sind wirst nicht, mein Weib? Sterben wir nicht vereint? Wie viele sind so glücklich, die das Leben scheidet?

Eugenic. Ja, mein Paul, wir find glücklich. Komm, laß uns einschlummern, wie wir erwachen wollen — Vaul. Gerz am Gerzen —

Engenie. Aug im feligen Auge — ber Tod ift nur eine kurze Paufe in unferm Glück, ein Umfehen, ein Schließen der Augen und Wiederöffnen! So macht die Wonnethräne im Aug einen Augenblick lang den Geliebten uns unsichtbar, und eh wirs noch dachten, ist sie herabgerollt, und vor dem feuchten Auge stehn die süßen Züge glänzender als vorher. Paul. Siehst bu, so wird es mahr, bies: Hier treffen wir uns wieder! hier und balb! Drum erschütterte uns ber eigne Ruf; unser Schickfal sprach in unsern Worten.

Sugenie. Bir haben bas Schicffal befiegt, mein Paul. Tief unter uns rollen feine bonnernden Bogen; wir stehn felig umfangen auf sonnigem Gipfel.

Paul. Suße Schenfin, bein Trant ist träftig, schon fühl ich meine Glieber erstarren; all mein Blut bringt sehnend nach meinem Herzen, um beinem Gerzen nah zu sein.

Eugenie. Mein schöner Paul, du leuchtest bleich wie ein Stern, wenn ber Morgen naht.

Paul. Er naht — leb wohl — fomm — balb — Eugenie. Gilft du mir voraus? — Noch einmal, eh mir der müde Arm versagt, laß mich dich sehen — so — vollsaugen sollen meine Augen sich, daß dein Bild mir leuchtet im letzten Kanupf — auf dem letzten Bege — (Sie tüßt ibn)

Baul. Mein - (Gr ftirbt)

Eugenie. Dein — ja dein! — Wie bleich du bist, mein Paul. Du bist bleich vor Gram, daß ich so lange zögere, dir zu folgen. Weg werf ich die hindernde Last des Lebens und bin bei dir. Gott! Schon weht mich der schaurig fühle Fittich an. Herz — dem bangen Lebewohl solgt schnell ein selig — seliges — Willstonmen! Sie bedt den roten Terpich, womit das Sosa bededt war, über sich und Paul)



# Adite Hiene

Der Fürff. Der Malteler. Porige

Der Fürst (indem er einen Brief in seinen Ganden trampfbatt zusammentnittere). Ja; nun ists flar, man hat mich zum besten gehabt. — Ich warte hier — und schon hat 11

. 3

::

ż

7.

ď

i:

man anderweit für ihn geworben. Schon ruftet man die Vermählung; an allen Höfen wirds bekannt und — ich bin konwromittiert.

Malteser. Gut, Max; morgen schon beklarierst du die Verbindung beiner Tochter mit Paul Lubinski, meinem Erben. So hast du die Wortbrüchigkeit wett gemacht.

Fürst. Ich werbe nicht anders können. Doch — Utalteser. Was noch?

Fürft. Die Migverständnisse zwischen bem Grafen und mir -

Malteser. Seißen sie, wie sie wollen, ich gleiche sie aus -

Burft. Ich bin in Verlegenheit, wie ich bie Form rette.

Pilalteser. Laß deine traurige Form, Bruder Max. Wags einmal, ein Mensch zu sein. — Du weißt, wo er ist, du weißts gewiß — wo ist er? auf der Stelle hol ich ihn.

Fürst (tadelnb). Wie Sie nun sind. Die Bersmählung wird morgen beklariert; diese Nacht noch schreib ich an die nächsten Höse. Prinz Friedrich soll seinen Zweck nicht erreicht haben. Mit dem Grafen übereilen Sie nichts. Nur unter einer Bedingung kann ich meine Zustimmung geben. Graf Lubinski wird heimlich und unbemerkt abreisen; wir werden uns briefslich über den Ehrenpunkt verständigen; dann kehrt er seinem Stande gemäß zurück— es heißt, er kommt aus Italien, dann

Maltefer jungeduldig. Gut, gut; aber -

Fürst. Sie sinden den Grafen in der Arypte unter der Kapelle. Von meinen Dienern darf ihn keiner sehn —

Platteser. Soll mir doch eins gelingen auf dieser Welt! Donnerwetter! Das alte Schloß soll schnauben unter der Laft jubelnder (Bäste. Daß ich nur den Hals





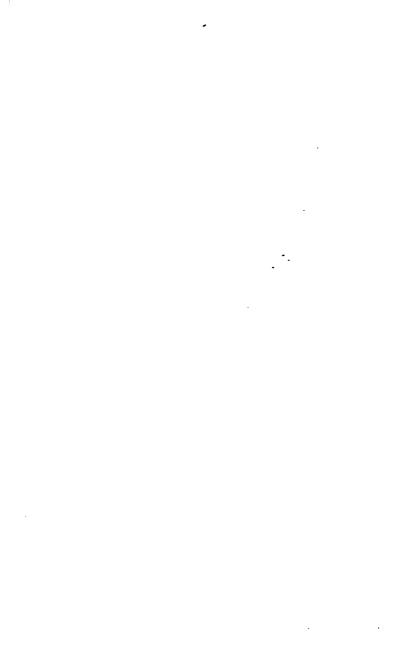

# REFERENCE BOOK DOES NOT CIRCULATE

